

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





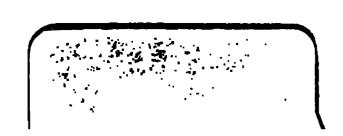

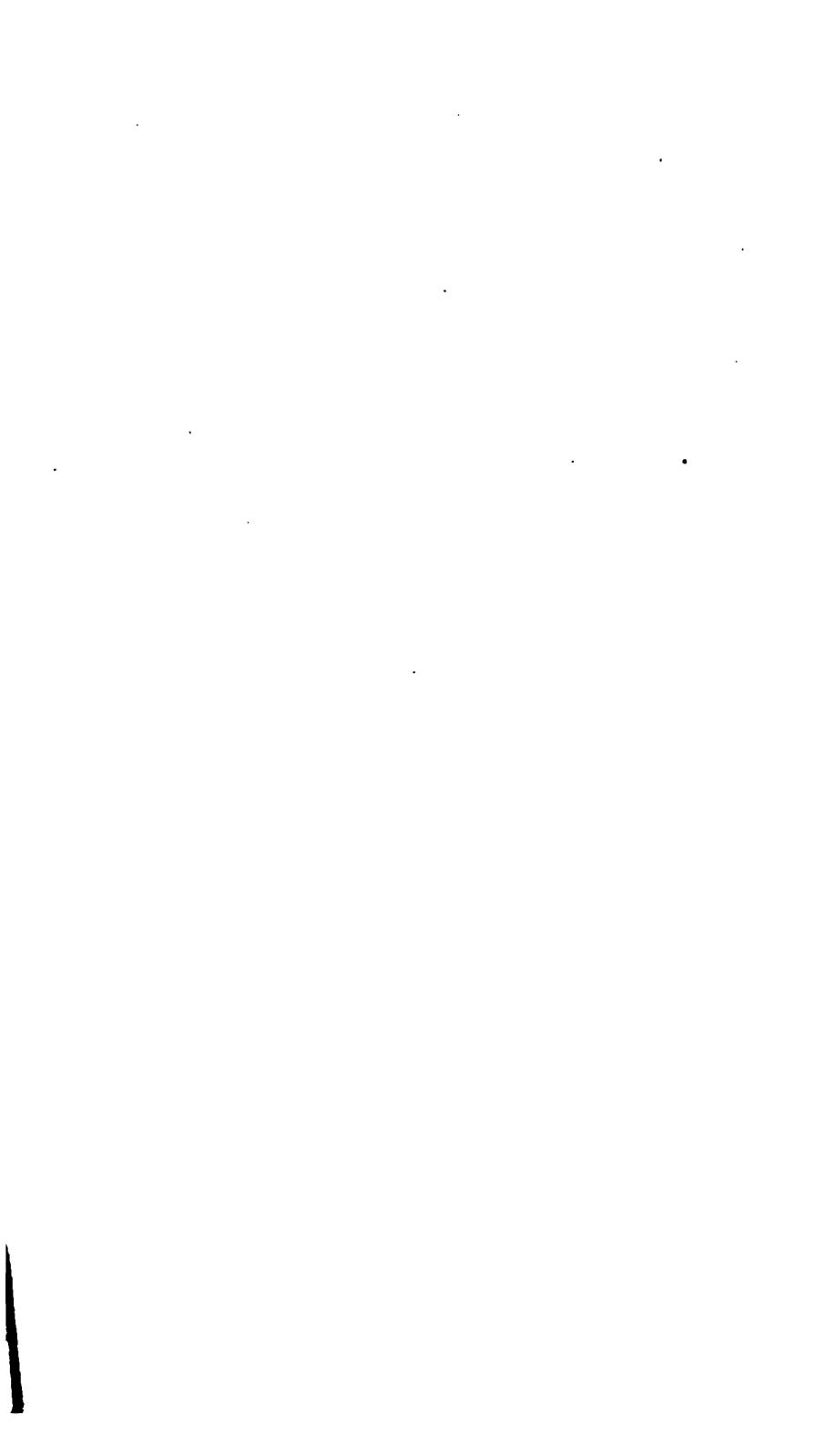



|  |   | • |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |

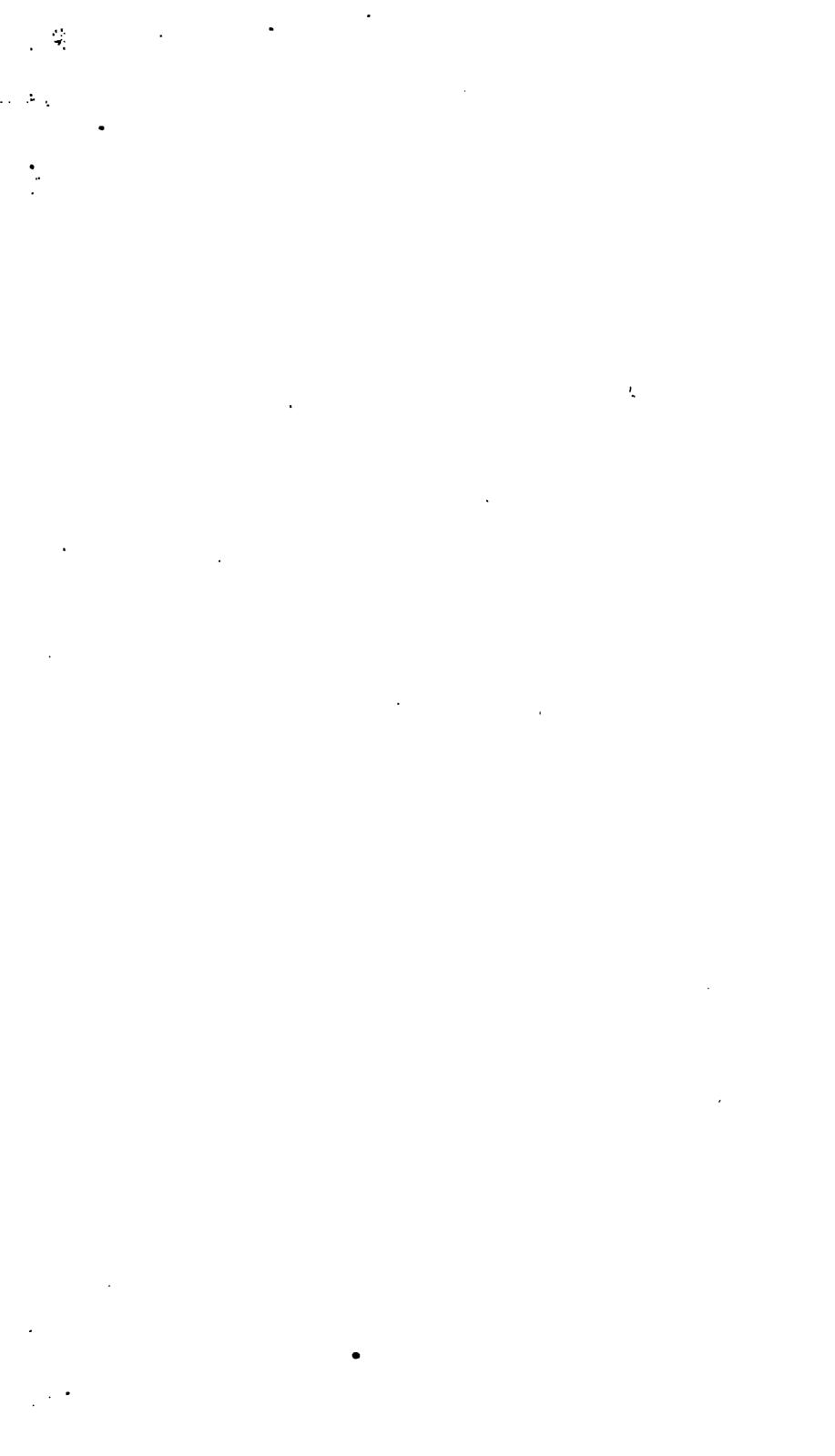

# Geschichte

der

# Välkerwanderung

nog

Eduard v. Wetersheim, Dr. phil.

Erfter Band.

**Leipzig,** T. D. Weigel. 1859.

221 2



200.00.

# Gr. Majestät

bem

König Johann von Sachsen.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster, Allergnäs bigster König und Herr.

Wer bes göttlichen Beruses in weiteren ober engeren Kreisen Seschichte zu machen sich bewußt ist, bei dem ist auch Theils nahme an Geschichtschreibung, vor Allem die Befähigung darüber zu richten vorauszusetzen. Diese durch die Regentengeschichte alster und neuer Zeit bestätigte Wahrheit in Bezug auf Ew. Kösnigliche Mase stät erhabene Person näher zu begründen — verbietet mir die Ehrsurcht.

Möchte nur jedes meiner Urtheile gleich ungetheilte und freudige Zustimmung finden.

Wenn dieser Grund an sich es rechtfertigen würde, Allerhöchstihnen ein Werk ehrfurchtsvollst zu widmen, welches die Geschichte des wichtigsten Wendepunkts der Menschheit thunlichst aufzuhellen und darzustellen bestimmt ist, so ermuthigt mich dabei zugleich die Hoffnung, Ew. Königliche Majestät werden das, mir so lange Zeit hindurch huldvoll geschenkte Wohlwollen auch auf eine Arbeit Allergnädigst überzutragen geneigt sein, in der ich, nach einem viel bewegten und schwer geprüften Leben, seit sieben Jahren den Trost und die Erholung meines Alters gestunden habe.

35

In tiefster Chrfurcht ersterbend

Ew. Königlichen Majestät

Dresben, am 1. Mai 1858.

allerunterthänigster

treugehorsamster

Conard v. Wietersheim.

### Borrebe.

Was mir zum Geschichtsschreiber sehlt, was ich bafür viels leicht mitbringe, habe ich in der Vorrebe zu einer im J. 1852 erschienenen Schrift: "Zur Vorgeschichte deutscher Nation", Leipzig bei T. D. Weigel, offen bekannt.

Die Zeit hat nur die Erkenntniß des Mangels, vor Allem an Bücherwissen und philologischer Sicherheit in mir gefördert.

Wage ich es bennoch aufs Neue und zwar mit einem großen und schwierigen Werke hervorzutreten, so ermuthigt mich dazu weniger das günstige Urtheil, welches über frühere Arbeiten gefällt worden, als die Ueberzeugung, daß zu Lösung der mir gestellten Aufgabe Lebens-, Welt- und Staatserfahrung nicht minder wich- tig sind, als gelehrte Quellenkunde, und daß es in einer an historischen Hülfsmitteln so reichen Zeit, wie die unsere, leichter ist, dem Mangel an Wissen, als dem an Urtheil nachzuhelsen.

Db ich jenen nun durch Fleiß zu ersetzen vermocht habe — weiß ich nicht, wohl aber, daß- ich auf diesen ersten Theil allein, der doch eigentlich nur die Einleitung zur Geschichte der Bölkers wanderung enthält, fast sieden Jahre verwendet habe, daher mein ganzes Unternehmen, weil es meinem Alter nach unvollendet bleiben müßte, überhaupt verschlt sein würde, wenn cs mir nicht gelingen sollte, den serneren Stoff schneller zu verarbeiten.

Wirklich war es aber auch nicht der geschichtliche, sondern lediglich ber antiquarische Theil dieser Arbeit, der mich, neben ab-

ziehenden Schlägen des Schicksals und gehäuften Privatgeschäften, so lange aufgehalten hat. Das 5. Kapitel des I. Abschnitts über die statistischen Verhältnisse des Römischen Reichs war auf dem Grunde frischer Quellenforschung schon vor 5 Jahren geschrieben, als mich die Ueberzeugung der Unzulänglichkeit desselben zu ganz neuen Studien hierüber bewog, die mich zwei Winter hindurch fast ausschließlich beschäftigt haben.

Deren Ergebniß ist nicht nur in der neuen Bearbeitung dieses Kapitels, sondern auch in der unter A beigefügten Monographie: "Ueber Umfang und Bevölkerung des römischen Reichs und der Stadt Rom" enthalten. Diese geht freilich über meinen Hauptzweck hinaus, dürfte aber, als der erste Versuch, eine Aufgabe zu lösen, mit welcher sich bisher, so viel mir bekannt, noch Niemand gründlich beschäftigt hat, vielleicht nicht ohne Interesse sein.

Das Antiquarische in diesem Werke ist selbstredend im Wesentlichen nur Compilation, vor Allem aus Becker-Marquardts trefflichem Handbuche der römischen Alterthümer; aber kein blindes Nachbeten, nur bewußtes Nachschreiben auf Grund eigner Prüfung und Vergleichung der Duellen, mit abweichender Ansicht und Ersgänzung, so oft sich dafür Anlaß bot.

Auch weicht die Behandlung von den in der beregten Handsbüchern und Monographien dadurch ab, daß sie das Bild der antiken Einrichtungen durch deren Vergleichung mit den modernen überall anschaulicher und lebensvoller darzustellen strebt. So dürften vielleicht die Abschnitte von dem Kriegswesen und den Spielen der Römer für alle diesenigen, welchen es nicht um geslehrtes Fachstudium, sondern eben nur um faßliche Belehrung darzüber zu thun ist, nicht ohne Anziehung sein.

In wissenschaftlicher Hinsicht könnte dabei äußerstens darin ein geringes Verdienst liegen, daß ich die Lücken und Dunkelheiten der Duellen hie und da aus dem Gesichtspunkte der staatlichen Theorie und Praxis zu ergänzen und zu erklären gesucht, auch vielleicht von den römischen Rechtsbüchern, namentlich in der Beilage A, einen sorgfältigern Gebrauch gemacht habe, als zeither von den Forschern geschehen ist.

Dieser ganze erste Theil war übrigens bereits vollendet, als mir Mommsens römische Geschichte bekannt wurde. Zu meiner Genugthuung fand ich darin die eigene Auffassung im Wesent

lichen fast allenthalben bestätigt. Nur für das letzte Kapitel des II. Abschnitts: "Bergleichender Rückblick auf Rom und Gersmanien" habe ich daher — bei aller sonstigen Bewunderung die Freiheit des Urtheils auch gegen den Verfasser bewahrend — jenes Werk noch henuten können, und das nachträgliche Kapitel 2: "über das aristokraksche Element in der römischen Verfassung" noch hinzugefügt.

Richt bloses Ergebniß geschichtlicher Forschung soll meine Arbeit sein, sondern eine geschichtliche Darstellung für alle Leser, die Herz und Sinn für Geschichte haben, Frauen nicht ausgeschlossen. Darum ist auch der Gebrauch der Duellensprachen im Hauptterte vermieden und auf diesenigen Citate beschränkt worden, für welche der Anstand einige Verhüllung gebot, indem das Sittengemälde einer Zeit tiefster sittlicher Verderbniß nicht ganz ohne anstößige Schilderungen entworfen werden konnte.

Dagegen war in den für Fachgelehrte bestimmten Beilagen und einzelnen Excursen die Ursprache beizubehalten. In diesen, fast insgesammt antiquarischen Abschweifungen din ich ebenfalls vielleicht zu weit gegangen, indeß wird die, durch deren Absonsterung vom Hauptterte gewährte Füglichkeit solche zu überschlagen, diesenigen, für welche sie nicht bestimmt sind, vom Lesen des Uebrigen hoffentlich nicht abschrecken.

Unentbehrlich bagegen waren die Beilagen B und C zu dem zweiten, von den Germanen handelnden Abschnitte, weil sie der Entwickelungsgeschichte der germanischen Verfassung in der Folgezeit zum Unterdau dienen. Dasselbe gilt nicht von dem als Beilage D angefügten Vortrage über die Feldzüge des Drusus, und noch weniger von dem rein friegsgeschichtlichen Nachtrage unter E. Zu deren Aufnahme in dieses Werk hat mich daher nur der Wunsch verleitet, meine langjährigen Studien über die Römerfriege in Germanien dei dieser Gelegenheit zum Abschlusse zu bringen. Aus demselben Grunde habe ich auch in dem Nachtrage unter E dassienige noch aufgenommen, was mir als Nachlese zu meiner früheren Abhandlung über den Feldzug des Germanicus im J. 16 v. Chr. (Abhandlungen der R. Societät der Wissenschaften zu Leipzig, philol. hist. Klasse II. Band 1850 S. 429) erforderlich schien.

Allerdings sind in letterer die Feldzüge vom J. 14 und 15 nicht in gleicher Ausführlichkeit, wie der vom J. 16 behandelt,

doch dürfte deren Stizzirung in §. 5 S. 435, verbunden mit Tacitus I, 48 bis mit 71 vollkommen ausreichen, um auch diesen Theil der fraglichen Kriegsgeschichte jedem Quellenkundigen vollskommen zugänglich zu machen.

Schlüßlich ist noch zu bemerken, daß auf die Richtigkeit ber Citate zwar alle Sorgkalt verwendet worden, meine Unzuverlässissteit in rein mechanischen Dingen aber die Besorgniß dennoch etwa eingeschlichener Irrthümer in mir erregt, daher die Bitte um geneigte Nachsicht diesfalls begründet.

Bei den Citaten aus Strabo sollte die Seitenzahl nach der Ausgabe von Casaubonus überall noch nachgetragen werden, was jedoch, da solcher bei der Schlußrevision nicht sogleich zu erlangen war, zu Vermeidung noch längeren Verzugs, untersblieben ist.

# Inhaltsverzeichniß.

| Erstes Buch.                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Die vorbereitende Zeit. Verknüpfung der Epoche der Völkerwanderi<br>mit der vorgehenden Zeit. | ung<br>Beite |
| Einleitung                                                                                    | 3            |
| Erster Abschnitt.                                                                             |              |
| Nom.                                                                                          |              |
| Erstes Rapitel.                                                                               |              |
| Die Republif und deren Uebergang zur Alleinherrschaft                                         | 11           |
| Zweites Kapitel.                                                                              |              |
| Das aristofratische Element in der römischen Verfassung                                       | 17           |
| Drittes Kapitel.                                                                              |              |
| Die sittlichen Zustände Roms                                                                  | 27           |

4

| ng <b>be</b> r                                                                                                               | Scite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                              | 36    |
| lientel= 5. 51. Cultus sgaben S. 62. a h m e. Steuern Die Be= (S. 68. valtung Kriegs= luxilien S. 79. dmittel= rmögen Handel |       |
| 109.                                                                                                                         |       |

Geldgier S. 31. Sinnliche Ausschweifungen S. 31. Wirkung ber Berberbniß S. 33. Selbstmord S. 35.

#### Biertes Rapitel.

Die Staatsverfassung der Kaiserzeit
Republik in der Form, Despotie im Wesen S. 36. Unterschied zwischen den römischen Kaisern und den Monarchen der Neuzeit S. 37. Die Succession der römischen Kaiser S. 39. Unkenntniß des Princips der Legitimität und deren Wirkung S. 41. Factische Successions weise S. 43. Ausdehnung des politischen Bürgerrechts S. 45. Besgünstigung der Soldaten S. 45. Ueber den Titel Imperator S. 46.

#### Fünftes Rapitel.

Die statistischen Verhältnisse des römischen Reichs Umfang und Bevölferung mit Bezug auf Beilage A. S. 47. C staaten S. 50. Sprachen S. 51. Provincialverwaltung S Finanzen. a. Ausgabe. S. 54. Militaraufwand S. 55. und Unterricht S. 56. Civilliste S. 56. Eigenthümliche Aus Roms S. 56. Getreide = und Geldspenden S. 57. Donative Spiele S. 59. Rennbahn S. 58. Theater S. 60. Amphitheater Naumachien S. 62. Schauspielwuth der Römer S. 63. b. Einn S. 65. Domainen S 65. Steuerverfassung S. 65. au. Directe C S. 65. Grundsteuer S. 65. Kopf: und Personalsteuer S. 67. A steuerung ber römischen Burger S. 68. bb. Indirecte Steuern Besondere und außerordentliche Ciunahmen S. 69. Finanzverw S. 70. Gesammtbetrag des römischen Staatshaushalts S. 72. wefen S. 73. a. Landheer S. 73. Die Legionen S. 75. Die 2 S. 76 Die Bexillarier S. 78. Die Garde S. 79. Sold Offiziere S. 80. Decorationen S. 82. Starfe Des Heeres S. 83 locirung S. 84. b. Marine S. 85. Geldwesen S. 85. Lebens preise S. 87. Maß und Gewicht S. 87. Nationalkraft und Ber S. 89. Sclaven S. 88. Latifundien S. 90. Colonen S. 90. S. 91. Armenwesen, Alimentationen S. 92.

Ercurs a. Ueber die Personalsteuer ber Romer S. 95.

Excurs b. Ueber Die romifche Reiterei ber Raiferzeit S. 98.

Excurs c. Die Berforgung ber Betergnen betreffend S. 102.

Ercurs d. Berechnung bes Geldwerthe ber Sefterze S. 108.

Ercurs e. historische Uebersicht des finkenden Geldwerths S. 109.

#### Dechstes Rapitel.

| •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>~</b> · | Siebentes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104   |
| கா         | letten Julier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134   |
|            | Achtes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •     |
| Die        | Flavier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148   |
|            | Reuntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Die        | Adoptiv-Raiser bis zu Antoninus Pius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 158   |
|            | Beilage A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Uebe       | er die Bevölferung des römischen Reichs und der Stadt Rom in der Kaiserzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 169   |
|            | 1. Die Bevölkerung des römischen Reichs S. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|            | A. Kritischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|            | Bürdigung der Gründe Jumpts für Rückgang der Bevölkerung S. 170. Gründe für deren Vermehrung S. 170. a. Frieden und Wohlstand S. 173. b. Augusts Gesetze S. 175. c. Längeres Lebenszalter S. 176. d. Freilassungen S. 177. Schlußgutachten und nachzträgliche Widerlegung einiger Beweisstellen S. 178. Grundsätze, nach welchen die Bevölkerung des römischen Reichs zu berechnen ist S. 180. Prüfung der allgemeinen Schätzung Gibbons und Moreau's de Jonnes S. 180. Jahl der Bürgerbevölkerung nach dem Gensus des Clauzdius S. 181. Latinische Bürger S. 183. Sclavenzahl S. 183. 1) Servi. 2) Coloni. Schätzung nach Anderen S. 185. Nach den Sclavenausständen S. 186. Schlußgutachten S. 188. Moreau's de Jonnes Berufung auf Josephus S. 188. | •     |
|            | B. Statistischer Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|            | 1) Italien S. 189. Prüfung der Beweisstelle des Polydius S. 190. Dabei über die Militäruntüchtigen, Causarier S. 198. 2) Die italiäs nischen Inseln S. 206. 3) Gallien S. 207. 4) Iberien S. 213. 5) Britannien S. 216. 6) Das Zehntland, Rhätien und Vindelicien S. 217. 7) Noricum S. 218. 8) Pannonien S. 218. 9) Dalmatien S. 218. 10) Wössen und Thracien S. 219. 11) Macedonien und Achaja mit Epirus S. 220. 12) Die Provinz ter Inseln und Ereta S. 221. 13) Usia, Bithynia und Pontus, Galatia, Cappadocia mit Klein-Armenien, Vamphylia und Lycia, Cilicia, Commagene und Cyprus S. 222. 14) Sprien mit Phönicien und Palästina S. 227. 15) Aegypten S. 230. 16) Die Afrikanischen Provinzen S. 231. Gesammtsersehriß S. 234                 | •     |

|      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scite       |
|      | Excurs f. zu S. 194 über die Erflärung der Stelle des Polybius: 'Pomalor de zai Kamaror fr naftos. S. 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|      | Ercurs g. zu S. 194. Ueber die Verwendung der Römischen Ritter im Heere S. 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|      | II. Die Bevölferung ber Stadt Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242         |
| © th | itung derfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|      | A. Nach den Zahlen der Empfänger der Geldspenden unter August.  1) Ob diese insgesammt Bewohner der Stadt Rom waren? S. 244.  2) Geschlecht und Alter der Empfänger S. 246. Schlußberechnung nach der sechsten Geldspende S. 249. Nach der siebenten Geldspende S. 250.                                                                                                                                          |             |
|      | B. Nach den alten Regionenverzeichnissen S. 251. 1) Ob die 14 Regionen die ganze Stadt, einschließlich der Vorstädte umfaßten? S. 252. Was unter insulis zu verstehen ist? S. 253.                                                                                                                                                                                                                               |             |
|      | C. Nach dem Umfange der Aurelianischen Mauer S. 256. Berechsnung des hiernach sich ergebenden Flächenraums, für öffentliche Gesbäude und freie Pläte S. 259, für Paläste S. 260, für Bürgershäuser S. 261. Schätzung der auf ein Haus zu rechnenden Beswohner S. 262. Schlußresultat S. 265. Veränderung dieser Bevölsterung S. 265. Ercurs h. Beschränfung der Getreidespende auf die Einwohner von Rom S. 266. |             |
|      | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|      | Die Germanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| •    | Zehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Die  | Vorgeschichte des germanischen Stammes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> 69 |
|      | Elftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| ©itt | Rein Gesammtvolk S. 274. Allgemeine ethnographische Schilderung S. 274. Landbau und Sondereigen S. 278. Deffentliches Leben S. 279. Geschlechtsverbindung und deren Uebergang zu räumlichen Verbänden S. 280. Fürsten, Adel, Volksversammlung S. 282. Gesfolgwesen S. 284. Wiederholung S. 287.                                                                                                                  | 273         |
|      | Zwölftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Die  | Site der Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288         |
|      | Unzulänglichkeit ber alten Geographen Ptolemaus u. Strabo S. 288.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |



|          |              | Indalisverzeichniß.                            | IX    |
|----------|--------------|------------------------------------------------|-------|
| A. Mef   | łaermanie    | en und Karte dazu nach historischen Quellen un | Grite |
| Zeit vo  | n 16 n.      | Chr. S. 290. Erläuterung und Rechtfertigung    | ber=  |
| selben:  | 1. M 4 141 4 |                                                | -     |
|          | inpatlia     | bes limes und beffen Insaffen S. 291.          |       |
| 2)       | "            | der Marsen S. 293.                             |       |
| 4)       | ,,           | " Ufipeter und Tencterer S. 294.               |       |
| 5)       | ,,           | " Casuarier S. 295.                            |       |
| 6)       | ,,           | ,, Cattuarier S. 296.                          |       |
| 7)       | ,,           | " Bructerer S. 297.                            |       |
| B. Sue   | visches G    | dermanien S. 299.                              |       |
|          |              |                                                |       |
|          |              | Dreizehntes Rapitel.                           |       |
| Rriege ! | der Germ     | nanen mit Rom                                  | 300   |
| _        |              | riege Roms gegen die Germanen S. 302.          |       |
|          |              | einübergänge S. 302.                           |       |
|          |              | Raffenruhe S. 303.                             |       |
|          |              | olitik gegen die Germanen S. 304.              |       |
| $c_j$ at | ide a tinar  | viill gegen vie weemanen v. 304.               |       |

d) Drusus' Feldzüge und Barus' Nieberlage S. 304. e) Germanicus' Feldzüge und Tibers Politif S. 305.

2) Bertheidigungs: u. Buchtigungsfriege gegen die Germanen S. 306.

a) Emporung der Friesen, 29 n. Chr. S. 306.

Die

b) Galba's Siege über die Catten, 41 n. Chr. S. 307.

c) Gannasco's Raubzüge, 47 n. Chr. S. 308.

d) Einbruch ber Catten, 50 n. Chr. S. 308.

e) Anmaßung der Friesen, 58 n. Chr. S. 309.

f) Vertreibung der Amstvarier, 59 n. Chr. S. 309.

#### Vierzehntes Kapitel.

Der Aufstand bes Civilis unter Bespafian Ausbruch beffelben S. 311. Erste Siege bes Civilis S. 312. lagerung der Römer in Betera S. 314. Emporung der Legionen. Bocula übernimmt das Commando S. 315. Deffen Siege S. 316. Neue Emporung der Truppen, Aufftand der Gallier und Vocula's Tod S. 318. Das ganze römische Heer theils ben Galliern Treue schwörend, theils vernichtet S. 319. Schwäche ber Gallier S. 320. Treue der ala picentina S. 321. Botschaft ber Tencterer an Die Kölner S. 321. Jul. Sabinus wird von den Sequanern, die am Aufstande nicht theilnehmen wollen, geschlagen S. 322. Petilius rudt aus Italien heran S. 322, schlägt bie Trierer S. 323 und Civilis S. 324. Inundation des Landes, Civilis' Rückzug dahin und Rampfe in solchem S. 325. Civilis geht auf die Batavische Insel zurud und weitere Rampfe auf solcher. Friede S. 326. Folgerungen aus ber Geschichte biefes Rrieges S. 329.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Funfzehntes Kapitel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Fernere Kriegsereignisse von der Zeit Bespasians die Trajan g) Gefangennehmung der Velleda S. 331.  h) Domitians Feldzug gegen die Catten im J. 84 S. 331.  i) Unterstützung der Lygier im J. 84 S. 331.  k) Krieg mit Decebalus S. 332.  l) Während Trajans Besehl in den J. 92—98 S. 332.  m) Einsetzung des Bructerer Königs durch Spurinna S. 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 331   |
| Gechszehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Die innern Zerwürsnisse der Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 333   |
| Giebzehntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Vergleichender Rückblick auf Rom und Germanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 339   |
| Beilage B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Ueber das Sondereigenthum der Germanen an Grund und Boben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350   |
| Beilage C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| I. Ob das Principat des Tacitus einen erblichen Stand, oder nur eine Würde bezeichne S. 365.  a) Prüfung der Quellen darüber S. 366. b) Erörterung der Frage aus der Geschichte und Verfassung S. 373. Natur des Germanischen Abels S. 373. Vorzüge fürstlicher und adeliger Geburt S. 375. Schlußfolge auf das Principat S. 377. 11. Ob das Recht ein Gefolge zu halten nur dem princeps oder auch geeigneten Privaten zustand S. 378.  Beweis der Zulässigseit von Privatgefolgen:  a) aus dem Wortlaute der Quellen S. 379. b) Aus dem Geiste derselben in Verbindung mit deren Worten S. 383. c) Aus dem Geiste der germanischen Versassung im Allgemeinen | 365   |
| S. 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

| mit der Folgezeit S. 390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 weiter Abschnitt. Ueber Gau= und Markverfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 393 |
| Beilage D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Die Feldzüge der Römer in Deutschland von Drusus bis zu Barus' Niesterlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108 |
| Erster Abschnitt.<br>Drusus' Feldzüge S. 411, im J. 12 v. Chr. S. 413, im J 11<br>S. 414, im J. 9 S. 415.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Bweiter Abschnitt.  Bom Jahre 9 v. Chr. bis 9 n. Chr. S. 419. Aufschluß über die früheren Bewohner Sachsens S. 422. Tibers Feldzüge in den J. 4 u. 5 n. Chr. S. 423. Beabsichtigter Krieg gegen Marbod. Friesten S. 424. Barus' Sendung nach Germanien S. 425. Armin S. 426. Barus' Abmarsch von der Weser und Niederlage S. 427. Ueber die Dertlichkeit der Barusschlacht S. 430. Wirkung derselben S. 433. |     |
| Nachtrag E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134 |

| _    | _ |
|------|---|
|      | Œ |
| OITO |   |

|                                                                   | tiit |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| aa) Wo stand Varus vor dem Abmarsch S 454.                        |      |
| bh) Richtung des Marsches und darauf verwandte Zeit S. 455.       |      |
| α) Nothwendigfeit einer Militärstraße S. 457. β) Undenkbar=       |      |
| feit, daß Barus in die Beckumer Berge marschirt sei S. 460.       |      |
| cc) Wie weit erstreckten sich Marsch= und Schlachtlinie? S. 462.  |      |
| dd) Erörterung nach Tacitus I. c. 60 S. 465.                      |      |
| ee) Db der Name Saltus Teutoburgiensis auf die Beckumer Berge     |      |
| bezogen werden könne? S. 467.                                     |      |
| ff) Prüfung ber neueren Entbeckungen in ben Beckumer Bergen       |      |
| <b>6.</b> 469.                                                    |      |
| a) das Lager des Varus S. 469. B) Die Erdwälle S. 470.            |      |
| y) Die Steindenkmäler S. 471. — Ueber die Dertlichkeit der        |      |
| pontes longi ≤. 473.                                              |      |
| Berichtigungen und Zufäße                                         | 74   |
| I. Karte von Westgermanien im Jahre 16 nach Christi Geburt.       |      |
| II. Karte vom Schauplat der Römerfriege in Germanien vom Jahre 12 |      |
| vor bis 16 nach Christi Geburt.                                   |      |

# Erstes Buch.

### Die vorbereitende Zeit.

Verknüpfung ber Epoche ber Völkerwanderung mit ber Vorzeit.

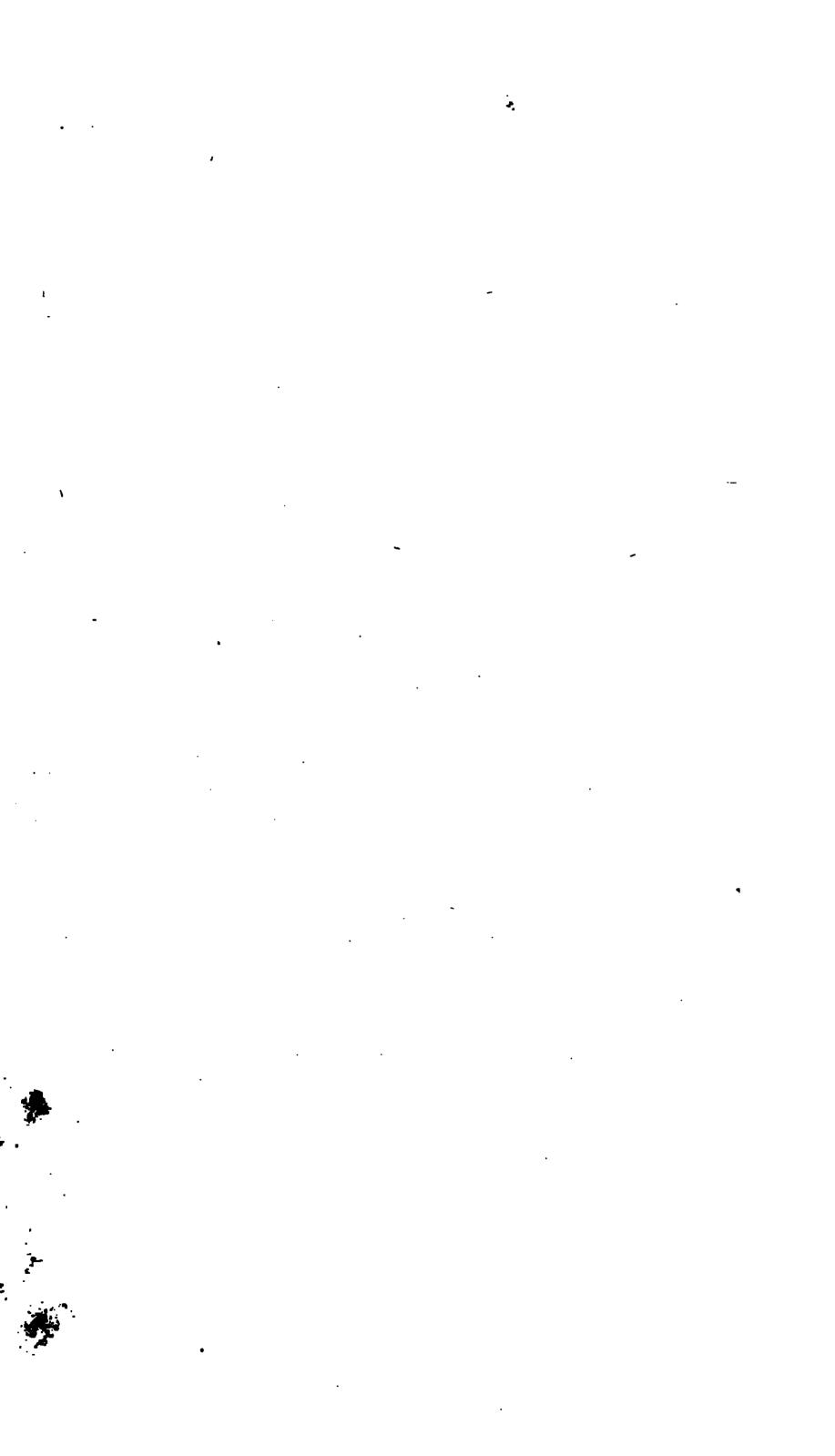

# Einleitung.

In ruhiger Gesetmäßigkeit verläuft in der Regel, der Wahrsnehmung fast unmerkdar, der Entwickelungsgang der Menschheit, wie des Einzelmenschen. Bei beiden aber wird der normale Verslauf zu gewissen Zeiten von gewaltsamen Entwickelungskrisen durchsset, nothwendig in ihrem Ursprunge; gefährlich, immer erschützternd, oft zerstörend in ihrem Eintritte; allzeit wohlthätig in ihrer Nachwirkung.

Richt jede scheinbare Störung naturgemäßer Entsaltung aber ist in Grund und Folgen von gleicher Bedeutung. Wanderschwärme, Eroberungsstürme haben sich in alter und neuer Zeit über große Erdstriche ergossen, ohne, zerstörenden Ungewittern oder acuten Krankheiten vergleichbar, weitere Spuren, als die vorübergehender Verheerung oder Abschwächung zu hinterlassen.

Dreierlet dagegen bedingt das Wesen der weltgeschichts lichen Entwickelungskrise, der Zeitpunkt, der Grund, und die Wirkung. Dieselbe muß mit einem Wendepunkte der Menschheit, vorbereitend, mits oder nachwirkend, zusammenfallen; aus dem inneren Gesetze des organischen Fortschritts, der sich überall als Kamps des Werdenden mit dem Seienden offenbart, naturnoths wendig hervorgehen; endlich bleibende Umwandlung des Mensschengeistes zur Folge haben, wenn diese auch erst nach Jahrhuns derten der Gährung abgeklärt hervortritt.

: 5.

In allen diesen Beziehungen nun kennt die Weltgeschichte feine Begebenheit, welche der unermeßlichen Wichtigkeit der jenisgen Umwälzung aller Verhältnisse der Völker, Staaten, Cultur und Sitte vergleichbar wäre, als diesenige, welche gewöhnlich die Völkerwanderung genannt wird, genauer aber — als die Zertrümmerung und Auflösung des weströmisschen Reichs durch die sich neubildende Germanische Menschheit — zu bezeichnen ist.

Scheinbar nur ein örtliches, ist sie gleichwohl das größte universal-historische Weltereigniß seit der Schöpfung, weil sie den Untergang der alten und den Ansang der neuen Welt—die größte Wandlung der Menschheit— in erschütternden Gesburtswehen zum Durchbruche gebracht hat. Diese Wandlung aber war kein bloßer Wechsel der äußeren Erscheinung, der Siße und Träger der Weltherrschaft, nein, cs war— eine Transsubstantiation des Geistes der Menschheit— so weit dieser an sich des Wandels fähig ist.

Den Alten waren die Menschen, als solche, nur eine Klasse von Geschöpsen, gleich anderen. Der Begriff der Einheit des Menschengeschlecht-s, als Gescllschaft gleichberechtigter Glieder, war ihnen völlig unbekannt. Staatsgenossen und Fremde, Bürsger und Schupverwandte, Gebieter und Unterthanen, Herren und Sclaven: in diese besonderen Kreise war der antike Geist gesbannt. Darüber hinaus regte sich dunkel, ausnahmsweise vielleicht das Gesühl; kaum bei den Weisesten die Idec.

Plöglich als die Zeit erfüllet war, schlug der Blig Gottes in das Herz der Menschen und zündete. Da erwachte, wie durch Zauberschlag, die Idee des Menschenthums; umgestürzt ward der gemeine, uralte Begriff von Recht und Pflicht, verdrängt der Tugendstolz auf eigene Kraft durch das Gebot der Selbstverläugnung aus Liebe und Demuth. Hohe sittliche Größe in ihrer Art kannten und übten auch die Alten. Das sittliche Ideal der neuen Welt war selbst für die Edelsten und Weisesten unter ihnen, weit mehr noch ihrem Verstande unbegreislich, ihrem Gefühle unerträgslich, als ihrer Willenskraft unerreichbar.

Die Wunder der Schrift, selbst die Erscheinung des Christs, find bezweifelt worden, das größte und wunderbarste aller Wunder

5

allein, die geistige Wandlung der Menschheit, steht unbestritten über bem Wiße und Aberwiße der Menschen.

Nicht über die Thatsache daher, desto erbitterter aber über das Uebernatürliche oder Natürliche ihres Grundes bewegt sich seit beisnahe zwei Jahrtausenden der Kampf der Geister.

Wer auf der Höhe der Zeit rückgewandt die alte und die neue Welt überschaut, mit mäßigem Wissen, aber so viel natürslichem Blick, um das innerste Wesen der Einen wie der Anderen klar zu erkennen, der kann — wenn nicht Dünkel, Befangenheit oder Haß sein Auge trüben — nicht zweiselhaft sein.

Jeglicher menschlich e Fortschritt, wie staunenswürdig im Entstehen, wie unermeßlich in Wirfung, ist nur ein neuer Sproß aus alter Wurzel, in der Seele geistig Reicher, wenn nicht zuerst keimend, doch vorzugsweise wuchernd und wachsend.

Hier umgekehrt Alles durch und durch neu, von Menschen vorher nie geahnt, daher das leere Gemüth geistig Armer der neuen Lehre erster Boden, deren Wachsthum und Entwickelung aber über ein Jahrhundert lang wenig bemerkbar, in ihrer späteren Entfaltung zu irdischer Herrschaft eben so durch äußere Antriebe, als durch die Kraft innerer Wahrheit gefördert.

Nicht bieses Gebankens Erörterung, Verfolgung und Begründung jedoch liegt in dem begrenzten, des Verfassers Kräfte ohnehin schon übersteigenden Zwecke gegenwärtiger Schrift. Der Erwähnung bedurfte derselbe hier nur, um vorweg sestzustellen, was
ihn des Historisers oberste Pflicht dünkt: keinen Theil der Geschichte ohne klares Vewußtsein des ewigen Weltplanes, der Hauptbestimmung der betreffenden Zeit, niederzuschreiben. Hierin aber
verbindet sich das Nothwendige mit dem Schönen, denn es erhebt
den Geist und thut dem Gemüthe wohl, von dem wüsten Treiben
menschlicher Leidenschaften und Thorheiten von Zeit zu Zeit auszuruhen in denkender Betrachtung des ewigen Urquells der Weisheit und Liebe — dessen unvergängliche heilige Spur in der Zeiten Gewirr und Stürmen zu erkennen und zu verfolgen, wie für
die Geschichte das Höchste, so für die Geschichtsschreiber das Belohnendeste ist.

Genügte der Einleitung an sich diese kurze Andeutung, um unseres Strebens obersten Zielpunkt zu bezeichnen, so können wir uns es doch nicht versagen, im Anschlusse an solche, hier noch

das Walten Gottes in tenjenigen politischen Abwandlungen, welche der Sendung des Erlösers vorausgingen, mit wenigen Worten hervorzuheben.

Wir bemerkten schon, daß der rechtliche und sittliche Begriff der Einheit bes Menschengeschlechts

den Alten nicht nur unbekannt, sondern sogar völlig unverständslich war. Gerade dieser aber — die eine Heerde unter dem einen Hirten — sollte die Grundlage, gewissermaßen die Seele des prakstischen Christenthums werden, nicht nur für das internationale, sondern auch für das gesammte öffentliche und häusliche Leben der Neuzeit. Wie hätte dieser Einheitsbegriff nun in dem starren Sonderthume der alten Welt auch nur allmälig Wurzel schlagen, vollends zu jener weltumwälzenden Entwickelung ausblühen könsnen? Wie hätte der Grieche zu begreisen vermocht, daß des Herrn Gebot, "liebe deinen Nächsten, wie dich selbst", auch auf den Persser und andere Barbaren gleichen Bezug leide.

Standen sich doch damals Nationalitäten, Staaten, ja selbst die Religionen, welche überall nur die politischen Zwecke ersterer innerhalb derselben Grenzen versolgten, in schrosser, seindlicher Isoslirung gegenüber, ausschließlich selbstischen Zwecken dienend. Reben und über diesen, außer dem losen und beschränkten Bande der Stammverwandtschaft, nichts Gemeinsames, weder im Bewußtsein des Ursprunges, noch im Ziele, nicht einmal in der Idee. Sicherslich hat der in solchem Sonderthume begründete Reichthum freier eigenthümlicher Entwickelung, jene innige Bereinigung von Staat und Religion, jene zwiesache Freiheit den größten Antheil an der wunderbaren Blüthe des Alterthums gehabt; von höherem Standspunkte aus betrachtet aber war es doch nur ein Krieg Aller gegen Alle, während dessen Frieden und Eintracht nur aus Furcht oder Berechnung vorübergehend hervorgehen konnte.

Dieser Boden bedurfte der Vorbereitung, damit in ihm der Same des Christenthums keimen und gebeihen könne.

Da ergoß sich um das Jahr 333 vor Chr. Alexanders des Großen Eroberungssturm über Vorderasien bis zum Indus und Nil, zahllose Sondervölker seiner Herrschaft unterwerfend, mit helelenischer Cultur durchdringend. Das neue Weltreich zersiel bald wieder in Sonderstaaten, aber sie blieben gemeinsamen Ursprunges und Bewußtseins, die Idee des politischen Gleichgewichts bildete

sich in solchen aus. In das indolente sinnliche Genußleben der Orientalen siel, weckend und erregend, der elektrische Funke des griechischen Idealismus und der metaphysischen Speculation. Nichts hat dem großen Heidenapostel wirksamer vorgearbeitet, als die Hellenistrung des Orients.

Noch ungleich allgemeiner und entscheibender aber hat die Alleinherrschaft Roms dem Christenthume Bahn gebrochen. Herrliche Blüthen wurden durch solche zertreten, die Erde ward öbe an freien Völkern, aber nur in der Einheit des Weltstaates fonnte die Einheit der Weltreligion Wurzel fassen.

Darum erachtete ber Herr, daß erst unter Augustus die Zeit für Christi Sendung erfüllet sei. So ward der Untergang natiosnaler Freiheit, reicher und schöner, aber sonderthümlicher Entwickelung — das Grab der alten, die Wiege der neuen Welt. Aus allgemeiner Knechtung erblühte nun allgemeine Freiheit, aber die höhere, reinere der Gemüther und Geister.

Nach dieser dem Weltplane gewidmeten Abschweifung zu unsserer Aufgabe zurückehrend, bedarf noch ein zweiter, deren engesem Iwecke nahe verwandter Gesichtspunkt schon hier besonderer Herverhebung, damit auch der Leser vom Beginne an ihm Aufmerksamkeit schenke.

Es ist dies die an sich frappante Wahrnehmung, daß auf der größten Weltstuse des religiösen und politischen Fortschrittes gerade umgekehrt das christliche Element vom heidnischen, der zu höchster, sast die neueste Zeit unerreichter, politischer Vollkommenheit durchgebildete Römische Staat von unverdunsdenen staatslosen Schwärmen überwältigt wird. Scheinbarer Widerspruch, aber doch nur Mittel zum ewigen Zwecke, weil nicht aus dem abgelebten Körper der alten, nur aus dem rohen Stoffe der jungen Welt ein dem neuen Geiste entsprechender Leib gesbildet werden konnte.

Würdigen wir diesen eigenthümlichen Gegensatz in dem poslitisch nationalen Leben der Hauptträger der Zeit der Bölkerwans derung, des passiven Römischen und des activen Germanischen, näherer Betrachtung.

Rom, ein Weltstaat, unmittelbar aus der wunderbaren Anlage, aus der unversiegbar nachhaltigen Kraft der Bürger einer

kleinen Stadtgemeinde groß gewachsen zur riesigsten Macht der Erbe und der Geschichte. Auf bessen Höhenpunkte nicht nur jäher Fall des Volksgeistes, sondern beinahe plöpliches Verschwinden des Volkes selbst, dennoch aber mehr als zwei Jahrhunderte lang ungehemmtes Fortleben, selbst scheinbares Wachsthum des Staates, dann zwei sernere Jahrhunderte langsamen, meist schmählichen, von Zeit zu Zeit aber durch Wiederaufslackern ale ter Römerkraft glänzend unterbrochenen Verfalls. So vermag, selbst wenn der lebendige Geist erstorben, doch der in Jahrhundere ten angesammelte Schat der Cultur, vor Allem in Kriegse und Staatskunst, noch lange die Macht, noch länger den Schein alter Größe zu behaupten.

Die Geschichte der Kaiserzeit Roms ist die eines vom Capistale zehrenden Haushalts, mehr dadurch ermüdend, daß jenes so unverwüstbar, als einförmig langweilig, weil der Wechsel thörichster und weiser Haushalter nicht ohne Reiz; endlich wenn der lette Rest aufgezehrt ist, schmachvoll ohne Beispiel, weil nicht alslein die Macht, sondern Alles zugleich, was den Menschen ershebt, Gefühl, Ehre, Namen, Erinnerung, Wissenschaft und Kunst in Staub aufs und in Schmutz untergeht.

Bei ben Germaniern hingegen gerade umgekehrt nur Bölster ohne Staaten, ja, bei der wunderbarften Culturempfängslichkeit, gleich wunderbares Ungeschick für, oder vielmehr tiefste Abeneigung gegen Staatenbildung, weil der einzelnen, wie der engesen Gemeinheiten innerstes Gefühl persönlicher, aber wilder Freisheit gegen die Staatsidee sich empörte. Wenn gleich daher diese, nebst der Erkenntniß der Mittel zu deren Bethätigung frühe schon in hervorragenden, auch der Kraft der Ausführung sich wohldes wußten Häuptern, wie Marbod und Armin, erwachte, wenn gleich in späterer Zeit Fürsten, den größten der Geschichte angehörend, wie Theodorich und Karl der Große, nicht fruchtlos zum Werke selbst schritten — gleich trauriger Ersolg überall, entweder Untersgang der Person im bloßen Bersuche, oder des Werkes mit seines Urhebers Geiste.

Unstreitig reicht die Tragweite dieser Erscheinung weit über die Periode der Völkerwanderung dis in das Mittelalter, ja dis in die Neuzeit hinein, es würde daher um so mehr dieser Einsleitung anstehen, auch den Zusammenhang jenes Weltereignisses

mit der Folgezeit hier schon einer andeutenden Betrachtung zu würdigen, wir glauben diese aber angemessener und erschöpfender dem Schlusse unserer Arbeit vorbehalten zu müssen.

Rothwendiger dagegen gehört des Verfassers Hauptansicht über seines Stoffes Gliederung hierher, für die sich im Wesent- lichen vier Abschnitte darbieten:

- 1. der Vorbereitende, Verknüpfung der Epoche der Bölkers wanderung mit der Vorzeit; Untersuchung und Darstellung bes Bodens, auf welchem erstere verläuft;
- II. die Zeit der Unruhe und des concentrischen Ans branges der Germanier gegen Rom von Mark Aurel und dem Beginn des Marcomannischen Krieges 166 v. Chr. bis zu dem Einfall der Hunnen in Europa 375 n. Chr.;
- III. die Zeit der Völkerwanderung im engeren Sinne von den Hunnen bis zu Gründung des Longobardischen Reichs in Italien 568 n. Chr.;
- IV. endlich Ueberblick ber Ergebnisse bes vollendeten Ereignisses und bessen Berknüpfung mit ber Folgezeit.

Die Ordnung wird im Hauptwerke die synchronistische sein, wiewohl mit benjenigen Abweichungen, welche die Einheit und Faklichkeit der Darstellung erfordert.

Ueber Form und Zweck ber Behandlung verbreitet sich die Borrede.

Richt der Entschuldigung bedarf für solche der Wechsel nackter Dürftigkeit und anscheinenden Lurus der Darstellung, so weit derselbe in der Duellen Armuth oder Reichthum bedingt ist. Wöge nur der Verfasser in dem an sich gerechtsertigten Streben, zu Beledung des Ganzen einzelnen Stellen seines Gemäldes, wenn sich die Füglichkeit dazu bietet, lebendigeren Ausdruck, wärmeres Colorit zu verleihen — das rechte Maß zu halsten wissen.

Geringer, bei dessen tiefem Abscheu gegen willfürliche Gesichichtsmacherei, die Versuchung — den zahllosen Lücken der Quelsten selbstschöpferisch nachzuhelfen, wenn gleich die für diesen Theil ter Geschichte unabweisbare Nothwendigkeit, das Zerstreute, Durchs

kleinen Stadtgemeinde groß gewachsen zur riesigsten Macht der Erde und der Geschichte. Auf bessen Höhenpunkte nicht nur jäher Fall des Volkögeistes, sondern beinahe plöpliches Verschwinden des Volkes selbst, dennoch aber mehr als zwei Jahrhunderte lang ungehemmtes Fortleben, selbst scheinbares Wachsthum des Staates, dann zwei sernere Jahrhunderte langsamen, meist schmählichen, von Zeit zu Zeit aber durch Wiederaufslackern alster Römerkraft glänzend unterbrochenen Verfalls. So vermag, selbst wenn der lebendige Geist erstorben, doch der in Jahrhundersten angesammelte Schap der Cultur, vor Allem in Kriegssured. Staatskunst, noch lange die Macht, noch länger den Schein alter Größe zu behaupten.

Die Geschichte der Kaiserzeit Roms ist die eines vom Capitale zehrenden Haushalts, mehr dadurch ermüdend, daß jenes wunverwüstbar, als einförmig langweilig, weil der Wechsel thörichter und weiser Haushalter nicht ohne Reiz; endlich wenn der lette Rest aufgezehrt ist, schmachvoll ohne Beispiel, weil nicht a sein die Macht, sondern Alles zugleich, was den Menschen enscheht, Gefühl, Ehre, Namen, Erinnerung, Wissenschaft und Kun sin Staub auf- und in Schmutz untergeht.

Bei ben Germaniern hingegen gerade umgekehrt nur Böl — ker ohne Staaten, ja, bei ber wunderbarften Culturempfäng — lichkeit, gleich wunderbares Ungeschick für, oder vielmehr tiefste Ab — neigung gegen Staatenbildung, weil ber einzelnen, wie der enge — ren Gemeinheiten innerstes Gefühl persönlicher, aber wilder Freiheit gegen die Staatsidee sich empörte. Wenn gleich daher diese — nebst der Erkenntnis der Mittel zu deren Bethätigung frühe schon in hervorragenden, auch der Kraft der Aussührung sich wohlbe wusten Häuptern, wie Marbod und Armin, erwachte, wenn gleich in späterer Zeit Fürsten, den größten der Geschichte angehörend, wie Theodorich und Karl der Große, nicht fruchtlos zum Werke selbst schritten — gleich trauriger Ersolg überall, entweder Untersgang der Person im bloßen Versuche, oder des Werkes mit seines Urhebers Geiste.

Unstreitig reicht die Tragweite dieser Erscheinung weit über die Periode der Bölkerwanderung bis in das Mittelalter, ja bis in die Neuzeit hinein, es würde daher um so mehr dieser Einsleitung anstehen, auch den Zusammenhang jenes Weltereignisses

wit ber Folgezeit hier schon einer andeutenden Betrachtung zu würdigen, wir glauben diese aber angemessener und erschöpfender dem Schlusse unserer Arbeit vorbehalten zu mussen.

Nothwendiger dagegen gehört des Verfassers Hauptansicht über seines Stoffes Gliederung hierher, für die sich im Wesent= Lichen vier Abschnitte darbieten:

- 1. der Vorbereitende, Verknüpfung der Epoche der Völkers wanderung mit der Vorzeit; Untersuchung und Darstellung bes Bodens, auf welchem erstere verläuft;
- 11. die Zeit der Unruhe und des concentrischen Ans dranges der Germanier gegen Rom von Mark Aurel und dem Beginn des Marcomannischen Krieges 166 v. Chr. bis zu dem Einfall der Hunnen in Europa 375 n. Chr.;
- **III.** die Zeit der Völkerwanderung im engeren Sinne von den Hunnen bis zu Gründung des Longobardischen Reichs in Italien 568 n. Chr.;
  - IV. endlich Ueberblick ber Ergebnisse bes vollendeten Ereignisses und bessen Verknüpfung mit ber Folgezeit.

Die Ordnung wird im Hauptwerke die synchronistische sein, wiewohl mit denjenigen Abweichungen, welche die Einheit und Faßlichkeit der Darstellung erfordert.

Ueber Form und Zweck der Behandlung verbreitet sich die Vorrede.

Nicht der Entschuldigung bedarf für solche der Wechsel nackter Dürftigkeit und anscheinenden Luxus der Darstellung, so weit
derselbe in der Duellen Armuth oder Reichthum bedingt ist.
Möge nur der Verfasser in dem an sich gerechtfertigten Streben,
zu Beledung des Ganzen einzelnen Stellen seines Gemäldes,
wenn sich die Füglichkeit dazu bietet, lebendigeren Ausdruck,
wärmeres Colorit zu verleihen — das rechte Maß zu hals
ten wissen.

Geringer, bei bessen tiesem Abscheu gegen willfürliche Gesichichtsmacherei, die Versuchung — den zahllosen Lücken der Duelslen selbstschöpferisch nachzuhelsen, wenn gleich die für diesen Theil der Geschichte unabweisbare Nothwendigkeit, das Zerstreute, Durchs

einandergeworfene, scheinbar selbst Widersprechende, nicht nur zu sammeln, sondern auch kritisch combinirend zu ordnen, den compaßlosen Steuerer nur zu leicht der Gefahr aussetz, statt in den Hafen historisch begründeter Ueberzeugung auf die Sandbank subjectiver Vermuthung anzulausen.

# Erster Abschnitt.

Rom.

### Erfies Rapitel.

Die Republik und deren Uebergang zur Allein= herrschaft.

Rom in seiner Größe ist ein Weltwunder, einzig in der Versangenheit, unstreitig, so weit menschliches Urtheil reicht, auch in der Zukunft. In dessen Anlage und Erziehung der sichtbare Finser Gottes.

Abenteurer latinischen Stammes, benen sich ursprünglich ober bald nachher ein Sabellischer (Umbro=Samnitischer) Hausen ansschließt, gründen die ewige Roma — die Stadt der Kraft (Púµn) in Mitten dreier Volksstämme, Latiner, Sabiner, Etrusker, dem Meere verbunden und doch getrennt.¹ Dem Doppelstaate tritt eine dritte Lateinische Colonie hinzu, die Dreiheit der Stämme Ramnes, Tities und Luceres verwächst zur Einheit.

Es ist hier nicht der Ort, die weitere Entwickelung näher zu verfolgen, in der sich drei Hauptstufen unterscheiden lassen:

1. das Aufblühen Roms zu provincieller Größe unter

<sup>1)</sup> Bergl. w. u. Kap. 17, wo über Roms Entstehung, mit Bezug auf Mommsens röm. Geschichte, Räheres zu bemerken sein wird. Daß die Sabis ner, von denen die Titier herstammen, Sabellischen Stammes waren, giebt Mommsen I. S. 43. 44. 2 Ausg. zu. Selbstredend wird dem Ausdrucke Pwunfeine ethmologische Bedeutung beigelegt. Ueber den wichtigen Einfluß der Lage Roms vergl. Cicero de re publica II. Cap. 3. 4.

Als die Kriege bis zur Sprischen und Libyschen Wüste, bis zum Caucasus und Atlas, nach Germanien und Britannien vors drangen, konnten Legionen und Besehlshaber nicht mehr jährlich erneuert werden. Die Besieger der Welt fühlten sich, der Kastensgeist des Soldaten entbrannte, der stegende Feldherr ward sein Gott. Nichts brach den Trop der meuterischen Legion entschiedener, als da Cäsar sie "Bürger" (Quirites) anredete.

Hepublik ging von einer Hand in die andere; Augusts Geschicklichkeit allein wußte ste zu behaupten, zu befestigen und auf sein Haus zu vererben.

Man hat Cafars Ermordung den dümmsten Streich der Rösmer genannt. In gewissem Sinne mit Recht. Aber der große Casar war für die Zeit des Uebergangs, der Vermittelung zwisschen Republik und Monarchie wohl zum Bahnbrechen, aber nicht zum Durchführen geeignet. Seine Natur war Herrschen, Siegen. Sein Geist, der Alles klar durchschaute, seine Kraft, die Alles wollte, was er für gut erkannt, und, wie Mommsen III. S. 444 sagt, dem Schicksale so oft Paroli bot, namentlich mit verwegener Gleichgültigkeit seine Person wieder und wieder auß Spiel seste, entbehrten der Beugsamkeit, deren es zum Gelingen unsehlbar des durste. Solcher Charakter entsprach der Ausgabe nicht, die der viel kleinere August, wenn gleich nur, indem er auf Casar folgte, langsam, aber sicher, mit staunenswerther Kunst löste — die Respublik unvermerkt zur Monarchie überzusühren.

Wenig Männer, weltgeschichtlicher Bedeutung, sind so unsgleich, so einseitig und leidenschaftlich beurtheilt worden, als Ausgustus, desto größer das Verdienst der trefflichen Monographic Löbells über solchen (v. Raumers hist. Taschenbuch V. Bd. S. 210. 1834) und Hoeks (Röm. Geschichte vom Fall der Republik bis Constantin. Braunschweig 1841. I. Kap. 8. S. 416), die den Menschen wie den Fürsten so klar und treffend schildern, daß in der That. jeder Zweisel darüber schwindet.

Wen der Herr an Wendepunkten des Völkerlebens zum Werkz zeuge sich erkoren, der muß auch dazu, seinen Tugenden, wie

<sup>5)</sup> So weit schrieb ich am 22. Sept. 1852, als eine plötliche schwere Prüsfung mich abrief und auf zehn Monate von Fortsetzung der Arbeit abhielt.

seinen Fehlern nach, geeignet sein; in solchem Manne lebt aber auch, mehr ober minder flar, das Bewußtsein seines Weltberufs.

Die Blutschuld der Proscriptionen war nothwendig, um den Boden von den wildesten Republicanern zu reinigen (Tacit. I, 2), die Heuchelei, wenn man es so nennen will, weil die Römer weder völlige Unterwürfigseit, noch völlige Freiheit ertragen konnten (Tacit. Hist. I, 16). Beides ist übrigens nur nach römischer Woral und Sitte, nicht nach christlicher, abzuwägen. Feindschaft gegen Feindschaft war deren Wahlspruch; Verstellung aber, wo Offenheit schädlich, kein Unrecht, vielmehr nur einsache Forderung antiker, namentlich römischer Vernunft. Deutsches Gemüth war einer Römerseele fremd.

Am gröbsten der Irrthum, wenn moderner Liberalismus Ausgust als Mörder der Freiheit anklagt. Wo war denn diese? Ein Herrenthum einiger Hunderte von Geschlechtern handhabte die Herrschaft der civilisirten Welt, parteispaltig in Allem, eines Sinsnes nur in der Tyrannei über die Provinzen. Der ideale Sousverain, die Gemeinde der römischen Bürger war zum Parteiwerkzeuge herabgesunken, beinahe eigenen Denkens und Wollens, ganz gewiß selbständigen Handelns unfähig.

Große Erinnerungen, wohlthuende Formen, aus denen aber der Geist gewichen war, einzelne Charaftere hohen Seclenadels, begeisterter Hingebung für die Idee — das war der ganze Rest der alten Freiheit. Von jeher übrigens war diese nur eine locale, oder municipale gewesen. Republik innerhalb der Stadtgemeinde, schrankenlose Despotie außerhalb dieses Kreises, d. i. über die halbe Welt, war die Verfassung Roms. Je zahlreicher aber die Herren, um so unerträglicher der Druck.

Nur durch die Form der Alleinherrschaft war die Möglichkeit eines gerechten, vor Allem consequenten Regierungssystems der Provinzen gegeben, und dies ist ihnen auch, im Ganzen und Großen betrachtet, sicherlich zu Theil geworden, worauf weiter unsten zurückzusommen Anlaß sein wird. L'avénement des Césars, sagt der französische Akademiker Naudet in einer guten Denkschrift über die römische Polizei vom Jahre 1849, sut un biensait pour le monde, et ne sut pas un malheur pour Rome elle-même. Mém. de l'inst. de France, sciences mor. et politiq. VI. p. 763–837. Selbst der Wütherich zu Rom hatte in der Regel weder Inst.

teresse, noch Anlaß die Raserei des Hasses, der Eisersucht, selbst der Raubgier gegen die Provinzen im Allgemeinen zu richten, deren Loos im schlimmsten Falle, geschützt durch die Ferne. immer noch ein milberes blieb, als das seines nähern Umfreises.

S

11

la

**T**\$

Brach aber auch einmal, wie über Alexandrien unter Caracalla, ein vernichtender Wuthsturm über einzelne Punkte aus, so blieb wenigstens die übrige Welt verschont.

Tacitus, eine Römerseele, war der Alleinherrschaft im Herzen abgeneigt, erkannte aber deren Unabwendbarkeit au, was er daher 1, 2 über deren Vorzug im Interesse der Provinzen sagt, ist um so wichtiger, je schwerer ihm jegliches Bekenntniß solcher Art wurde.

Die Geschichte der römischen Kaiserzeit ist im Wesentlichen ein dunkles Rachtstück aus Widerwärtigem und Gräuelhaften zussammengesett, obwohl in seinem Vordergrunde nicht selten von Lichte vorüberziehender Glanzmeteore blendend erleuchtet. Imarichien einmal während der achtzigjährigen Regierungszeit großer ober doch edler Fürsten die Morgenröthe einer besseren Zeit für Kom anzubrechen. Aber auch dies war nur ein Hinhalte Kein Ausheilen, noch Verjüngen.

Schon stand es nicht mehr in menschlicher Macht, dem lan sie samen, aber unabwendbaren Fortschritte innerer Verderbniß, wo de äußeren Versalls nachhaltig zu wehren. Wahrhaft erfreuen kannstich daher das Gemüth, wie der Form, so der Sache nach, dies sanzen Zeit nirgends, wie denn überhaupt freilich ein Verwesung proceß nicht anmuthig oder erhebend sein kann.

Daß aber das Alleinherrscherthum damals nicht allein natu nothwendig, sondern auch im Hauptwerke für die Rom unterwofene Menschheit ersprießlich war, daß es namentlich die Verbretung der Cultur vom Centrum über die Peripherie wesentlich söderte und dadurch der fünftigen Neugestaltung der westeuropäische Menschheit ein wichtiges Lebenselement zusührte — sollte de Historifer niemals verkennen.

Näheres über August und seine Zeit gehört nicht hierhersganz unerläßlich dagegen ist, zum Verständniß der Folgezeit, nowieine kurze Charakteristik, sowohl der sittlich geistigen, als der öffentlichen Zustände des herrschenden römischen Volkes, der wert jedoch noch einen, für diesen ersten Abschnitt streng genomenen entbehrlichen, für die Vergleichung mit der altgermanische

Bersassung (siehe den 2. Abschnitt) aber anziehenden, Rückblick auf die Entwickelung des aristokratischen Elements in der römischen Republik vorausschicken.

## Zweites Kapitel.6

Das aristokratische Element in der römischen Verfassung.

In der Entwickelung des aristokratischen Elements in der römischen Verkassung sind fünf Perioden zu unterscheiden.

<sup>6)</sup> Dieses Kapitel ist erst nach Vollendung des ganzen ersten Buchs hins zugefügt worden, nicht weil es zum Verständniß der römischen Zustände in der Kaiserzeit nöthig schien, sondern seines Interesses für die Vergleichung der alts germanischen wegen.

Es gründet sich auf Niebuhr, Mommsen und, wo sich die Meinungen spalten, meift auf A. W. Beders durch Marquardt fortgefettes Sandbuch der romischen Alterthumer, ein Werf ber gründlichsten und nüchternsten Kritif. Ueber Mommsens römische Geschichte I. - III. Bd. 2. Aufl. Berlin, Weibmanniche Buchhandlung 1856 u. 1857, steht mir eingehende Kritif, besonders an biesem Orte, nicht zu. Ich finde sie aber, sowohl in ihrem antiquarischen als historischen Theile, bewundernswürdig. Man kann Einiges ungern vermissen, mit Anderem nicht einverstanden sein, Nebenfächliches vielleicht nicht ohne Grund rugen, foll aber durch derlei Ausstellungen den Gesammtwerth eines Werkes nicht herabseten, das seltenes Wissen und einen mahrhaft historischen Geift, wie historisches Gemüth befundet. Am gröbsten der Irrthum, wenn man nach der Neigung des Berfaffers, antife Zustände durch liberale Tagesphrasen zu illus friren, die auch meinem Geschmacke nicht zusagt, das Ganze etwa für eine bloße Ergießung des vulgaren Liberalismus über römische Verhältniffe betrach= Gerade umgekehrt ift das des Verfaffers glanzendstes Verdienst, daß er sich in Bolf und Zeit, die er beschreibt, in einer Weise hineingebacht und gefühlt hat, die vor ihm kaum erreicht worden sein dürfte. Im Ausbrucke schreibt er nicht ohne Haß und Borliebe, im Urtheile ift er fast immer tlar und unbefangen, mehr vielleicht noch über den Gegner, als über den Genoffen feiner politischen Richtung. Nur in der herrlichen, mit wahrer Begeis sterung geschriebenen Schilderung Cafare (III. S. 341 ff.) bemerkt man hier und da Wendungen, welche die Ansicht hervorrufen könnten, als habe er den großen Mann, beffen geistige Spipe er mit Recht in ber hochsten Berstanbesflarheit und genialsten Nüchternheit erkennt, eines wirklichen ursprünglichen Chwarmens für demofratische Formen für fähig gehalten, denn bies

1. Von Gründung der Stadt bis zur Verfassungsreform des Servius Tullius gegen Ende des zweiten Jahrhunderts d. St.

Im Anfange Roms gab es daselbst keinerlei Abel, sondern nur Bürger und Insassen (Metöken), die man als Herren und Unterthanen bezeichnen kann.

Alle freien Bürger waren gleichberechtigt. Da die hausvästerliche Gewalt in Rom eine ungleich unbeschränktere war, als in anderen Staaten des Alterthums wie der Neuzeit, nannte man die Bürger die Väter, patres, ihre Geschlechter (gentes) und Angeshörige patricii. Die Patricier theilten sich in dreißig Eurien, von denen auf jeden der ursprünglich vereinigten drei Stämme (siehe Kap. 1) zehn kamen. Ueber der Gemeinde stand der König, dessen Gewalt unumschränkt war, im Grundsaße aber von der Gemeinde ausging, daher auch durch Wahl, oder mindestens durch Bestätisgung auf den Nachfolger übertragen ward.

Das Herkommen verpflichtete den König überdies in wichtisgeren Fällen den, von ihm selbst aus der Gemeinde gewählten, Staatsrath (Senat) zu befragen. Der Mitwirkung der ganzen Gemeinde bedurfte es, außer zur Wahl des Herrschers, welchem, nach solcher, durch einen besonderen Act, lex curiata de imperio, erst noch die Gewalt ausdrücklich verliehen ward, unzweiselhaft (siehe Becker, Handbuch der römischen Alterthümer, II. S. 384) mindestens zu Kriegserklärungen.

Die Unterthanen waren theils einzelnen Bürgern, ihren Patronen, theils der ganzen Gemeinde untergeben. Das altitalische Institut der Clientel mag wohl seinen Ursprung in der Rechtlossigseit jedes Fremdlings, der man sich nur durch Eintritt in den Schutz eines Bürgers entziehen konnte, gehabt haben, daher der griechischen Serea, Gastfreundschaft, verwandt gewesen sein. Es war, so weit wir es kennen, ein patriarchalisches, durch religiöse Weihe geheiligtes, das neben voller persönlicher Freiheit des Cliensten diesen doch zur Ehrfurcht und mehrsachen Leistungen, namentslich der Heerfolge, gegen den Patron verpslichtete, dessen Geschlechtsnamen er auch führte.

allein, nicht die Sorge für das materielle Volkswohl, jedes Monarchen heisligste Pflicht, die ja selbst Sulla nicht verkannte, bezeichnet doch den Des mokraten.

Indem Rom durch Eroberung wuchs, bereicherte es sich nicht tr durch Beute und Landgebiet, sondern verpflanzte auch die Bezgten selbst in mehr oder minder größerer Jahl in Stadt und ebiet, ohne ihnen gleichwohl irgend ein öffentliches, ja selbst das de Privatrecht zuzugestehen, sofern nicht einzelne ausgezeichnete eschlechter der Uebergesiedelten oder auch wohl der älteren Inssen, wie unter Tarquinius Priscus geschah, ausdrücklich als eubürger, patres minorum gentium, in die Gemeinde aufgenomen wurden.

Die Gesammtheit der Unterthanen, einschließlich der Clienten, urd Plebs genannt, während der Ehrenname Volk, populus, v Bürgern allein verblieb, so daß die bekannte Formel: senatus pulusque durch Senat und Patricier zu überseten ist.

Für diese ganze nahe zweihundertjährige Periode nun würde Bezeichnung der Patricier als Adel, der Plebejer als Bolf n so verkehrt sein, als wenn man die Bürger Athens, ihren riöfen und Metöfen gegenüber, für den atheniensischen Adel Igeben wollte.

2. Von der Servianischen Reform bis zum Volkstribunat n 180—200 zu 260 d. St.

Der Krieg, die Duelle der Größe Roms, verminderte forts hrend eben so die Zahl der Patricier, welche dessen Schlachten lugen, wie er durch Ueberwundene die der Plebejer vermehrte.

Die Nothwendigkeit, dem wachsenden Mißverhältnisse abselsen, hatte schon der fünste König, Tarquinius Priscus, annt; der sechste, Servius Tullius, brachte dies zur That rch eine Verfassungsresorm, die wir mit modernem Ausdrucke ein neues System der Recrutirung und Heerordnung zu beschnen haben.

Er theilte das Bolk in fünf Corps, classes (classis, das Heer), d 193 Compagnien, Centurien, aber nicht nach der Kopfzahl, ndern nach dem Vermögen, census — was in der Verpflichtung kömers, ohne Sold zu dienen und sich selbst zu bewaffnen, theilweise sogar zu verpflegen, seinen Grund fand.

Auf die erste Klasse, die mindestens 100000 As unstreitig in genden Gründen besitzen mußte, kamen achtzig Compagnien und var vierzig des ersten Aufgebotes, juniores, vom 17. bis 45. oder 6. Jahre, und vierzig des zweiten vom 46. bis 60. Jahre.

Die 2., 3. und 4. Klasse zersielen unter gleicher Theilung in je zwanzig, die 5. in dreißig Compagnien, während alle Bürger, welche nicht den Census der letten besasen, als capite censi in eine Centurie vereinigt wurden, die, nicht einmal mit dem Schwert bewassnet, nur zu untergeordneten militärischen Dienstleisstungen verwandt wurde, die Militärpslicht im Wesentlichen also auf die Vermögenden, locupletes, assidui, sich beschränkte.

Die erste Klasse hatte überdies die Cavallerie — ursprünglich gewiß schwer gerüstet — zu stellen, wozu diesenigen verpflichtet waren, welche mindestens das Vierfache des Minimalcensus für solche, also 400000 As, im Vermögen hatten.

Zu dieser hatten die Patricier als solche bisher sechs Doppelschwadronen zu 200 Mann gestellt, welchen Servius Tullius noch zwölf plebejische hinzufügte, so daß das ganze Cavalleries corps 3600 Pferde zählte, woraus erhellt, daß es schon damals unter den Plebesern viele Vermögende gegeben haben muß.

Daß diese Einrichtung rein militärisch war, erhellt besonders daher, daß der ersten oder zweiten Klasse (worüber die Quellen absweichen) auch die Zimmerleute und Schmiede, ihrer Unentbehrlichsteit im Kriege halber, ohne Rücksicht auf Vermögen beigegeben wurden.

Nach dem Maße der Pflicht ward nun auch das des Rechts geordnet, so daß jede Compagnie bei Abstimmungen eine Stimme hatte.

Durch biese die ganze Bevölkerung nach gleichem Grundsate timokratisch gliedernde Verfassung ward nur eine Aristokratie des Vermögens, nicht aber der Geburt, begründet. Factisch freisich sielen beide in so fern zusammen, als die Patricier, denen sich meist auch die plebezischen Ritter angeschlossen haben mögen, zu mal durch den Einsluß ihrer Elienten auf die unteren Klassen, unzweiselhaft stets die Mehrheit der Stimmen für sich hatten.

Ueberdies erhielten die Plebejer durch diese Reform zwar das Stimmrecht (jus suffragii), aber nicht zugleich die Wählbarkeit zu Staatsämtern (jus honorum), so daß von dieser Zeit an allerdings ein Standesunterschied unter den römischen Bürgern eintrat, ir welchem man die Patricier als Adel bezeichnen kann, obwohl mar richtiger Volls und Halbbürger unterscheiden sollte.

Unabhängig von dieser militärischen Eintheilung ordnete nur

Servius Tullius zugleich eine zweite politische Glieberung nach räumlichen Bezirken, tribus, beren 4 auf die Stadt, 26 auf das Landgebiet kamen, welche später durch Schmälerung dieses letzteren auf 21 vermindert, endlich aber auf 31, also 35 mit den städtischen, vermehrt und sestgestellt wurden. Außerhalb der Tribus, welche hauptsächlich die ackerbauende Bevölkerung umfaßt zu has ben scheinen, blieben die Aerarier, worunter man sich späterhin in die Stadt übergesiedelte Schutzenossen, so wie niedere Gewerbestreibende zu denken hat.

So ging die Servianische Verfassung unverändert auf die Republik (244 d. St.) über. Durch diese ward die Königliche Gewalt keinesweges abgeschafft, sondern nur unter zwei Träger, Consuln, getheilt, und deren Ausübung auf ein Jahr beschränkt. Der Senat blieb ein, den Consuln untergeordneter, von ihnen ernannter Staatsrath. Da Krieg und Zerwürfniß bei Vertreibung der Könige jedoch die Zahl der Mitglieder desselben verringert hatten, wurde dieser aus Mitgliedern des Kitterstandes und der Plebs (Livius, Dionysius, Festus, Becker a. a. D. II, 346) auf 300 ergänzt, womit unzweiselhaft zugleich die Aufnahme der neuen Geschlechter selbst unter die Patricier verbunden war.

Rom zeichnet sich in seiner Verfassungsentwickelung eben so durch die folossalsten Mißgriffe, wie durch das wunderbare Geschick aus, mit welchem der praktische Volksgeist diese wieder gut zu machen weiß. Das wech selnde Consulregiment würde ein solcher gewesen sein, wenn nicht das flar erkannte Bedürfniß eines stadilern die Jahreskönige allmälig in bloße Beamte des Seznats verwandelt hätte, so daß für erstere nur die Würde blieb, die Macht aber wesentlich auf letzteren überging. Zwar wurden die Consuln durch das Volk in Centuriatversammlungen erwählt, wie aber in diesen die Patricier überwogen, so verblieb auch letz-

<sup>7)</sup> Mommsen, Römische Geschichte I. S. 235, scheint nur eine Berstärsung bes Senats, nicht ber patricischen Gemeinde selbst anzunchmen, unterstäßt aber, wie immer, die kritische Begründung seiner Meinung aus den Quels Ten, von denen doch Dionhstus obige Ansicht direck, Festus aber in den Worsten: propter inopiam patriciorum mindestens indirect bestätigt.

<sup>8)</sup> Daher patres et conscripti, Bater und Zugeschriebene, wobei das et Spater weggelaffen ward.

teren die als ein Bestätigungsrecht aufzufassende Verleihung ber Gewalt (lex curiata de imperio).

3. Die Zeit des Haders zwischen Patriciern und Plebesern, etwa von 260 bis gegen 420 d. St.

Mit dem Könige hatte die Plebs ihren natürlichen Vertreter Was Wunder, daß die Patricier ihre politische Gewalt auch für Privatzwecke ausbeuteten, insbesondere Beiz und Wucher der Reichen die barbarischen Schuldgesetze zu härtester Unterdrückung ber Armen mißbrauchte. Gegen ben socialen Druck, gegen bie moralischen Unbilde unter legaler Form daher, gewiß nicht gegen das politische Vorrecht, erhob sich schon sechszehn Jahre nach Vertreibung der Könige die Plebs. Der Bürgerfrieg war unvermeiblich. Da gaben die Patricier nach, das Volkstribunat ward ben Plebejern gewährt, anfangs, besonders wegen der Wahl in Centuriatversammlungen, bedeutungsloser, bald, als im Jahre 283 d. St. deren Wahl in Versammlungen der Tribus, wo die Ropfzahl entschied, bann bie Gültigkeit ber neuen Volksschlüsse, plebiscita, auch für den alten populus, die Patricier, unter Wegfall des Bestätigungs- oder Verwerfungsrechts der letteren, endlich die Wählbarkeit der Plebejer zu allen Staatsämtern durchgesett und die Ertheilung der Amtsgewalt (imperium) durch die Curien zu einer leeren Formalität herabgebrückt wurde, in immer steigender Machterweiterung zu furchtbarer Gewalt sich erhebend.

Eine größere politische Mißgeburt, wie das römische Volkstribunat, kennt die Geschichte nicht. Beamte untergeordneten Ransges, die, außerhalb der Regierung stehend, gleich den Monarchen der Neuzeit unverantwortlich, ja in ihren Trägern (sacrosancti) geheiligt, nicht nur mit einem anarchischen Sistirungsbesugniß aller Beamten, ja der Staatsgewalt selbst ausgestattet, sondern auch jederzeit, ohne alle Mitwirfung der Regierung, das Volk zusamsmenzurusen, und Gesetze wie Strafs, ja Todesurtheile durch solches zu erlassen, daher selbst die Justiz in das Gebiet der Politik überszutragen berechtigt waren — vermag die moderne Staatswissensschaft kaum zu begreisen.

Und doch — o unverwüstliche Gesundheit und wunderbare Heilfraft des römischen Volksgeistes — hat das Volkstribunat des Staates Wachsthum zwar anfänglich zurückgehalten, nach der Uebergangsperiode aber diesen selbst neu gefräftigt und endlich in

bleibendem Siege der Aristokratie — aber 'einer neuen und gereisnigteren — ihren Schluß gefunden. Dies geschah besonders durch den Eintritt des Tribunats in den Senat, wodurch dasselbe aus einem bloßen oppositionellen Hemmschuh in ein für Vermittelung der Interessen trefflich geeignetes Rad der Regierungsmaschine verswandelt wurde.

4. Die Senatsherrschaft von etwa 420 d. St. bis zu ben Gracchen 618.

Zwei Jahrhunderte lang nach Vertreibung der Könige hatte der Hader zwischen Abel und Volf gedauert, Rom zwar sein Gestiet über Nachbarstämme etwas erweitert, aber selbst über Latium nur eine bestrittene Hegemonie, noch keine Herrschaft erlangt. Mit Austrag des inneren Kampfes unterwarf es sich ganz Italien, siegte über Phyrrhus und betrat so vom ersten punischen Kriege ab die Lausbahn zur Weltherrschaft.

Werfen wir nun einen Blick auf die aristofratische Körperschaft der vorigen Periode zurück, so sinden wir sie schon früh aus historischem Geburts und neuem Briefadel (durch die Erhebung von Plebejern zu Patriciern) zusammengesetzt, während am Schlusse derselben der neue Amtsadel durch die Wahl von Plebejern zu curulischen Staatsämtern hinzutritt. Hierdurch bildete sich nun der neue Begriff der Nobilität, da auch den Nachkommen der plebesischen Consuln und Prätoren das einzige äußere Vorrecht des Abels, das jus imaginum, das Recht, die Bilder der Ahnen in Wachsmassen im Hause und bei seierlichen Gelegenheiten selbst öffentlich aufzustellen, zugestanden ward. Dieser neue Abel ward zwar in das Patriciat nicht aufgenommen, dies hatte aber an sich alle politische Bedeutung verloren, selbst der bisherige Gegensat ward nicht mehr durch Patricier und Plebejer, sondern durch Optimaten und Volksmänner, populares, bezeichnet.

Der Senat, zu unbestrittener Alleinherrschaft gelangt, verjüngte

<sup>9)</sup> Was Mommsen 1. S. 252. 253. 286. 287 über das Tribunat sagt, geshört zu den schönsten Belegen tiessinniger historischer Auffassung. Namentlich die Stelle 252, die mit den Worten anhebt: "So gründete man diese selts same Nagistratur, deren handgreislicher Beistand dem gemeinen Manne einsleuchtete, und die doch die nothwendige ökonomische Resorm nicht durchsetzen konnte. Sie ist kein Beweis politischer Weisheit, sondern ein schlechtes Compromiß zwischen dem reichen Adel und der führerlosen Menge u. s. w."

sich fortwährend durch freie Wahl des Volkes aus dessen Mitte, da alle zu Staatsämtern Ernannten, von den Duästoren ab, auf Eintritt in solchen Anspruch hatten. Wie aber nach ausgetragenem Haber der Einfluß geschichtlicher Erinnerung in späterer Zeit wieder ausledte, beweist, daß vor Marius und Cicero seit langer Zeit kein neuer Plebejer, novus homo, sondern nur Patricier oder doch Nobiles zu Consuln gewählt worden waren. Vergl. die von Becker I. S. 227 angeführten Zeugnisse von Cicero, de lege agr. I, 1, Sallust. Jug. 63 u. 73 und Catil. 23.10

Die politische Frage war sonach geschlichtet, die sociale dauerte fort, da der neue Adel die gleiche Politik des Eigennußes gegen die Armen verfolgte, sie hörte aber auf brennend zu sein, weil die wachsende Macht und Bereicherung Roms auch die Lage der Armen verbesserte.

Nie war Rom größer, als in dieser Periode, die ungefähr mit dessen 5. und 6. Jahrhundert zusammenfällt; auch kennt die Geschichte kein aristokratisches Regiment, das sich so glänzend bewährt habe, als jene Versammlung von Königen, wie Pyrrhus Gesandter den römischen Senat nannte.

5. Die Zeit der Bürgerfriege, von den Gracchen 618 bis zu August 724.

Da bricht auf einmal, nach der gewöhnlichen Ansicht, mit dem siebenten Jahrhunderte, der Kampf zwischen Abel und Bols von Neuem erbitterter, grauenvoller als je zuvor wieder aus, biser nach unerhörten Blutvergießen, Proscriptionen und Gräuel aller Art in der Monarchie seinen Abschluß findet. Wie vereinisessich dies mit Obigem, was erklärt es?

Wir erklären es einfach durch einen Irrthum der Auffassung Sondern nicht die Kämpfe zwischen Aristokratie und Demokratiessondern die Geburtswehen der — unvermeidlichen — Monarchiesswelche die furchtbare Krise der Bürgerkriege erzeugten.

Schon die Ausdehnung der Grenzen Roms hatte, wis Mommsen Röm. Gesch. I. S. 283 richtig bemerkt, der Versammsslung des Volks ihren richtigen Boden entzogen. Der Pöbel des

<sup>10)</sup> Daß dies durch die Nobilität verhindert worden sei, wie jene Schristschler angeben, ist Phrase, da diese gegen den entschiedenen Volkswillen nicht permocht hätte, der wahre Grund vielmehr von Becker I. S. 228 richtig en wickelt worden.

Hauptstadt, ein Heer von Bummlern, das in immer tiefere Versterbniß versank (s. die treffliche Schilderung Mommsens, R. G. III, 690), maßte sich immer mehr die Rolle des Volkes an, dessen würdigster Vertreter die ferne Bauerschaft umgekehrt immer mehr vom Forum verschwand.

Der sittliche Verfall, der sich in gewisser Richtung stets in den höhern Klassen steigert, hatte auch diese zerfressen. Die so ziale Frage, die nie geschlichtet worden war, der Gegensat von Reichthum und Armuth gestaltete sich immer drohender. Darüber entbrannte der Bürgerfrieg durch die Gracchen, die, selbst Aristostraten, von einigen der edelsten Standesgenossen im Beginn ihres Strebens unterstützt, den Geist, welchen sie beschworen, nicht wiesder zu sessen vermochten, daher im Kampse mit der Masse der Optimaten selbst untergingen. Die Idee war edel, die Zeit aber zu spät, die Mittel, zu denen namentlich Cajus greisen mußte, nicht allein versehlt, sondern selbst unwürdig.

Inmitten dieses Krieges brach eine zweite politische, ungleich gefährlichere Krise aus. Dieselbe Menge, welche den Optimaten die, seit Jahrhunderten, wenn auch nicht in der Form des Eigenthumes, doch nach gutem Rechte besessenen, Staatsländereien entziehen und unter sich theilen wollte, empörte sich gegen den Gesdanken, den zahlreichen Italikern, welche Roms Schlachten gesichlagen, ihm zum Theil die ausopfernoste Treue bewiesen, ja es groß gemacht hatten, das römische Bürgerrecht zuzugestehen, ließ sogar den genialsten aller Volksmänner, ihren Cajus Gracchus, darüber sallen.

Aber der Funke seines Antrags hatte gezündet. Unter der Loosung: Bürger oder Unterthanen brach der Krieg, in welchem die Pleds als Aristokratie für das Privilegium, die Bundesgenosersschaft für Gleichheit der Rechte socht, in wilde Lohe aus, dis er zwar mit dem Siege der guten Sache von 690 d. St. ab, aber auch mit der Berödung Italiens, insonderheit mit der Berzuichtung des edeln Samniterstammes endigte, dessen herrliche Städte von der Erde getilgt wurden. Spätere Parteiführer, welche, wie Marius, Sulla, Pompejus und Cäsar, unter dem Feldzeichen der Demokratie oder Aristokratie stritten, arbeiteten unter dieser Firma nur für eigne Rechnung. Sulla allein, der die mit dem Schwert gewonnene Alleinherrschaft fattguirt wieder niederlegte, gab sich

der Einbildung hin, durch eine neue, zwar im Hauptwerke aristoskratische, aber doch auch der Demokratie, namentlich den Bundessgenossen verständige Rechnung tragende Verfassung das sturmsgepeitschte Staatsschiff wieder in den Hafen der Ruhe leiten zu können.

Der große Casar enblich, über ben ich zwar Mommsens Besgeisterung, aber nicht allenthalben bessen Urtheil theile, ber zwar nicht, wie Pompesus, die Fahne wechselte, sondern immer dem Namen nach der Demokratie treu blieb (welcher die Verwandtschaft mit Marius ihn zugeführt hatte) hat gleichwohl nie etwas Anderes gewollt, als die Alleinherrschaft, deren Nothwendigkeit für Rom er klar erkannte, für seine Person, aber gewiß nicht allein aus eitler Selbstsucht, sondern im Gefühle seines weltgeschichtlichen Beruss für die römische Menschheit und das niedere Volk insbesondere. Dafür hat er auch, wie jeder gute und große Herrscher, redlich gewirft, das Volksregiment an sich aber eben so energisch gehaßt, und gründlicher vernichtet als Sulla.

Zu den Maßregeln seines autofratischen Regenerationswerks gehörte unter andern auch die Einführung eines monarchischen Adels, indem er das Recht der Eurien, neue Geschlechter unter die Patricier aufzunehmen, auf sich übertragen ließ.

Schlüßlich ist noch der Ritter zu gedenken, die fünf Jahrhunderte lang nur eine Abtheilung der Truppen (Partei im militärischen Sinne), nicht aber des Volkes, wie etwa ein niederer Abelsstand, waren. Da sich aber, nach deren Census, der Reichthum bei ihnen vereinigte und keinerlei Amtsrücksicht, wie bei den Senatoren, deren Gewerd- und Geschäftsverkehr beengte, wurden sie zur factischen Geldaristokratie. Um diese mächtige Klasse nun für sich zu gewinnen, verlich ihnen E. Gracchus die Steuerund Zollpächte im Reiche (publicani) und das Recht, die Geschworenen aus ihrer Mitte zu bestellen, welches letztere früher dem Senate zustand.

Durch diese Vorrechte, welche ihnen freilich nicht fortwährend und unbeschränkt blieben, so wie durch einige äußere Auszeiche nungen wurden sie gewissermaßen allerdings zu einem besonderen Stande erhoben, aus dem August später eine Art von Vorschule für den höhern Civil= und Militärdienst bildete.

Blicken wir nun auf die Gesammtheit dieser Veränderungen

zurud, fo. fen wir immer ein aristofratisches Element in Rom herrschend, ober nach Herrschaft strebend, zuerst unter ben Königen als ausschließliches Bürgerthum über Insaffen und Bugewandte, am Ende ber Könige und im Beginn ber Republif als Bollbürgerthum über Halbbürger, bann als Geburts - und Briefabel in erbittertem Kampfe mit bem Bolke, bas aber nicht unmit= telbare Theilnahme der Maffe an der Regierung, sondern nur sociale Erleichterung durch Mitwirfung einer volksmäßigern Ariftofratie anstrebt, endlich nach dem Siege des lettern als eine eigenthumlich glückliche Mischung aus altem Geschlechts = und neuem Amtsadel, der sich fortwährend aus dem Volke verjüngt, bis diese — immer noch städtische — Verfassung in der Weltmonarchie ihren richtigen Boden verliert, und Alles endlich, vor Allem die wachsende Sittenlosigkeit, zur Alleinherrschaft drängt, unter ber Atel wie Volk verschwinden. Groß war Rom nur, wenn eine naturwüchsige Aristofratie mitwirkte ober herrschte, wie in der ersten und im Anfange ber zweiten unter ben Königen, so wie in ber vierten Periode, benn wenn es auch im 7. Jahrhunderte und unter ben Kaisern zu wachsen fortfuhr, so hatte boch die Senatsherrschaft im 5. und 6. ben Grund bazu gelegt. Bergleiche bes Untiken mit dem Mobernen hinken immer, ohnstreitig aber bietet Rom hierin, wie in Anderem, eine Analogie mit Eng= land dar, deffen Demofratie aristofratischer, dessen Aristofratie aber, weil ihr fortwährend frisches Blut aus dem Volke zuströmt, demofratischer ist als in irgend einem Lande ber Erbe.

Die Verschiedenheit der altgermanischen Zustände von den römischen in dieser Beziehung wird der zweite Abschnitt dieses Buchs ergeben.

## Drittes Kapitel.

Die sittlichen Buftanbe Roms.

Kein Theil der alten Geschichte liegt uns näher, als die der Kaiserzeit. Durch sie haben wir die große Erbschaft des Altersthums empfangen, ja seit die Kaiser deutscher Nation den Thron

der Cäsaren besteigend, sich römische nannten, hat sich deutsches Staats = und Rechtsleben fast mehr vom römischen, als vom vasterländischen Boden aus entwickelt. So reich und verbreitet aber auch die Kunde davon ist, so blind und befangen ist nicht selten das Urtheil über die Fürsten und Menschen sener Epoche, weil wir gewohnt sind, Alles nach unserm, daher antikes nach modersnem, heidnisches nach christlichem Maße zu messen.

Und doch können wir weder die Zustände jener Zeit richtig verstehen, noch die Segnungen des Christenthums vollkommen würstigen, wenn wir nicht, die moderne Natur abstreifend, uns lebendig in Form und Wesen antiker Zustände zu versesen wissen.

Dies gilt vor Allem von dem sittlichen Leben der Römer. Durch das Christenthum, welches geradehin eine Verneinung, ja eine Umkehr alles disherigen menschlichen Empsindens, Denkens und Wollens war, haben wir die Grundlage zu Beurtheilung der Sittlichkeit der Alten völlig verloren, müssen daher diese, wie schwierig dies auch unserem Verstande, wie widerstrebend unserm Gefühle sein mag, mühsam wieder aufzusinden suchen.

Die moderne Sittlichkeit ruht ganz und ausschließlich auf der ethischen Grundlage der Persönlichkeit Christi, dem Alterthume aber fehlte nicht allein biese, sondern, was von tiefstem Einflusse war, beinah aller und jeder Zusammenhang zwischen Sitten= und Glaubenslehre. Ja selbst an letzterer gebrach es ihm eigentlich ganz. Wohl hatten Sagen und Phantaste, zu Ausfüllung ter Lücke, welche bas dunkle Gefühl einer höhern Macht, die Schaben zu bringen und zu brechen vermag, selbst in ben rohesten Seelen erzeugt, gewisse Gestalten und Wesen gebildet, aber gleicher Unvollkommenheit und Unsittlichkeit wie die Sterblichen, nur an Macht ihnen überlegen. Furcht vor ben Göttern war baher auch die einzige Aeußerung religiösen Gefühls. Liebe zu solchen, selbst der Glaube an bestimmte Berfönlichkeiten oder Begriffe ward nicht einmal geforbert, geschweige benn wirklich empfunden. Der Gegensat von Recht = und Irrgläubigkeit war überhaupt ber antiken Welt nicht aufgegangen. Die sprische und ägyptische Gottheit fand in Rom gleiche Berechtigung mit bem capitolinischen Jupiter, und die häufige Versetzung von Kaisern und Kaiserinnen unter die Götter hatte für das Gefühl, wenigstens für bas religiöse, burchaus nichts Anstößiges.

Die gebildete Klasse, mindestens tiefere Geister, misachteten und geringschäften im Innern das leere und müßige Spiel eines solchen Cultus, der selbst als Mittel für Regierungszwecke sich immer mehr abnutte. Sie huldigten daher entweder einem vagen Deismus, oder schwankten in dem trostlosen Zweisel, ob die Macht einer höhern, vorbestimmten Ordnung, satum, oder der Zusall die Welt regiere. (Tacit. VI. 22.)

So war für die Sittlichkeit der Alten keinerlei Grundlage vorhanden, als Gewissen und Philosophie, welche lettere, weil in wenig Einzelnen wirksam, hier selbstredend außer Betracht bleibt. Nimmermehr aber konnte sich der natürliche Mensch, wie edel und groß auch die individuelle Anlage sein mochte, zur Idee der Selbstverläugnung aus Glaubenspflicht erheben. Für die Bezgriffe der allgemeinen Nächstenliebe, der Versöhnlichkeit im christlichen Sinne, der Demuth, sehlte selbst die Möglichkeit des Verständnisses.

So blieb ber Kern bes römischen Pflichtgefühls immer Selbstliebe, denn auch die weitern Kreise, in denen sich dies bethätigte, Familie, Geschlecht, Gemeinde, Vaterland, sanden doch eigentlich nur in ausgedehnterer Selbstliebe Grund und Nahrung. Daß auch auf so slachem und schlechtem Boden in edeln Gemüsthern manch herrliche Blüthe aussproß, vermag die allgemeine Regel — trostloser Unfähigkeit menschlicher Natur aus eigner Krast gerecht zu werden — nimmermehr zu entfrästen.

Bu den Folgerungen hieraus übergehend, war es besonders dem gesammten Heidenthume völlig' unbegreislich, daß Selbst= hülfe, welche ja auch das Christenthum in der Form der Noth= wehr zuläßt, etwas an sich Unerlaubtes sein könne. Seinen Feinden zuvorzukommen, sich ihrer zu entledigen, erschien aber nur als ein Act der Selbsthülfe, verwerslich vielleicht in Maß und Mitteln, niemals im Grundsaße. Gben so die Selbstrache, von der schon Homer Odyss. singt:

"Sich zu rächen erlaubt, wenn Einer zuvor uns beleidigt" was sich der Kaiser Claudius später als Wahlspruch aneignete.

Ein besonderer Grundzug des römischen Charakters war serner Härte, Strenge, Grausamkeit. Aus roher Wildheit herausgewachsen, war und blieb jeder Römer, der nicht zur Hese des Pöbels gehörte, zugleich Krieger, dabei unumschränkter Herr bis zur Gewalt über Leben und Tod in seinem Hause, nicht nur über Sclaven, sondern auch über Weib und Kind. Mit solchem Sinne, Gewerbe und Geseth, welches lettere freilich der Civilisation später weichen mußte, war jede Entwickelung sansterer weicherer Gefühle unverträglich, starke Nerven bedurften auch starker, witber Reizmittel, am Schauspiele des Krieges, an den Todeskämpsen der Fechter, am Zersleischen von Menschen durch wilde Thiere, an den Zuckungen des Sterbenden weidete sich die Schaulust. Für Kunst und Wissenschaft war im Volke weder Sinn noch Versständnis. Mode, Lurus trugen auch diese in der Zeit des Verssalls, wie andres geraubte Gut, von Griechenland herüber. Den Römer aber interessitrte eigentlich nur das Praktische, darin war er aber auch als Denker immer klar und scharf", und dahin geshörte ihm die vaterländische Geschichte.

Das Rechtsgefühl ber alten Bolfer war überhaupt, weil ihnen die Idee des allgemeinen Menschenrechts sehlte, ein sehr beschränktes, bei den Römern besonders durch die hundertjährige Zeit der Bürgerkriege, wo Willkür des Siegers — Gesetz, Gewalt — Recht wurde, auf das Tiesste erschüttert und abgestumpst. Das Gemüth empörte sich kaum noch gegen Unrecht und Frevel an sich, nur der Wirkung sich für seine Person zu entziehen, sie auf Andre abzulenken, war die Ausgabe.

Eben so fremd war dem Alterthume jenes eigenthümlich germanische Ehrgefühl, das in der westeuropäischen Menschheit so tiese Wurzel geschlagen hat, und wenn auch kein Erzeugniß reiner und bewußter Sittlichkeit, doch eine mächtige Schranke gegen Niedrigkeit und Schlechtigkeit ist.

Wie Verstellung, Falschheit, Heuchelei, welche, wie oben gedacht, schon das Treiben der alten Republik, die Parteiskämpfe insbesondere groß gezogen hatten, in der Zeit der Triumsvirate zunahmen, ist leicht zu ermessen. Aus diesem Schlamme sproß unter den Kaisern die großartigste und niederträchtigste Schmeichelei auf. "D Menschen zur Knechtschaft bereit!" rief

<sup>11)</sup> Reinesweges aber auch fritisch im modernen Sinne. Erörterungen, die nie zu voller Sicherheit führen können, erschienen ihnen aber auch unspraktisch. Anzweifelnde Kritik der Sage über Roms Entstehung wehrte übers dies der naive Volksglaube.

Tiberius aus, wenn er aus dem Senate ging, wie dies Tacitus III, 65 mit dem Zusatze berichtet: "daß selbst den, welcher öffentsliche Freiheit nicht gewollt, die niederträchtige Unterwürfigkeit der Dienenden angeekelt habe."

Die Macht ber Zeit, die Abwandlungen des Staatslebens nährten und förderten solche Gesinnung. Aber auch im ganzen Bereiche des Privatlebens, selbst da, wohin jene äußern Motive nicht, wenigstens nicht unmittelbar wirkten — gleiche Verderbniß.

Geldgier war ein altes römisches Laster, mit dem Reich= thume, mit den Mitteln der Befriedigung wuchs sie in das Unendliche.

Da ward das Denunciationsgewerbe, durch die geschlichen Prämien versührend, eins der verbreitetsten und ergiebigsten. "Das war das Hauptverderben jener Zeit (sagt Tacitus VI, 7), als selbst die Ersten des Senats die niederträchtigsten Angebereien trieben, Einige öffenlich, Viele heimlich; ohne Unterschied, ob gesen Fremde, oder Verwandte,, gegen Freunde oder Unbefannte, ob über Neues, oder durch Alter Verdunkeltes; gleichviel, wo Einer, ob auf dem Forum, oder bei dem Mahle, gleichviel wovon er auch geredet — Alles ward angegeben. Ein Theil that dies zu eignem Schupe, die Meisten, weil sie von der allgemeinen Seuche, so zu sagen, angesteckt waren."

Gleicher Verfall aller Zucht und Sitte im weiten Bereiche sinnlicher Genüsse jeder Art.

Lucullische Schwelgerei, Apicischer Gaumenkißel sind sprüchswörtlich bis auf unsre Zeit übergegangen. Den gefüllten Magen seiner Bürbe nach dem Genusse künstlich wieder zu entleeren, um nur sofort wieder essen zu können, erschien harmlose Verlängerung des Vergnügens.

Um zügellosesten waltete die Begier, durch kein religiöses, ober ethisches Gebot, noch Gefühl irgend wie genirt, im Gebiete alles Sexuellen. Würden wir auch irren, wenn wir aus den Berichten, Briefen, Reden der Zeitgenossen, aus den Formen der Geschmeibe, u. A. m. einen Zustand völliger Schamlosigkeit abenehmen wollten, weil der naive Sinn des Alterthums an Natürslichem 12 nirgends Anstoß nahm und darin an sich gewiß nichts

<sup>12)</sup> So war z. B. der Ausdruck concubua nox, zu Bezeichnung des ersten Theils der Nacht, ein ganz gewöhnlicher, selbst ernster Schreibart geziemender.

Unsittliches lag, so war boch durch diese Form der Sitte ein Hinderniß mehr aus dem Wege geräumt. Bleibt nun selbst für den Christen zwischen Pflicht und Begier in dieser Beziehung eine fast unübersteigliche Kluft, wie hätte ein heidnisches Volk, noch dazu ein südliches i, aus Selbstentsagung einem Anreize widersstehen können, dem weder Lehre noch Gefühl, noch Zucht oder Sitte entgegen wirkten.

Den sichersten Maßstab für die Gesammtsittlichkeit eines Volkes gewähren die Frauen; welchen Abgrund von Scheußlichkeit aber eröffnen uns in dieser Hinsicht die römischen!

Die ganze neuere Geschichte kennt keine Frauen, die neben Julia, Augusts Tochter, der jüngern Livia, Meffalina, Agrippina, Nero's Mutter, und Faustina, lettere sogar Tochter und Gemahlin der edelsten Fürsten vieler Jahrhunderte, auch nur genannt wers den könnten.

Mag es unwahr sein, was Capitolinus im Leben Mark Aurels XIX. als Volksgerede von, letterer berichtet 14, so bildet boch schon die Möglichkeit eines solchen Gerüchts einen schauers lichen Zug im Sittengemälde jener Zeit.

In den höchsten Regionen sind auch in christlicher, selbst neuerer Zeit einzelne bedauerliche Beispiele großer Verderbniß, wenn auch nie gleicher Frechheit, in solcher Beziehung vorgekomsmen. In Rom dagegen ging das Laster vom Volke aus, aber es potenzirte sich, je höher und freier der Träger stand. Specielle Belege dafür anzuführen widerstrebt dem Geiste dieser Schrift, es genüge, auf die soedae libidines Tiders, die mindestens geheime waren (Tacit. VI, 1.), auf das §. 7 erwähnte öffentliche Fest Nero's und dessen Vermählungsseier mit dem Pythagoras hinzuweisen.

Die sogenannte griechische Liebe insbesondere, unserm Gestühle so gräuelhaft, war dem Alterthume überhaupt eigen, bewegte

<sup>13)</sup> Noch ungleich schamloser war die Sitte nicht allein im Privatleben, sondern selbst in öffentlichen Gebräuchen des Orients.

<sup>14)</sup> Faustinam quondam Pii filiam ac Marci uxorem quum gladiatores (nehmlich nudos) transire vidisset, unius ex his amore succensam, quum longe aegritudine laboraret, viro de amore confessam. Quod cum ad Chaldaeos Marcus retulisset, illorum suisse consilium ut occiso gladiatore, sanguine illius sese Faustina sublavaret, atque ita cum viro concumberet.

sich daher auch in Rom mit gleicher Freiheit und Deffentlichkeit, wie die Frauenliebe. Courmacherei und Verbindungen auch ernsterer Art gehörten zum guten Tone. Man lese den abmahnenden Brief Fronto's, des Erziehers, an Mark Aurel, den Zögling, hierüber, um sich, empört durch dessen Gründe, zu überzeugen, daß selbst der Pädagog das Verwerfliche, Abscheuliche der Sache an sich nicht ahnete.

So wenig Abelstolz und Hochmuth, in den Edlen Roms, vor Allem in einzelnen Geschlechtern immer mächtig, unter ben Raisern noch Nahrung fanden, so waren doch auch diese nicht erloschen, verbanden sich aber doch meist mit Ehrgeiz und Machtgier, wozu die öffentlichen Zustände so reiche Aufforderung boten. Eigenthümlich besonders, wie in Frauenseelen häufig entweder Wollust, oder Hochmuth herrschte, wie z. B. die ältere Agrippina, bei unzugänglicher Reuschheit, durch Stolz und Hochmuth sich und ihren Kindern selbst den Untergang bereitete. 15 Bisweilen aber auch vereinte sich Beides, so daß Kaiserinnen und kaiserliche Prinzessinnen durch Ehebruch und Mord den Kaiserthron sich zu sichern, oder zu gewinnen suchten, wie die jungere Livia, Tibers Schwiegertochter burch Sejan (Tacit. IV, 3), Lucilla, Commobus Schwester, hauptsächlich um nur bie erste Loge im Theater zu behalten (Herodian I, 8), und Fau= fina, Mark Aurels Gemahlin, durch Cassius, wie von Einigen wenigstens behauptet ward. (Capitolin. Avid. Cassius VII.)

Jebes Laster, wo es einmal ungeheinmt auswuchert, wird immer und überall zugleich epidemisch, wo nicht contagiös. Es nährt und steigert sich durch sich selbst, sowohl in der Tiese, als in der Verbreitung.

Wird nun das in der Luft schwebende Miasma schon mit der Muttermilch eingesogen, und weiterhin durch Erziehung, Beispiel, Sitte genährt und entwickelt, — was Wunder, daß die Macht der Seuche immer zerstörender und furchtbarer auftritt.

<sup>15)</sup> Dies scheint zwar mit der Geschichte (vergl. §. 6) nicht ganz überseinzustimmen, würde sich aber leicht näher aussühren lassen, wie denn unstreistig Agrippinens Abelsstolz, vermöge dessen sie ihre Geburt aus der Familie der Julier über die der Claudier setzte, zum Sasse ihrer Schwiegermutter Livia gegen: solche den ersten Grund gelegt haben mag.

Zweierlei erhöhte noch das Maß der Verderbniß und des Elends, der Ueberfluß an Mitteln zu Befriedigung aller bosen Lüste, und die Unmöglichkeit zu entfliehen.

Die Schäße und Genüsse, aber auch der Auswurf aller Theile der Erde — Alles strömte nach Rom. Es gab keine Schändlichskeit, kein Verbrechen, wozu nicht die Werkzeuge, eben so geschickt, als willig, käuslich gewesen wären. Dem Reichen standen übers dies Hunderte von Sclaven, zu Allem fähig, zu Allem verpflichtet, zu Gebot, gewohnt selbst den Mord auf des Herrn Geheiß als eine gemeine Dienstleistung zu vollziehen.

Zu unglaublicher Höhe ward insbesondere die Giftmischerei — dies bequemste und sicherste Hülfsmittel gegen Widersacher und Lästige — ausgebildet, aber eben so auch die Anwendung der Gegengifte.

Mutter und Sohn, Mann und Weib, Bruder und Bruder belauerten und vertheidigten sich Jahre lang mit Gift und Gegensgift gegen einander.

Merkwürtig, daß selbst die neuere Chemie die Nacht dieser Gräuel, wovon sich noch im Mittelalter ein Zweig in Italien ershalten hatte, nicht vollständig aufzudecken und zu enträthseln vermocht hat.

So waren die Zustände Roms, und aus diesem Höllenpfuhle gab es keinen Weg zu entrinnen, kein Asyl für Politischverfolgte, keine Stätte stillen Friedens, wohin der reinere edlere Sinn flüchten konnte, um die Keime des Besseren, die Saat der Hossnung sicherm Boden anzuvertrauen. Ach — die ganze civilisitete Erde war ja römisch, bei Barbaren aber keine Stätte, die den heimathelichen Herd ersehen konnte, am wenigsten Sicherheit gegen Roms Gold oder Drohung.

Nicht einmal ein Versteck für den Bedrängten war in dem unermeßlichen Reiche zu sinden, der Kauspreis für seinen Kopf verrieth ihn sofort, und die Geschichte jenes Julius Sabinus, der 9 Jahr lang mit seinem Weibe unter der Erde lebte (Tac., Hist. IV, 67 und Dio-Cass. LXVI, 16), wird als eine Wundermähr berichtet.

Nur so viel steht fest, daß die Seuche nicht gleichmäßig über die fernern Provinzen sich verbreitete, daher aus letzteren auch lange noch große Männer hervorgingen, und der Einfluß hoher

Cultur, bei geringerer Verberbniß in solchen, auf die spätere Reugestaltung ber Menschheit von wichtigem Einflusse war.

Wie aber, wird man fragen, lassen sich mit dieser Darstellung jene immer noch zahlreichen Beispiele von Reinheit, Adel, Tugend vereinigen, welche uns selbst bei Römern und Italiänern, namentslich auch auf dem Throne, in jener Zeit doch noch so wohlthuend entgegen treten?

Giebt es denn aber nicht auch in der physischen Welt Nasturen, die selbst der Pest widerstehen? Mußte nicht gerade die höchste Verderbniß in edlern Gemüthern den Gegensatztiesen Abschieus hervorrusen? Noch sind die Züge der Südländer, namentslich der Italiäner, selbst die seelischen, markirter und entschiedener, als die der Nordländer, daher waren auch in Rom die Extreme des Lasters wie der Tugend greller und häusiger. Welcher Treue und Hingebung waren nicht selbst Sclaven sähig, wie jene Diesnerinnen der unglücklichen Octavia, Nero's erster Gemahlin, die, die auf den Tod gesoltert, immer noch die Schuldlosigseit der hohen Herrin betheuerten. (Tacitus XIV, 60.)

Auch die Stoische Philosophie, wenn gleich nur ein trauriges Surrogat des Christenthums, hat in Einzelnen Großes gewirkt.

Was endlich in den Römern niemals, oder doch erst nach Jahrhunderten erlosch, waren Muth und Kraft. Diese orleichterten auch die, oft auf die schwerste Weise, namentlich durch Hunger (cibo abstinuit) auch von Frauen vollbrachten Selbst morde, welche dem antiken Geiste dergestalt als Gebot der Ehrenhaftigkeit und Würde erschienen, daß es für Schmach galt, einem besorglichen Todesurtheile nicht freiwillig zuvorzukommen, wozu freilich auch der Vortheil des unbehinderten Begrädnisses und der Gültigkeit der Testamente (Tacit. VI, 29) aufforderten.

Nicht Entrüstung noch Widerwillen möge diese Schilderung römischen Geistes, römischer Sitte im Leser weden, nur Bedauern mit der Menschheit, welcher die Morgenröthe des Heils noch nicht aufgegangen war; vor Allem Milde des Urtheils über den Einzelnen, der, Sohn seiner Zeit, nicht dafür verantwortlich sein kann, daß auch er derselben Stempel trägt.

Nur wo die Schlechtigkeit, das gemeine Maß überschreitend, mehr oder minder zu Verruchtheit sich steigerte, möge das Urtheil

4

brandmarken, das Gefühl aber empört sich abwenden. Und solche leiber werden wir noch viele auf unserm Wege finden.

## Biertes Rapitel.

Die Staatsverfassung ber Kaiserzeit.

Die Weltgeschichte kennt keinen grelleren Widerstreit zwischen Schein und Wesen, zwischen Rame und Sache, als den in der römischen Staatsverfassung der Kaiserzeit, wenigstens der ersten. Hält man sich ausschließlich an die Form, so ergiebt sich Folgendes:

Diese war nicht monarchisch, sondern republicanisch, welcher Name auch fortwährend in Anwendung blieb, mit einem ersten Magistrate, princeps an der Spiße, dem vor Allem die alleinige Militärgewalt über Heer und Flotte, wie in neuerer Zeit dem Erbstatthalter der vereinigten Staaten der Niederlande, zugleich aber auch im Innern durch Cumulirung mehrerer, und zwar der verschiedenartigsten Aemter, eine sehr ausgedehnte Amtsgewalt zustand.

Reinesweges aber war berselbe bas Haupt und ber Träger ber gesammten vollziehenden Gewalt, benn ber Senat verwaltete innerhalb seines Bereichs nicht in, des Kaisers is, sondern in eignem Ramen, die eigentliche Gesetzgebung (pouvoir legislatis) aber stand letzterem, streng genommen, gar nicht zu, wie denn auch die Gesetze nicht in dessen Namen verkündet wurden. Nur das Besteuerungsrecht übte, und zwar wie es scheint, als selbstwerständlichen Ausssluß der Militärgewalt, der Kaiser aus. Die Verwaltung der Finanzen war zwischen Kaiser und Senat (Kiscus und Aerar) getheilt, die der Provinzen gleichermaßen (vgl. weiter unten), obwohl freilich die wichtigsten gerade ersterem unmittelbar untergeben waren. Hierüber stand dem Kaiser, als Ersatz der vormaligen Berufung an das Volk, zugleich die oberstrichterliche Gewalt zu.

<sup>16)</sup> Der Einfachheit und Verständlichkeit halber ist diese, wiewohl an sich unrichtige, Bezeichnung der eigentlichen: princeps vorgezogen worden.

Das Entscheidenoste in diesem ganzen Verhältnisse war, daß bas factische Staatsoberhaupt nicht als solches, sondern als Beamter der Republik regierte. In dieser Eigenschaft übte er daher auch eine unmittelbare Amtsgewalt, selbst in erster Instanz aus, saß namentlich oft viele Tage, ja Nächte hindurch selbst zu Recht, und fungirte sogar als bloßer Beisiger unter dem Vorssitze der ordentlichen Richter, wie dies von August, Tiber, Clausdius, Nero, Hadrian, Mark Aurel u. A. m. ausdrücklich berichtet wird (Sucton, Aug. 33, Tib. 33, Claud. 14. 15, Nero 15 und DiosCass. LXIX, 7 und LXXI, 6).

In der That beruhte hiernach die ideale Souverainetät eisgentlich fortwährend im römischen Bolke, durch welches auch im ersten Jahrhunderte noch einzelne Gesetze, deren Genehmigung durch die Comitien dem Kaiser wünschenswerth scheinen mochte, dem Scheine nach erlassen wurden. (S. Beck-Marcq., H. d. r. Alt. 11, 3. S. 209.) Indeß ward die materielle Theilnahme des Volks an der Regierung, namentlich an den Wahlen durch Tider (Tacitus I, 15, worüber sedoch Beck.-Marcq. a. a. D. S. 202—206 zu vergleichen ist) eigentlich ganz auf den Sesnat übertragen, welcher daher auch, dei Veränderungen in der Verson des Fürsten, den Nachsolger wählte, oder mindestens bestätigte.

Einen Amtstitel für das Staatsoberhaupt als solches gab es, während ber ersten Jahrhunderte wenigstens, burchaus nicht, wenn man nicht das princeps, was doch eben nur den ersten Magistrat bezeichnete, dafür gelten lassen will. Imperator, woher ber Raisername der romanischen Bölker (empereur, emperador), war ursprünglich nur ein Vorname, wie Cajus ober Marcus, entlehnt freilich von dem wichtigsten Amte des Fürsten als Kriegsherr (Sueton., Tiber. 27 und Claubius 12; s. auch Niebuhr, Borträge über Röm. Gesch. III. S. 116); Casar aber, woher unser Raiser, nur ein von dem großen Julius angenommener und von allen Juliern beibehaltener Zuname (cognomen). Erst in der Folgezeit fam der Ausbruck Imperator, zu Bezeichnung der Würde an sich, so wie Casar, zu Bezeichnung des Nachfolgers ober Mitregenten, in Gebrauch. So ber Schein (vergl. jedoch die Anmerkung 22 am Schlusse des Rapitels), in Wahrheit bagegen hat es in fei= nem civilistren Staate der Erde je eine so fchrankenlose Despotie gegeben, wie solche unter ben Kaisern Roms, theils wirklich geübt ward, theils jedem zu üben unverwehrt war.

Dies hatte seinen wesentlichsten Grund im absoluten Mansgel irgend einer factischen, ober moralischen Schranke, welche ber Willfür hindernd, ober auch nur mäßigend, entgegen zu treten vermocht hätte. Rein öffentliches Rechtsgefühl, auch nicht einmal ein religiöses, ein Standes voer Nationalgefühl, welche letztere, wie z. B. in unsrer Zeit in der Türkei und selbst in Rußland, so mächtig sind. Das Heer, aus Söldlingen gebildet, allein dem Raiser gehorchend, blindes Werkzeug seiner Laune und Willfür, zu Gewaltthat und Word auf dessen Geheiß immer bereit, seder höhern Empfindung, außer dem Ehrgefühle seiner Kaste, deren oberste Psilicht unbedingter Gehorsam war, völlig fremd.

Mit solcher physischen Macht, zu thun, was ihm nur beliebte, vereinte sich als Aussluß legaler Amtsgewalt, besonders die doppelte, einmal als Tribun, im fingirten Interesse des Bolks, die Senatsbeschlüffe zu hindern und aufzuheben, bann, mas ungleich wichtiger, als Censor, ben Senat nach Willfur zusammenzusetzen; dieser aber war an fich, weil dessen Mitgliedern Irbisches über Ehre, Pflicht und Gewissen stand, der Raiser für folche aber die Duelle aller Furcht wie alles Lohnes war, des Erils und ber Todesstrafe, wie der Beförderung und Bereicherung, ein eben so williges Werkzeng der Despotie, als das Heer, nur ungleich harms und gefahrloser ersterer, weil letteres nicht selten auch als Instrument der Vergeltung, oder der Selbstsucht gegen seinen Imperator sich empörte. Höchst wichtig war auch, daß der Fürst über dem Gesetze stand, solutus a legibus war, was vermuthlich schon den frühern Dictatoren für die Zeit ihrer Amtsbauer zugestanden hatte. In der Lex regia des Bespasian (vgl. Kap. 9) ward ihm diese Freiheit, wie solche August, Tiber und Claudius genoffen, ausbrücklich beigelegt.

Was Wunder daher, daß Nero, nach Sueton 37, ausrufen konnte: "Keiner seiner Vorgänger habe eigentlich gewußt, was ihm freistehe", und sich mit dem Gedanken beschäftigte, alle noch übrigen Senatoren umzubringen, diesen Stand ganz aufzuheben, und das Reich durch Ritter und Freigelassene ganz selbständig verwalten zu lassen.

: Michts besto weniger bestand, bis zu Diocketian wenigstens,

ein mächtiger Unterschied zwischen den Kaisern Roms und ben Fürsten, selbst den kleinsten, neuerer Zeit in Sitte, Form und Meinung.

Kein Geburtsabel, kein höherer Stand erhob ben Herrscher über seine Unterthanen. Der erste Bürger Roms blieb immer ein Bürger. Wenn daher Tiber (Sueton 31 am Schl.) die Conssuln durch Ausstehen und Räumung des Weges ehrte, so beweist schon solche Möglichkeit, wie widrig auch die Affectation des Heuchlers uns berührt, die ungeheure Verschiedenheit römischer und moderner Etiquette, wie denn auch Reden und Handlungen gegen die Kaiser berichtet werden, z. B. daß die Advocaten den Kaiser Claudius bisweilen, wenn er den Richterstuhl früher, als sie wünschten, verlassen wollte, an der Toga, ja am Fuße festshielten (Sueton 15), welche unsern modernen Begriffen von Fürsstenwürde ganz unbegreislich erscheinen.

Ferner war der Kaiser durch die Bande des Bluts und ber Berschwägerung, wie der Freundschaft und Geselligkeit, mit den Edlen Roms verknüpft. Er empfing seden solcher, der ihm frühseine Cour machte (mane salutantes), besuchte persönlich die Kransten, und aß bei ihnen ohne Ceremoniell. Zu persönlichen Dienststeistungen hatte er nur Sclaven oder Freigelassene. Während unster den spätern römischen Kaisern deutscher Nation Churfürsten, oft beinah gleicher Macht mit ersteren, es als Ehre achteten, deren Warschall, Kämmerer oder Truchseß zu sein, wagte der Herr der eiwilisierten Erde nicht einen gemeinen, aber freien Bürger Roms zu seinem persönlichen Dienste zu gebrauchen.

Dies beweist, was die Meinung vermag, was sie daher auch in Rom, wenn von Nechts = und Pflichtgefühl beseelt, sicherlich vermocht hätte.

Bon entscheidendster Wichtigkeit für die Geschichte der Kaiserzeit, zugleich aber, weil den Fortschritt des Christenthums, wenn auch erst in späterer Zeit, herrlich offenbarend, für die Geschichte der Menschheit, war der Mangel oder vielmehr die Unsmöglichkeit einer gesetzlichen und gesicherten Successsionsordnung in der Monarchie. Usurpation war die Wiege, ward aber zugleich auch das Grab der Kaisermacht.

Wer keinen Rechtstitel für sich hatte, als eben nur die Gewalt, mußte dem nicht die Furcht vor fremder Gewalt wie ein bleiches Gespenst immer vor der Seele stehen? Viele Hunderte wußte er von Neid und Geldgier gegen sich ausgestachelt, keiner durch die Schranke des Gewissens von Mord und Empörung abzgehalten, Hunderttausende aber als Werkzeuge dafür brauchbar, und leicht zu gewinnen.

Selbst der gute, ja der beste Regent war zwar relativ mehr, aber keinesweges vollkommen gesichert. Wurden doch selbst Bespasian, Titus, Trajan und Mark Aurel durch Berschwörer und Rebellen bedroht, sielen doch Pertinar, Alexander Severus, der jüngere Gordian, Aurelian und Produs durch Mörderhand.

So kam es benn, daß von etwa 34 Kaisern 17, die bis Diocletian, 285 nach Chr., regierten, 20 gewaltsamen, nur 14 natürlichen Todes, oder im Kampfe gegen auswärtige Feinde starben.

Nie hat auch der besten Kaiser einer die Thronfolge durch organisches Gesetzu regeln versucht. Einmal würde schon in der bloßen Idee einer, für immer festzustellenden, förmlichen Entäußerung der, wenn auch nur scheinbaren, Bolkssouverainetät et= was sehr Bedenkliches gelegen haben, dann aber wäre auch ein solches Gesetzt voter Buchstabe geblieben, ohne zugleich die Macht zu deffen Handhabung zu schaffen. Wie aber diese herstellen, ohne zugleich die Raisermacht selbst zu brechen? Verpflichtung der Heere z. B. auf ben Senat, nach bes Raisers Tobe, wäre entweder eine nutlose Spielerei, ein Eidbruch mehr durch Hunderttausende, oder die Quelle noch häufigerer Bürgerkriege gewesen. Zwar hat der Senat ben Schein bes Wahlrechts immer behauptet, einmal sogar einmüthig und weise gewählt, aber gewiß nur, weil er eben keine Macht hatte, während mit solcher sofort Eigennut, Zwietracht, Mißbrauch, vielleicht noch schlimmeres Uebel eingebrochen, zulest aber boch immer die Klügsten und Mächtigsten zur Herrschaft gelangt wären.

In der That giebt es nur eine Macht auf Erden, welche eine ruhige Thronfolge zu sichern vermag. Es ist dies die Macht

<sup>17)</sup> Genauigkeit der Ziffer hierin ist unmöglich, ohne sich über die zweisfelhaften Grundsätze der Berechnung vorher zu verständigen. So sind vorsstehend z. B. Macrin, Pescennius Niger, Gordian der Sohn u. A. m. nicht mit gerechnet.

der Meinung, auf den Glauben und das hierin wurzelnde Rechtse und Sittengefühl gegründet.

Das Chriftenthum allein, nach welchem alle Obrigfeit' von Gott verordnet ift, hat den tiefen heiligen Grund bazu gelegt. Aber nicht in dem abgetragenen Boden Roms und Byzanzes, nicht in knechtischen Seclen konnte die reine Idee der Legitimität Wurzel schlagen. Im freien germanischen Urgefühle keimend, in ben Wirren des Mittelalters aufblühend, hat erft die volle Reife politischer Entwickelung bas Princip ber Legitimität zu einer der schönsten Früchte chriftlicher Civilisation, zu einer der höchsten Errungenschaften der Neuzeit erhoben. Die monarchische Staatss form hat, wir wiffen es, ihre Gegner, Gottlob für Europa nur ohnmächtige, die Legitimität innerhalb der Monarchie hat beren Wo, und so lange man noch, selbst im Sturme ber feine. Revolutionen, an der Monarchie überhaupt festhielt, bestand über die gesetliche Erbfolge in solcher kein Zweifel, an Wahlreich fein Bebanke.

Le roi est mort, vive le roi — in diesem Sate liegt eine Tiefe der Weisheit, welche wir nicht ahnen, oder übersehen, weit und der Gegensatz fremd ist. Man lese nur die Geschichte der römischen Kaiserzeit, um ihn zu verstehen und zu fühlen, um sich die unermeßliche Segnung des Herrn dankbar zu vergegens wärtigen, welcher durch das Princip der Legitimität den Geist der Liebe und Treue, des Friedens, des Rechts und der Ordnung in der Menscheit weckte und erstarken ließ.

Denken wir uns nun den Tagesinhaber des Throns der Cäsaren, der sich von Allen beneidet, von Vielen bedroht mußte, ohne irgend andern Schutz gegen zahlreiche Feinde, als die Gewalt, die sich an seine Person, die sterblich hinfällige, knüpfte.

Nicht sein Geschlecht ausschließlich, ober vorzugsweise zum Throne berufen, Tausende ihm ebenbürtig, der Muth des Frevels, mit Reichthum, Geschick und einigem Glück verbunden, vollkomsmen genügend, seden Andern an seinen Platz zu setzen. Welches Mittel blieb ihm, die Feinde zu schrecken, als die Furcht; welches, sie mit Sicherheit unschädlich zu machen, als Tödtung?

In dieser traurigen Nothwendigkeit wurzelten die Majestätse gerichte, eine Erfindung der Republik, um das Volk oder die herrs schende Partei gegen gewaltthätige Verletzung der Staatsordnung zu sichern, von August klüglich aus bem Staube des republicanischen Archivs hervorgeholt, nun aber, statt vormals zum Schutze der Republik gegen monarchische, umgekehrt zum Schutze der Monsarchie gegen jegliche, selbst republicanische Anmaßung angewens det, weil man, vermöge staatsrechtlicher Fiction, das Principat eben als die legale Form der Republik ansah.

Richt die Majestätsgerichte an sich indeß — benn Hochverrath ist und muß überall Verbrechen sein — waren tadelnswerth, aber der ins Unendliche wachsende Mißbrauch derselben, so daß sogar unter Tyrannen derjenige, welcher Geld mit des Kaisers Bildniß in ein öffentliches Haus oder auf das heimliche Gemach mitnahm, des Majestätsverbrechens, daher des Todes oder mindestens des Erils wie der Vermögenseinziehung schuldig erachtet wurde.

Die verworfenste Angeberei sorgte für das Material, das schauberhafte Mittel der Folter gegen Sclaven, mißbräuchlich auch bisweilen gegen Freie, erleichterte den Beweis, die niedrige Unterwürfigkeit des Senats, der, wie jüngst der Wohlfahrtsausschuß unter Robespierre, nur als Verdammungsmaschine fungirte, frönte das Werk. Eine Freisprechung war fast undenkbar. Die schlechtesten Kaiser ersparten sich übrigens selbst diese Komödie, ließen vielmehr die Verdächtigen einfach durch Soldaten niederstoßen.

Wie empört sich auch das Gefühl von solchen Gräueln abswendet, so muß man doch zugeben, daß in jener Zeit gegen hochsverrätherische Unternehmungen nicht nur strenge Ahndung, sons dern auch sorgfältigste Aufsicht, daher Denunciationsprämien, bis zu gewissem Grade wenigstens, unerläßlich waren, weil Niemand aus bloßem Pflichtgefühle etwas angezeigt haben würde.

Vernichtung seiner Feinde aber erschien dem antiken Gefühle nur als erlaubte Selbsthülfe. Das gewöhnliche Gewissen fand sich darin nirgends beengt.

Betrachten wir nun die factische Successtonsordnung im rösmischen Reiche, so ergiebt sich zwar, daß solche im Grundsatze eisgentlich stets auf Wahl des Heeres und des Senats beruhte, und zwar so, daß ersteres, mindestens die prätorianische Garde, die factische Macht übertrug, erst der Senat aber die förmliche Bestätigung verlieh. Nach dem geschichtlichen Hergange aber läßt sich eine dreisache Art der Thronsolge annehmen:

1. Die erbliche, die, wie überall, selbst in Wahlreichen, auch

im römischen, in der Natur der Verhältnisse mächtige Begrüns dung fand.18

Man kann diese daher, wenn der Kaiser einen Sohn oder nahen Erben hinterließ, für die herrschende annehmen.

2. Inmitten dieser Zeit indeß hatte schon Galba versucht, was von Nerva bis zu Antoninus Pius zum Heile der Menschheit über achtzig Jahre lang ausgeführt warb, die Aboptivfolge einzuführen, welche den doppelten Vorheil gewährte, nicht allein den Tauglichsten zu wählen, sondern auch dem Thronfolger bei Lebzeiten des Raisers schon Anerkenntniß und Gehorsam bes Heeres zu fichern. "Bon fürstlichen Eltern gezeugt und geboren werden, ift Zufall, in der Adoption selbständiges Urtheil, und die Auswahl bewährt sich durch die Zustimmung", sprach Galba (nach Tacit., Hist. I, 16) im Senat; treffend für eine Zeit, welcher ber tiefe Grund und Sinn ber Legitimität noch nicht aufgegangen war. Aboption und bie spätere Unnahme eines ober mehrerer Cafare, als Regierungsgehülfen, war daher unstreitig die richtigste und segensreichste Art der Thronfolge, freilich aber nur durch selbst gute Raiser möglich, weil der Tyrann solche gefürchtet, ober bei schlechter Wahl ber Thronfolger nur ben Sturz bes Kaisers getheilt hätte.

Wo nun aber weder Erbanspruch, noch Aboption entschied, trat 3. reine Wahl ein. Von einer legalen, burch den Senat alslein, findet sich indeß nur das einzige Beispiel des Kaisers Tacistus, der würdig, aber so hoch bejahrt war, daß er seine Etnennung nur wenig überlebte. Daß nun in der Regel die Armce wählte, war an sich nicht so verwerslich, als es scheinen möchte, nicht nur weil das Volk unter den Waffen der einzige versammelte und geschlossene Theil der Nation, würdiger immer noch, als der Pöbel Roms, und die Idee einer wirklichen geordneten Volksvertretung der alten Welt überhaupt noch nicht ausgegangen war, sondern

<sup>18)</sup> Becker-Marcquardt, Handb. d. rom. Alterth. II, 3. S. 302, nimmt an, daß dem Raiser die Bestimmung seines Nachfolgers rechtlich zustand, giebt aber die Quelle dieser Behauptung nicht an. In keinem Falle könnte die Stelle in Dio-Cass. XLIII, 44, wonach auch Casars Nachkommen der Imperatortitel beigelegt wurde, dafür gelten. Nicht wie in der legitimen Monary die die Geburt, sondern der Senatsbeschluß übertrug die Macht. Indeß ist diese rein so melle Rechtsfrage ohne alles praktische Interesse, daher deren aussührliche Erörterung müßig erscheint.

auch, und das ist die Hauptsache, weil der Kaiser, mindestens von Commodus an, vor Allem Feldherr sein mußte, zur Wahl eines solchen aber das Heer am befähigtsten erschien. Das Schlimmste war dabei der Mangel an Eintracht unter den Heeren, daher nicht selten so viel Kaiser, als Heere, und Bürgerfrieg unter solchen. Aber darin gerade offenbarte sich dann oft, wie durch Gottesgericht, die Tüchtigkeit; aus derartigen Kämpsen sind daher auch mehrsach ausgezeichnete Kaiser, wie Bespasian, Septimius Severus, Diocketian und Constantin der Große, hervorgegangen. Am scheußlichsten der Entscheid durch die Prätorianer allein, weil diese nur die Verderbniß des römischen Volkes, nicht aber auch die Beschwerden, Gefahren und Blutkämpse der Krieger theilten — die Spize der Niederträchtigkeit — der öffentliche Verkauf des Thrones an den meistbietenden Julian, nach des edlen Pertinax Ermordung.

Immer aber blieb bei Wahl, wie bei Adoption, im Gegenssatz zur erblichen Thronfolge, der große Vorzug, daß Männer bestufen wurden, welche nicht in der Pestluft der Schmeichelei, sons dern umgekehrt im Abscheu der Tyrannei, deren Druck sie vorher selbst empfunden, groß gezogen waren.<sup>19</sup>

Betrachten wir dagegen den Thronerben. Hätte er nicht mehr als Mensch sein müssen, um in dieser Zeit tiefster Verderbniß — der niedrigsten Schmeichelei, der raffinirtesten Verführung, den lockenosten Genüssen seber Art fortwährend ausgesetzt — dennoch gut und rein zu bleiben?

Daher waren denn auch die Aboptivkaiser die besten, die geswählten in der Regel die nächst guten, die Erbkaiser aber entschieden den die schlechtesten, wie denn unter zehn, dis mit Gallien (270 n. Chr.), als Söhne oder Anverwandte berufenen Titus allein, der aber bei des Vaters Thronbesteigung schon erwachsen war, vor Allem auch nur zwei Jahre lang regierte, den guten beigezählt werden kann. Nähere Aussührung der staatsrechtlichen Verhältznisse im römischen Reiche. liegt nicht im Zwecke dieser Schrift,

<sup>19)</sup> Wer durch einen eblen und weisen Fürsten adoptirt worden, kannte freilich die Tyrannei, wenn er solche, nicht wie Trajan, selbst noch erlebt hatte, nur aus der Geschichte.

<sup>20)</sup> Siehe darüber Handb. d. röm. Alterthümer von Becker, fortges. von Marcquardt, Leivzig bei Hirzel 1849. II, 3 unter V: Die Kaiserherrschaft der ersten drei Jahrhunderte, S. 197—306.

wurde auch, weil das ganze republicanische Gerüft im Wesentslichen fortbestand, nur durch erschöpfendes Zurückgehen auf die Zeit der Republik möglich sein. Rur Weniges ist daher hier noch zu erwähnen.

War es eben so ungerecht im Grundsaße, als nachtheilig in der Wirfung, daß das politische Bürgerrecht, der Ausdehnung des Staats zum Weltreiche ungeachtet, auf die Stadt beschränkt blieb, und nur abgezwungen über Italien erweitert wurde, so war es gut und weise, daß Ausdehnung des Bürgerrechts unter den Kaisern Staatsmarime wurde, dis Caracalla solches allen freigebornen Einwohnern des Reichs verlieh.

Wirkte hierbei auch Finanzspeculation mit, war es auch für wesentlichen Erfolg zu spät, so blieb doch die Sache an sich gut und löblich, führte mindestens dem faulenden Staatskörper frisches, gesunderes Blut zu, wie denn Trajan, Adrian, Antoninus Pius, Wark Aurel, Septimius Severus, Aurelian, Produs, Constantin und Theodosius Provinciale oder doch provincialer Abkunst waren.

Die schlimmste Folge des Kaiserthums dagegen war die wachssende Begünstigung und Bestechung der Soldaten. Nicht nur, daß der Sold, in der Republik 120 Denare, etwa 25 Thaler jährlich oder 2 Sgr. täglich, von Cäsar auf das Doppelte, von Domitian auf das Viersache<sup>21</sup> erhöht ward, so stiegen auch die Geschenke (Donative) immer mehr. Bei Thronwechseln, wie bei Adoptionen sörmlich hergebracht, daher selbst Antonin dei Mark Aurels Adoption (Hist. Aug. 4) ein solches entrichtete, kamen sie später auch zu Sühnung von Schandthaten, z. B. Geta's Mord durch Caracalla, in Gebrauch, vor Allem ward die Summe immer höher, so daß Didius Julianus jedem Einzelnen 25000 Sestertien, 1375 Thlr., versprach, während Tider nur 4000 Sest. oder 220 Thlr. gab.

Auch die Bestechung des Volkes durch Geschenke an Geld, Getreide, congiaria und annona, und anderen Lebensmitteln, wie durch Vergnügungen, nahm nicht ab, weil Unzufriedenheit des

<sup>21)</sup> Hierbei ist freilich die Münzreduction, nach welcher sich die Erhöhung vermindert, nicht berücksichtigt. Niebuhr nimmt überdies (Borl. ü. röm. Gesch. III. S. 125) zwischen Casar und Domitian noch eine Verdreifachung unter Ausgust an, von der jedoch der gründliche Becker-Marquardt, III, 2. S. 75—77. Anm. 363—368, nichts weiß. Uebrigens sind die Quellen über den Sold der Truppen und dessen Erhöhung nicht ganz klar.

großen Hausens immer ein bedenkliches Element gewesen wäre. Die öffentlichen Schauspiele steigerten sich so unmäßig, daß Trajan deren einmal 123 Tage lang hinter einander gab, während deren Berlauf täglich gegen 11000 Schlachtthiere bluteten und an 10000 Gladiatoren mit einander sochten (Dio-Cass. LXVIII, 15). 22

Beispielsweise weiß ich recht gut, daß sich mehrsache Beweise für die gessetzgebende Gewalt der Raiser sinden, aber diese beziehen sich entweder auf den Bereich der Vollziehung und Verwaltung, ähnlich den Ordonnanzen und Versordnungen unserer Zeit, oder sind Ausstüsse der oberstrichterlichen Gewalt, gleich den Thesen unserer höchsten Gerichtshöfe, oder beschränken sich auf Erlasse für einzelne dem Kaiser unmittelbar untergebene Provinzen.

Die fortwährende Erlassung von Senatsconsulten im unzweiselhaften Bereiche der gesetzgebenden Gewalt im engeren Sinne, deren unter Trajan allein noch neun erwähnt werden (siehe Franke S. 481—495), schließt die diesfallsige Competenz des Kaisers überzeugend aus, wie diese auch aus den Worten Upians LXIV. 1.7 D. de hered. petit.: et itu Sepatus censvit\*), sed et D. Trajanus rescripsit, hervorgeht, wonach der Kaiser unstreitig erst in Folge des Senatusconsults verfügt hat.

Andere Stellen der Historiker, die sich gegen diese Ansicht auführen lass sen, beziehen sich aber nicht auf das Formelle, sondern auf das Materielle der Gesetzgebung. Daß nun der Senat nicht daran denken konnte, ohne oder gar wider des Kaisers Willen Gesetz zu geben, ja zu solchen häusig direct von ihm angewiesen wurde, beruht außer Zweisel, widerstreitet aber auch obis ger Darstellung nicht im Geringsten.

Erft nach Bollendung dieses las ich dasjenige, was Mommsen in seiner römischen Geschichte III. c. XI. Republik und Monarchie S. 459 ff. über die Verfassungsänderung durch Säsar sagt, worin solcher meiner Ansicht in Vielem und Wesenklichem entgegentritt.

Da dersetbe jedoch nur von Casar, ich von der mit Augustus anhebenden Kaiserzeit handle, liegt zur Kritik seiner Ansicht hier kein Grund vor, und zwar um so weniger, als er S 468 der Berschiedenheit der Casarischen und

<sup>22)</sup> Anmerfung zu S. 37, jedoch auf das ganze Kapitel bezüglich. Eine staatsrechtlich eracte Darstellung der formellen römischen Verfassung unter den Kaisern ist ein, selbst durch das Anm. 20 citirte Werk kaum vollständig gelöstes, Problem, zugleich aber eine müßige Frage, da nur die factischen Zustände his storische Bedeutung haben. Vorstehendes Vild in frischer Auffassung aus den Duellen entworfen, halte ich im Ganzen und Großen für richtig, weiß aber wohl, daß sich manche Detailzweisel, möglicher Weise vielleicht selbst ein gesgründeter Einspruch gegen das Eine oder Andere erheben lasse. Indeß vermag ich hierüber Quellengelehrsamkeit allein nicht für entscheidend anzusehen, sons dern nur tiesenige, mit welcher sich zugleich höhere publicistische Bildung und zwar nicht blos theoretische verbindet.

<sup>\*)</sup> Censere ift bekanntlich der technische Ausdruck für Beschlußfassung im Senate.

## Fünftes Kapitel.

Die statistischen Verhältnisse bes römischen Reichs.

Der Geschichte bes Untergangs des römischen Reichs ist eine kurze Darstellung der Staats- und Nationalkräfte dieses seinem Ende langsam entgegen wankenden Kolosses vorauszuschicken.

Augusteischen Verfassung selbst gedenkt. Gleichwohl kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß Mommsen die große Klarheit, durch welche dessen historische Auffassung sich auszeichnet, auf diesem rein formellen publicistischen Gebiete nicht ganz in gleicher Maße bewiesen zu haben scheint.

Rur dessen Aeußerung über das Imperatorenamt oder den Imperatorenstitel (III, S. 461 – 463) muß ich, da die spätere Bezeichnung Augusts und seiner Nachfolger in deu Quellen ausdrücklich auf die gleichmäßige Cäsars zurückgesführt wird, entschieden widersprechen.

Derselbe stütt sich aber (S. 462) lediglich auf Div (LIII, 17; vgl. XLIII, 44; LII, 41), der, abgesehen davon, daß er, griechisch schreibend, das mehr technische imperator durch das weitergehende avroze arwe übersetzt, schon deshalb, weil er erst im 3. Jahrhundert schrieb, wo sich die Begriffe bereits geandert hatzten, minderen Glauben verdient, als Tacitus und Sueton.

Ersterer aber sagt zu Anfang seiner Jahrbücher I. 1: "Lepidi atque Antonii arma in Augustum cessere qui cuncta discordiis civilibus sessa nomine principis sub imperium accepit," was benn auch durch die von M. selbst citirte Stelle aus Divo. LVII, 8 vollsommen bestätigt wird, nach der Tieber mehrmals gesagt habe: "Er sei Herr (desnotus) der Sclaven, Imperator der Soldaten und princeps (neoxesos) der Uebrigen." Wenn ders seibe gleichwohl diese Stelle für sich anführt: "denn Tiberius wies ja jenes neue kaiserliche Imperium zurück" (Sueton, Tib. 26. Dio LVII, 2), so muß ich zu meinem Bedauern bemerken, daß tavon bei beiden Schriftstellern nicht das Geringste zu sinden ist. Bielmehr sagt Sueton nur: Praen om en quoque imperatoris recusavit. Dio aber: μη λέγειν αὐτοχράτως εἶναι. Ψη-φεσδέν γὰς αὐτῷ καὶ τοῦτο μετὰ τῶν ἄλλων ὀνομάτων, οὐχ ἐδέξατο. Daß aber Tiber das kaiserliche Imperium, d. i. die Gewalt ohne den Ramen, zurückgewiesen habe, wird Rommsen selbst nicht im Ernst behaupten.

Der positive Beweis aber, daß imperator nur als praenomen betrachtet wurde, ruht nehst obiger Stelle Suctons auf der zweiten Claud. 12, wo er wiederum sagt: "praenomine imperatoris abstinuit".

Aber selbst die von M für sich angezogenen Stellen Dio's dürften den ihnen beigelegten Sinn bei näherer Prüfung faum haben. Vielmehr ergiebt sich taraus nur, daß man den Herrschern als äußerliche Ehrenbezeugung einen neuen ungewöhnlichen, von ihrer Macht als Kriegsherren entlehnten Vornamen (praenomen, Enixdysis) beilegte. Dies beweist vorzüglich die Stelle XLII, 44:

Iwei Culturstätten hatte die alte Welt, eine concentrische, welche sich um das Mittelmeer lagerte — das erste Uedungsseld der Menschheit, welches die Völker nicht trennte, sondern verseinte — und eine excentrische in dem fernen, durch Gedirg und Wüste abgeschlossenen Osten — dem heutigen Ostindien und China. Borbestimmt aber lettere nach kurzer, zum Theil gewiß herrlicher Blüthe zu passivem Fortvegetiren und langsamem Absterben, jene — die Gedurtsstätte der neuen Welt — zu höchster Ershedung sterblicher Menschheit durch Geist und Thatkraft zur Herrsschaft über den Erdball.

Der Gesammtumfang dieser ersten wunderherrlichen Cultursstätte nun mit dem westlich und südlich erreichbaren Lande — dies war das römische Reich, welches der Nationalstolz die olxovuévy, d. i. die bewohnte Erde, nannte. Die Grenzen desselben waren nach Westen der Ocean, nach Norden die germanische Kraft, nach Osten das Caspische Meer und nächst diesem, mehr als die Parthisch-Persische Macht, des Landes Beschaffenheit, nach Süden, wo es kein widerstandsähiges Volk gab, die eigene Mäßigung und die Wüste. So staunenswerth die Leistungen, vor Allem der neuesten,

<sup>,,</sup> τὸ (i. e. αὐτοχράτορος ὄνομα) καὶ νῦν τοῖς τὸ κράτος ἔχουσι διθόμενον, ἐκείνφ τότε πρώτφ τε καὶ πρῶτον, ὥσπερ τί κύριον, προςέθεσαν", nuch weit mehr aber die unmittelbar folgende, nach welcher die Uebertreibung der Schme ich ele i (ὑπερβολή κολακείας), so weit ging zu beschließen, daß auch dessen Kinder und Enfel, øbgleich er deren nicht hatte, so genannt werden sollten (οὕτω καλεῖσθαι), was selbstredend nicht als eine gesetzliche Feststellung, der Erblich feit des Thrones, die feine übertriebene Schmeischeltzi, sondern eine sehr wichtige Versassungsmaßregel gewesen wäre, vielmehr nur als die Beilegung eines auszeichnenden Namens betrachtet werden kann.

Auf diese folgt wieder die Bemerkung, daß demgemäß auch auf alle folzgenden avroxeároeas τη έπικλήσει αὐτη (dieses praenomen) ωσπες τίς ιδία της άρχης αὐτων οὖσα übergegangen sei. Da nun Dio an and deren Stellen, um die Amtswürde zu bezeichnen, den Ausdruck άξίωμα oder άξιωματος όνομα, hier aber stets nur den όνομα, έπίκλησις, φρός ησις, προςηγορία anwendet, so dürste wohl anzunehmen sein, daß er den Unsterschied zwischen Amtstitel und einer in der Eigenschaft eines Pranomen beis gelegten, freilich von der Herrschaft und zwar von der Militärgewalt insbesons dere abgeleiteten Benennung wohl ersannt und ausgedrückt habe. Gleichwohl würde die Frage, wemt eben nur Div vorläge, immer zweiselhaft und M's. Weinung vielleicht eben so berechtigt sein, wogegen die entgegenstehende Autosrität des Tacitus und Sueton in Verbindung mit Tibers eigener Erklärung ale schlagend zu betrachten sein dürsten.

Antiquare und Geschichtsforscher sind, so haben sie doch das eisgentliche statistische Feld des römischen Reiches fast wie ein noli me tangere behandelt, und Gibbon, der es zu betreten verssucht, seiner Zeit aber auch noch wenige Hülfsmittel besaß, ist darin nicht glücklich gewesen. Aus diesem Grunde haben wir es unternommen, Umfang und Bevölkerung des römischen Reiches vor Trajan zum Gegenstande einer besonderen — hoffentlich gründslichen — Monographie zu machen, welche in der Beilage unter A. dem ersten Abschnitte angefügt ist, erlauben und aber diesenige freundliche Nachsicht dafür in Anspruch zu nehmen, welche die Neuheit des Versuchs wohl verdienen dürfte.

Ergiebt diese einen Flächeninhalt von etwa 103000—109900 geographischen Quadratmeilen, wobei die Differenz sast nur im inneren Afrika ihren Grund sindet, und eine Bevölkerung von 88 bis 91 Millionen, so kann doch lettere Angabe selbstredend nur auf annähernde Richtigkeit Anspruch machen, dürste aber, als Winimalzahl betrachtet, sicherlich allen Glauben verdienen. Indes ist zuzugeben, daß nicht alle Specialangaben auf gleicher Prodabilität beruhen, der Westen namentlich vielleicht relativ etwas höher, als der Osten geschätzt worden ist, was auf das Gesammtergebniß sedoch ziemlich einstußloß sein dürste.

Anziehend treten uns aus dieser Arbeit zwei für die Gesschichte der Menschheit hochwichtige Betrachtungen entgegen:

- a) Wie sich das Maß der Cultur nach deren Zeitdauer regelt, diese daher im Osten, dem gesegneten Vorland der Wiege der Nenschheit, bereits eine Höhe der Blüthe erreicht hatte, zu welcher der Westen, wo Civilisation und Natur über Lichtung der Wälsder und Trocknung der Sümpse noch in hartem Kampse lagen, saum in 1½ Jahrtausenden sich auszuschwingen vermochte.
- b) Wie muntere Regsamkeit eigener Kräfte vor Allem in Schifffahrt, Handel und Gewerbe das wahre culturentwickelnde und sich ern de Princip ist, indeß der eitle Wettlauf nach poliztischer Größe zwar wohl herrliche Blüthen zu treiben, in dem steten Ringen zwischen Hochmuth und Verzweiflung aber nirgends dauernde Fruchtreise zu bringen vermag.<sup>23</sup>

<sup>23)</sup> Es ist die alte Welt, deren abgeschlossene Geschichte wir hierbei vor Augen haben. In wie weit dieser Satz auch auf die Neuzeit Anwendung leide, wird nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden die Nachwelt entscheiden.

Großartig an Ausbehnung, aber ohne Zuwachs an Macht war die Erweiterung des Reiches durch Trajan, den letzten Ersoberer, den Rom gehabt hat. Die Provinz Dacien von der Theiß bis zum schwarzen Meere, von der Donau dis in die Karpathen umfaßte allein über 6000 Duadratmeilen, aber nur das Land geswann er, die Menschen nicht. Durch Colonien aus Mössen, Thracien und anderen Provinzen bevölfert, bedurfte es sortwährender äußerster Anstrengung, das durch eine seite Grenze nach Norden zu nicht gesicherte Land gegen die Einbrüche der Barbaren zu schüßen, so daß eigentlich erst die Wiederaufgabe der, über 160 Jahre besessen Provinz unter Aurelian dem Reiche reellen Bortheil brachte.

Reich an Wüste, aber auch an fruchtbarem Lande und herrslichen Städten waren Mesopotamien und Affyrien, die Ursitze der Cultur, mit Babylon und Rinive, gegen 4000 Quadratmeilen umfassend, aber gegen die Einfälle der zahllosen Reiterheere der Parther und Perser so schwer zu vertheidigen, daß schon Hadrian wieder aufgab, was Trajan, blind gegen Augusts weisen Rath, den Euphrat nicht zu überschreiten, besser nicht erobert hätte. Wieder eingenommen unter Mark Aurel blieben sie wohl Jahrhunderte lang ganz oder doch theilweise römisch, aber mehr ein zehrender Abzug der Säste und Kräfte des Reiches, als ein Juwachs gesicherter Macht.

Neben dem eigenen Reiche waren auch zahlreiche Clientelstaasten mehr oder minder von Rom abhängig.

Im Westen gehörten bahin die Bataver und Friesen in den heutigen Niederlanden, in entsernterer Maße auch die Chausen, die Mattiaker im jezigen Nassau (vergl. Kap. 11), dann der Suevenstaat zwischen March und Waag jenseits der Donau, endlich die Krim mit einzelnen Freistädten und den Bosporanischen Fürsten.

Bon großer Wichtigkeit würden Albanien und Iherien, das ganze caucasische und transcaucasische Land zwischen dem schwarzen und caspischen Meere und das südlich anstoßende Armenien, ein Gebiet von 7000—8000 Duadratmeilen, gewesen sein, wenn die Abhängigkeit von Rom, die sich vorübergehend unter Trajan und Mark Aurel zu völliger Unterwerfung steigerte, eine dauernde und gesicherte gewesen wäre, was Nähe und Rivalität der Parther, wie des Landes Beschaffenheit hinderten.

Elientelstaat blieb wohl, nach Trajans Eroberung, Osröne im nörblichen Mesopotamien, ward aber später, vorübergehend und theilweise mindestens, wie dessen Hauptstadt Edessa, Rom unmittelbar und bleibend unterworfen.

Was von arabischen Emiren und Stämmen des inneren Afrika Roms Oberhoheit anerkannte, ist nicht bekannt, war aber jedenfalls ohne alle Bedeutung, wie denn überhaupt die ganze Mediatherrschaft Roms die auf die Hülfstruppen, die gering an Zahl, aber zum Theil, wie die batavischen Reiter, von hoher Tüchtigkeit waren, ohne Belang gewesen sein dürfte.

Welchen Machtzuwachs aber bedurfte auch ein Reich, das, schon die ganze civilisitrte und bekannte Welt umfassend, zwar eisnige unruhige Grenznachbarn, außer dem nagenden Wurm im Innern aber keinen wirklichen Feind auf Erden hatte.

In dem Gemische zahlloser, unter Roms Scepter vereinigter Sprachen. Bölker wurden bald, die Landessprachen absorbirend oder zuruckschängend, zwei Cultursprachen herrschend, die römische im Westen und die griechische, welche der Stolz auf hellenische Cultur nicht fallen ließ, im Osten, wodurch dann dem Reiche auch der Keim der späteren Trennung und Spaltung in das östliche und weste liche eingeimpst ward.

Das Verwaltungssystem ber Provinzen<sup>21</sup> bes unermeslichen <sup>Reichs</sup>, von denen die, zur Erhaltung äußeren Schutzes und in- cial nerer Ruhe stärkere Heeresmacht bedürfenden unmittelbar unter dem Kaiser standen (vergl. das Verzeichniß berselben Anm. 50), war im Wesentlichen ein weises, gerechtes und mildes, freilich aber auch beinahe das einzige im antisen Staatsleben überhaupt mögliche. Indem Rom auf der einen Seite jede politische Selb- ständigkeit der unterjochten Könige, Städte und Völker mit eiserner Faust unterdrückte, schonte es auf der anderen Seite alles historisch Bestehende und überließ jedem unterthänigen Staatskörper die freie Selbstverwaltung seiner inneren Angelegenheiten.

Rein Rivelliren und Organisiren moderner Art, vielmehr blieben die Fürsten mit ihrem Staats-, Militär- und Hoshaushalte, die städtischen Republiken mit ihren Volksversammlungen, Sena-

Provincialverwaltung.

<sup>24)</sup> Siehe Becker : Marquardts Cantb. der röm. Alterthümer, Th. III. 1. Abschnitt.

ten und Magistraten, die Bolks- und Landschaften mit ihren Tagsatungen und Behörden in beinahe unveränderter, nur nach außen beschränkter und ber Dberaufsicht bes römischen Statthalters untergebener Wirksamkeit, wobei auch das zeitgemäße Fort's und Umbilden dieser Berfaffungen, im Besentlichen wenigstens, ihnen selbst überlassen blieb. Ja die unterthänigen Fürsten, z. B. von Commagene, Chalcis, Damascus und Judaa, beren Gebiete freilich nach und nach eingezogen wurden, und die föderirten ober freien Städte waren sogar, erstere mehr ober minder, lettere ganz entschieden dem Statthalter gar nicht, sondern unmittelbar der Centralregierung untergeben, welche Freiheit freilich immer mehr beschränft worden und in den späteren Sahrhunderten gang verschwunden sein mag. Nach anderen Grundsäten, wie bas übrige Reich, ward Aegypten verwaltet, wo, mit Ausnahme des völlig abgesonderten Alexandriens, keinerlei Municipalfreiheit bestand, Alles vielmehr, streng centralisirt, durch faiserliche Beamte, ben neueren französischen Präfecten und Unterpräfecten vergleichbar, unmittelbar besorgt ward. Auch dies war jedoch keine neue, sonbern eine schon burch die Ptolemäer getroffene Einrichtung, die wohl auf dem, noch heute in diesem Lande geltenden Grundsate beruht, daß alles Grundeigenthum bem Staatsoberhaupte, ben Bebauern aber nur ein widerrufliches Pacht= ober Nugungsrecht baran zustehe. Deshalb ward auch diese Provinz vom Kaiser unmittelbar burch einen aus bem Ritterstande genommenen Brafecten verwaltet, ja ben Senatoren und anderen höheren Beamten sogar bei schwerer Strafe beren Betretung verboten. Das unter ber Republik so verberblich auf den Provinzen lastende Aussaugungsund Plünderungs-Spstem derselben durch die Statthalter, von denen bie burch den Senat bestellten Proconsuln ober Propratoren, die kaiserlichen aber Legaten hießen, erfuhr schon von August an wesentliche Abhülfe, indem jene Beamte, besonders die faiserlichen, auf längere Zeit bestellt und ihnen zur Besorgung ber Steuerund Finanzverwaltung faiserliche Procuratoren beigeordnet, den= felben aber feste, sehr beträchtliche Besoldungen ausgesett 25, ende lich die Klagen ber Provincialen wider sie erleichtert wurden.

<sup>25)</sup> Der Gehalt bes Proconsuls von Afrika betrug 58000 Thir. jährlich (Dio-Cass. LXXVIII, 22).

Bor Allem aber erwies sich die oft sehr strenge und sorgfältige Aufsicht, welche der Raiser vermöge seines proconsularischen Imperiums auch über die Senatsprovinzen (siehe Beder-Marquardt II, 3. S. 295) ausübte, in der Regel wenigstens als eine durchaus heilsame. Es ist daher unzweiselhaft richtig, wenn Becker-Marquardt a. a. D. S. 294 sagt:

Die vortrefflichen Anordnungen, durch welche Augustus die Provincialverwaltungen reorganisitre, die Strenge, womit Tiberius diese aufrecht erhielt, begründeten auch in den Provinzen einen geordneten gesetlichen Justand. Die ersten Jahr-hunderte der Raiserherrschaft sind für einige Länder als die Blüthenperiode in der Geschichte derselben zu betrachten; von dem Reichthum und Lurus der sprischen Städte, von den Prachtbauten der Raiser in dieser Provinz, deren Ruinen noch übrig sind, von der steigenden Bevölkerung Aegyptens, von der materiellen und zugleich auch literarischen Blüthe Spaniens, Galliens, Afrika's läßt sich aus den uns erhaltenen Rotizen eine interessante Zusammenstellung machen.

Erwägt man insbesondere, daß auf die 210 Jahre von der Schlacht bei Actium 30 v. Chr. bis zu Mark Aurels Tobe 180 n. Chr. faum 10 Jahre schlechter Regierung, 4 bavon mahrend Caligula's und die 6 letten von Nero's Herrschaft fallen, 2002 Jahre aber guter, starker und größtentheils vortrefflicher Verwals tung bleiben, wovon sich kaum in einer absoluten Monarchie neuerer Zeit ein Beispiel finden burfte, so liegt auf ber Hand, daß bies für Fortsetzung ber, von August so weise organisirten Provincialverwaltung vom größten Segen sein mußte. Daß in berselben bennoch, zumal die Statthalterschaften zugleich als Entschädigung für die vorausgegangene unentgelbliche Amtirung in Rom bienen sollten, auch manche Mißbräuche und Bedrückungen nicht ausgeblieben sind, ergeben bie bei Tacitus und Plinius b. 3. mehrfach erwähnten Repetundenklagen, während sich andererseits aber auch wieder Beispiele von Männern finden, die mit ebler Selbstverläugnung das Wohl der ihnen anvertrauten Provinzen

<sup>26)</sup> Wegen Domitian, beffen Provincialverwaltung zu den ausgezeichnets ften gehörte, siehe Kap. 8.

gegen ben wrannischen Kaiser vertraten, wie bies z. B. Josephus, de bello jud. II, 10, 5, von Petronius berichtet.

Finenjen.

Die Ausgabe" moterner Staaten wird im Wesentlichen burch brei Hauptgegenstände erschöpft:

- 1. Verzinsung ber Staatsschulb,
- 2. Staatsverwaltung unt zwar:
  - a. Besoldungen und Bureaufoften,
  - b. Gemeinnütige Ausgaben,
- 3. Armee und Marine.

Bon tiesen sehlte Rr. 1 in Rom ganz und Rr. 2 a beinahe, indem lettere wenigstens außer allem Berhältnisse zu dem modernen Besoldungsauswande stant, da die höheren Beamten zu Rom, selbst die richterlichen, ohne Gehalt dienten, die gesammte Verwalstung erster Instanz aber den Gemeinden oblag.

Der Staatskasse sielen hiernach nur ber Aufwand für das schon seit August bestehende kaiserliche Consistorium (ein aus Senatoren ernannter Ausschuß, der mehr einem Staatsrathe als Ministerium neuerer Zeit zu vergleichen war), serner für die Unterbeamten der Centralverwaltung und für die ganze Provincialverwaltung in höherer Instanz zur Last, welche letztere Ausgabe allerdings, wegen der Höhe der Besoldungen, an sich beträchtlich, relativ sedoch nach deren Zahl und dem Ertrage der Provinzen immer nicht mit der modernen zu vergleichen war. Auch die die tecte Steuerverwaltung war kaiserlich, doch lag die Localeinnahme sicherlich, wie unter der Republik, auch serner den Gemeinden ob, so daß nur die Procuratoren, als Obereinnehmer mit 3300 bis zu 16500 Thlr. jährlich, so wie deren Burcaus und Diener vom Staate zu besolden waren.

Die Zölle und indirecten Abgaben aller Art wurden verpachstet, erforderten daher keinen besonderen Regieauswand.

Die gemeinnützigen Ausgaben bestanden vornehmlich in den öffentlichen Bauten, unter denen für Tempel weniger, als für Bassilsen (Gerichtssäle) und sora, das Meiste aber für die dem Volksvergnügen und Gebrauche gewidmeten, wie Amphitheater, Rennsbahnen, Wasserleitungen, Bäder, aufgewendet worden sein dürfte,

<sup>27)</sup> Siehe Becker Darquardts Handbuch ber rom. Alterthumer III, 2. 6. 65—118.

wiewohl Alles nur in Rom selbst, weil die Provincialstädte in der Regel aus eigenen Mitteln dafür zu sorgen hatten. Auch für Straßen, deren wichtigste für Italien bereits die Republik im militärischen Interesse gebaut hatte, so wie für Brücken und Häfen geschah noch Mehreres.

Außerordentliche Ausgaben, balb nütliche, wie für den Emissarius des Ficiner-Sees unter Claudius, bald unstnnige, wie für Caligula's Brücke von Puteoli nach Baja, oder unreise, wie für die von Nero wenigstens begonnene Durchstechung des Isthmus bei Corinth, verschlangen ebenfalls bedeutende Summen.

Rostspielig muß ferner die Polizeiverwaltung in Rom durch das Corps der Vigiles gewesen sein, so wie die von August, wies wohl nur für Staatszwecke errichtete, über das ganze Reich versbreitete Brief- und Fahrpostanstalt, für die jedoch die Pferde wahrsscheinlich als Staatsfrohne unentgeldlich zu stellen waren.

Den Militärauswand unter Tiber berechnet Becker = Marquardt III, 2. S. 68, so viel die Löhnung bes Gemeinen betrifft, genau auf 46,700,000 Denare ober 10,276,000 Thaler, wobei jedoch die Brotverpflegung mit eingerechnet ist, die doch gewiß, mit Ausnahme der für die Prätorianer, ganz ober größtentheils durch Naturallieferung der Provinzen (siehe weiter unten) bestritten ward. Hierzu kam nun noch bas gesammte Tractament für Officiere (von benen jedoch die höheren, unstreitig als Vorbedingung zum höheren Staatsdienste, unbesolbet waren), ber Specialaufwand für Cavallerie, von ber bie noch aus römischen Bürgern bestehende auberft unbedeutend war; für Geschützwesen, Genie und Befestigun= gen; für die in stehendem Solde befindlichen Provincialtruppen, wie die Germanische Garde, Bataver, Sigambrer, Kretische und Balearische Schleuberer, Bogenschüßen u. s. w. und der für die gesammten Aurilia ober Landwehr. Es ist kaum zu bezweifeln, daß die Gemeinen wenigstens in letterer unentgeldlich dienten, wogegen es zu sehr im romischen Interesse lag, die Stabsofficiere, praesecti cohortium et alarum, so weit sie Provinciale waren, und wahrscheinlich auch die Centurionen, durch feste Besoldung an den Staat zu knüpfen, um nicht für diese eine solche anzunehmen.

Beträchtlich muß ber Aufwand für die von August eingeführte Versorgung ber Veteranen gewesen sein, worüber sich auf

die nachträgliche Anmerkung unter c. (S. 100 f.) zu beziehen ist, während eine Pensionirung der höheren Officiere nicht stattgefunsten zu haben scheint.

Die Kosten für die Marine dürsten, im Berhältniß zu deren Stärke, mit dem neueren Auswande für denselben Iweck nicht zu vergleichen sein, da der größte Theil der Flotte gewiß nicht armirt und bemannt war.

Obwohl bei dem Mangel an näheren Rachrichten jede Versmuthung dicsfalls gewagt ist, so scheint doch der Gesammtausswand für Armee und Marine in keinem Falle über 50 Millionen Thaler jährlich veranschlagt werden zu können.

Cultus und öffentlicher Unterricht.

Auch der Cultus kann, da die Tempel und der damit verbundene Dienst in der Regel auf Ackerbesits oder sonstiges Einskommen, also wie bei den christlichen Kirchen auf Stiftungen gesgründet waren, außer dem Neudau und der Erhaltung der Tempel zu Rom wenig Auswand erfordert haben. Der Unterricht aber war lediglich der Privaterziehung überlassen, da selbst die insgessammt griechischen Universitäten in Tarsus, Rhodus, Alexandrien, Athen, Massalia u. s. w. Privatanstalten waren, obwohl von Hasdrian an einzelne Lehrer in Rom aus der Staatskasse besoldet wurden.

Civillifte.

Der Hofhalt ber römischen Kaiser der ersten Jahrhunderte war an sich mit dem unserer Fürsten nicht zu vergleichen, da er in Gestalt und Wesen, dis zu Diocletian wenigstens, stets ein Privathaushalt blieb, und die gesammte Dienerschaft nur aus Sclaven und Freigelassenen bestand. Nächst dem Bau und der Einrichtung der Paläste mag kaiserlicher Lurus, besonders in dem Auswande für Tafel und Mobiliar, einschließlich der Kunstwerke, geherrscht haben. Zu dessen Bestreitung war die gewiß sehr besträchtliche kaiserliche Privatdomäne, das Chatoullengut, bestimmt, der Tyrann aber selbstredend nicht behindert, auch alle Einnahmen des Fiscus sinnlos zu vergeuden, wie dies weiter unten von Casligula, Nero und Vitellius bemerkt werden wird.

Eigenthümliche Ausgaben Roms.

Nachbem wir bis hierher die Ausgaben des römischen Reichs im Vergleich zu benen des modernen Staats betrachtet haben, kommen wir zu den ersterem eigenthümlichen 28, die insgesammt in bem

<sup>28)</sup> Siehe Becker-Marquartt a. a. D. S. 88-118.

Mangel eines legalen, durch Geschichte und Glauben geheiligten Fundaments der Monarchie ihren Grund fanden.

Es sind dies vor Allem die Getreide- und Geld-Spenden für Getreide- u. das Volk und die Donative für die Soldaten. Geldspenden.

Als Cajus Grachus im J. 623 d. St. die Verabreichung des Getreides für den halben Preis an das Volk einführte, war Bestechung der Stimmberechtigten — wiewohl zu Durchsetzung edelsgedachter Pläne — der geheime Grund; der offene konnte nur in einer Entschädigung derselben für die mit der Ausübung ihrer Souverainetätsrechte verknüpfte, nicht geringe, und, wenn die Römer für Privaterwerd Sinn gehabt hätten, allerdings störende Wühwaltung gefunden werden. Die mannigkachen Schickfale dieser bald beschränkten und abgeschafften, bald wieder eingeführsten und erweiterten Spende gehören nicht hierher.

Als August zur Herrschaft gelangte, bestand mahrscheinlich noch die, durch Clodius eingeführte, völlig unentgeldliche, Liesferung. Indem Jener nun die Souverainetät dem Volke bleibend entriß, und auf sich übertrug, ließ er demselben, wie schon Cäsar gethan, aus einleuchtenden Gründen Titel und Gehalt, ja erhöhte letzteren noch durch Gelbspenden, so daß von da an die Penssion für den früheren Souverain eine stehende und sehr bedeutende Ausgabe des Reichs bildete, die für das Getreide allein durchschnittlich 4 dis 5 Millionen Thaler jährlich betrug (s. B.= Marg. III, 2. S. 95).

Ueber die Geldgeschenke, Congiarien, giebt uns Marquardt a. a. D. S. 110 eine, vorzüglich auf dem Chronographen vom J. 354 (herausgeg. von Mommsen in den Abhandlungen der phil. hist. Klasse der K. S. Gesellschaft der W. zu Leipzig 1850 I. S. 549) gegründete, höchst interessante Zusammenstellung auf die Regierungszeit der ersten 32 Kaiser von Cäsar die Constantin, aus welcher und sowohl der Wechsel guter und thörichter Hausshalter, als das fortwährende Steigen dieser Ausgabe, zugleich aber auch der Einsluß gewaltsamer Thronbesteigung schlagend entzgegen tritt. So betrugen sene Geschenke unter Tider, auf ein Jahr vertheilt, nur 144300 Thr. — die niedrigste Zisser der ganzen Reihe; unter Caligula für dieselbe Zeit 1,885,509 Thlr., die höchste Summe während des ersten Jahrhunderts; ferner dis mit Rero 98 n. Chr. per Jahr durchschnittlich nur 498,000 Thaler;

von Trajan bis mit Commodus 193 n. Chr. aber 2,176,000; von Septim. Severus bis zu Diocletians Abdication endlich, in welche Periode gleichwohl die Zeiten höchster Bedrängnis und Verarmung des Reichs fallen, 305 n. Chr., 3,221,000, wobei freilich der sinkende Münzwerth, der die Rechnung sehr verwickelt haben würde, unberücksichtigt geblieben ist. Merkwürdig ist ferner in Beziehung auf die Art der Thronfolge, wie der verschwendezrische aber legitime Nero nur 314000, der sparsame, fast geizige Usurpator Vespasian aber 330000 Thaler jährlich für Congiarien verausgabte.

Donative.

Ungleich schlimmerer Natur waren die S. 45 erwähnten Donative an das Heer, namentlich an die Prätorianer, weil eine offene grobe Bestechung der gewaltthätigen Schöpfer und Erhalter der Raisermacht, wie denn Didius Julianus für deren Erlangung den 10000 Prätorianern allein 13³/4 Millionen Thaler versprach und darauf 165000 Thaler sogleich in Abschlag zahlte. (Dio-Casestus LXXIII. c. 11 und Hist. aug. Did. Julian. 3.)

Spiele.

Das Bolf, d. i. der Pöbel der Hauptstadt, wollte aber nicht blos gesüttert, sondern auch amüsirt sein, und dies führt uns auf die Spiele<sup>20</sup>, welche, obwohl an diesem Orte eigentlich nur als Ausgabezweig zu berühren, doch, ihrer für Römische Sitte und Geschichte so merkwürdigen Eigenthümlichkeit halber, besonderer Hervorhebung im Allgemeinen bedürfen.

Sie zerfielen nach dem Orte der Aufführung in drei Klassen: die der Rennbahn, des Theaters und bes Amphitheaters.

Rennbahn.

Im Circus waren es vor Allem die Wagenrennen, welche weltgeschichtliche Bedeutung erlangten. Un sich so unschuldige Wettfämpfe hippologischer Züchtung und körperlicher Gewandtheit, wie unsere Pferderennen, bemächtigte sich bald der Aufregungsdurst des Parteigeistes derselben.

<sup>29)</sup> S. die Abhandlung von Prof. D. Ludw. Friedlander in Becker-Marquardts H. d. r. A. IV. S. 473-568.

<sup>30)</sup> Der noch vorhandene elliptische Circus des Caracalla ist etwas über 1500 rhein. Fuß lang (B.=M. a. a. D. Anmerk. 3273). Bei jeder Wettfahrt, missus, mußte derselbe von gewöhnlich 4 Wagen 7 mal durchrannt werden, was einer Meile nahe kam. Der noch um 260' längere Circus Maximus hat in Plinius Zeit 250,000, zur Zeit des Cur. Urdis 385,000 Sippläße enthalten.

Nach Aufregung und Rausch aber sehnt sich im natürlichen Wenschen der Geist wie der Körper. Branntwein und Opium, nun die Reizmittel nördlicherer und noch südlicherer Länder als Italien, kannte die Mäßigkeit der antiken Naturen nicht, und das war wohl der einzige sittliche Vorzug der alten Welt vor der neuen.

Politische Parteiung, das Bewegungsmittel der Republik in Hellas und Rom, wie der Neuzeit, war im Kaiserreiche erstorben; nicht nur die Freiheit dazu, sondern auch der Sinn dafür.

Selbst die Kämpse der Throndewerber erweckten nur für die, welche sich der Theilnahme nicht entziehen konnten, Furcht oder Hosstnung, aber nicht in lebendiger Spannung, in stummer Ressignation erwartete die Menschheit den Ausgang. Harmlos an sich erschien nun das Interesse an den Wettkämpsen der Rennbahn, als aber der Heißdurst der Leidenschaft, jedweden sonstigen Anlasses der Bethätigung ermangelnd 31, dasselbe ergriff, ward es verderblich, zulest selbst staatsgefährlich.

Die Farbe des Anzugs der Wagenlenker, — von denen zuserst zwei Factionen, die weiße und rothe, dann, als die grüne und blaue hinzutraten, vier, endlich im Wesentlichen, weil sich die weiße der grünen (prasina) und die rothe der blauen (veneta) anschlossen, wiederum nur zwei mit einander rangen, ward Feldzeichen und Parole des Parteigeistes. Doch blied dessen Wirkung in den ersten Jahrhunderten beschränkt, nur unmäßige Bereicherung der beliedtesten Wagenlenker und die strassossen sich früh schon wenigstens unter Caligula und Nero, ergaden sich früh schon daraus. Wer hätte unter solchen Herrschern den Parteiliedling zu strasen gewagt, der ruhige Bürger höhnte, verletzte, oder gar tödtete!

Erst mit der Zeit wuchs, wie wir später sehen werden, das Uebel. Auch gymnastische Spiele übrigens, Faustkämpse, Ringen und Wettlauf, so wie militärische Evolutionen und Manoeuvres aller Art, selbst wirkliche Kriegsspiele, wie der lusus Trojae, wursen zur Abwechselung im Circus aufgeführt.

<sup>31)</sup> Glücksspiele (alea) kannten und trieben die Römer zwar, doch aber nur in Privatkreisen und kaum in ausgedehntem Maße. Jedenfalls war die Idee einer öffentlichen Spielbank damals noch nicht erfunden.

Theater.

Die theatralischen Darstellungen waren ursprünglich roh und einfach. Im Freien vor dem stehenden Publicum, auf einer temsporären Holzbühne wurde zuerst die Attellane — die Mutter der späteren italiänischen Harletins-Komödie — eine improvisirte Posse in Charaktermasken — von freigeborenen Dilettanten gespielt. Zur Kaiserzeit hatte man bereits steinerne und stehende Theater, deren erstes Pompejus für 40000 32 Zuschauer bauete, das an Größe freilich aber gegen das von M. Aemilius Scaurus nur für seine Aedilität zu 80000 Pläßen mit unerhörter Pracht aus Holz erzichtete, weit zurückstand.

Die bramatische Kunst ber Römer umfaßte alle Gattungen ber modernen Tragödie und Komödie, die insosern, lettere namentlich, zugleich unserer Oper vergleichbar waren, als sie mit Gesang, canticum, verbunden wurden, der jedoch meist nur in einem Monologe bestand (dessen Inhalt der eigentliche Schauspieler pantomimisch darstellte, während ein Sänger den Text dazu recistativisch absang), serner die unseren Vaudevilles verwandten Mismen, die, aus der immer noch fortdauernden Attellane entstanden, von Schauspielern ohne Masse gegeben wurden; endlich die mehr ober minder unseren Ballets ähnlichen Pantomimen und Phyrrhichien.

Geistreich vergleicht Mommsen R. G. III. S. 572 der 2. Ausgabe das römische Theater mit dem französischen in den Worten:

"Wie den losen Tableaus der Tagesstücke der römische Mimus entspricht, für den, wie für jene, nichts zu gut und nichts zu schlecht war, so sindet sich auch in beiden dasselbe traditionell classische Trauerspiel und Lustspiel, die zu bewundern oder mindestens zu beklatschen der gebildete Mann von Rechtswegen verpslichtet ist. Der Menge wird Genüge gethan, indem sie in der Posse sich selber wiedersindet, in dem Schauspiele den decorativen Pomp anstaunt und den allgemeinen Eindruck einer idealen Welt empfängt; der höher Gebildete kümmert im Thes

<sup>32)</sup> Nach Plinius H. N. XXXVI, 15. 24. 115. Die mehrere Jahrhunderte spätere Angabe des Cur. Urbis von nur 17580 Sixpläten läßt sich durch die Veränderung, die es nach mehrmaligen Bränden erlitten, erklären. Vergl. Becker a. a. D. I. S. 677.

ater sich nicht um das Stück, sondern einzig um die künstlerissche Darstellung. Endlich die römische Schauspielkunst selbst pendelte in ihren verschiedenen Sphären ähnlich wie die französische zwischen der Chaumiere und dem Salon. Es war nichts Ungewöhnliches, daß die römischen Tänzerinnen bei dem Ende das Obergewand abwarfen und dem Publicum einen Tanz im Hemde zum Besten gaben; andrerseits aber galt auch dem römischen Talma als das höchste Gesetz seiner Kunst nicht die Naturwahrheit, sondern das Ebenmaß."

Gewiß hat die antife Bühne in Vergeudung für Scenerie und Coftume 33 bie moderne weit übertroffen, an Darstellungsfunft, wodurch Roseius sprüchwörtlich, und der Tragode Aesopus unsterblich geworden ift, mindestens erreicht; gebe ber himmel, baß wir ihr nicht auch in Lascivität und Schamlosigfeit noch näher kommen, was doch zur Zeit noch nicht ber Fall ist, wie benn 3. B. die Römische Nubität den Lurus der Tricots nicht fannte. Charakteristisch war babei, daß alle Frauenrollen in der ernsten Sattung von Männern in Frauenfleibern, in ben, auf sinnlichen Reiz berechneten, Mimen hingegen von Frauen gespielt wurden. Rur die musikalische Technik mag damale, unserer Zeit gegenüber, noch in der Kindheit gewesen sein, obwohl auch besondere Concerte mit einer ungeheuern Menge von Instrumenten und Sangern, welche lettere nie fehlen burften, gegeben wurden (Seneca, epp. 84). Zwischen benselben und bem eigentlichen Drama scheis nen bie mehr epischen als lyrischen Gesangworträge einzelner Birtuosen in Costum und Maske mit bramatischer Action, — nas mentlich die der Citharoben, die sich selbst auf der Cither accoms pagnirten, - ein Mittelbing gebildet zu haben. Hierin scheint Rero öffentlich aufgetreten zu sein.

<sup>33)</sup> Man lese Plinius Beschreibung des Theaters des Scaurus an der in der vorigen Anmerkung angeführten Stelle. Es war damals weniger decorativer Flittetstaat, als wirklicher Luxus von Gold, Silber, Elsenbein und dem so höchst kostdaren Glase. Am tollsten mag die Uebertreibung in Schauapparaten aller Art gewesen sein. Steigentesch sagt einmal vom Theater an der Wien: "Das Vieh steigt auf dem Theater herum, und rührt das Vieh im Publicum." Was würde er gesagt haben, wenn er mit Cicero ad sam. VII, 1. in der Clytemnestra (von Attius) 600 Maulesel, im Trojanischen Pserde 3000 (vermuthlich kostdare) Weinkrüge, und Nassen von Reiterei und Fusvolk in Schlachten auf der Bühne gesehen hätte?

Amphitheater.

Bie die Schaam gegen das römische Theater, so empört sich das allgemeine Menschengefühl gegen die bereits S. 30 erwähnsten amphitheatralischen Freuden der Römer, die man sich als Kriegsspiele, Jagdspiele und Erecutionen durch Jerreißen von Verbrechern durch wilde Thiere zu denken hat, überall Blut, Wunden, Verzweislung und Todeskamps — die ächt drastischen Reizs und Rauschmittel für Römerseelen. Sieero sagt zwar in seiner oben angezogenen Veschreibung der Spiele bei Pompejus zweitem Consulate von den fünstägigen Thierkämpsen (venationes):

"Prachtvoll sonder Zweisel, aber welche Freude für den gebildeten Mann, wenn ein schwacher Mensch von einem übermächtigen Thiere zerrissen, oder ein herrliches Thier von einem Jagdspieße durchbohrt wird. Der lette Tag war der der Elesphanten, ungeheure Bewunderung des großen Hausens, aber keine Freude, vielmehr am Ende ein gewisses Mitleid, und der Gedanke, daß dies Ungeheuer dem Menschen Verwandtes habe 2c."

Gerade diese matte blasirte Kritif des vornehmen Mannes und Literaten aber beweist am schlagendsten ebenso die specifische Zugkraft solcher Spiele für das römische Volk, als die indolente Gefühllosigseit der höheren Klassen dabei.

Am empörenbsten waren die Gladiatorenkämpse in ihren Destails. Säumige wurden durch die Peitsche, Furchtsame durch glühende Eisen auf den Kampsplatz getrieben; von der augensblicklichen Laune des Publicums hing es ab, ob der noch lebende Ueberwundene vom Sieger, der sein Schuls und Lebensgenoß, vielleicht sein Freund war, getödtet oder verschont werden sollte. Die Fechter aber waren gewiß nur zum kleineren Theile Bersbrecher, zum größeren Kriegsgefangene, erkaufte Sclaven und freiswillig angewordene, darunter selbst herabgekommene Wüstlinge aus den besseren Ständen.

Den Gipfel des Blutdurstes und der Tollheit erreichte die Kampflust in den Naumachien, Schiffsschlachten, die zuerst in der unter Wasser gesetzten Arena des Amphitheaters, dann in besons ders dazu ausgegrabenen Bassins gegeben wurden, weil darin Tausende gegen einander sochten. Die größte derselben ward im Jahre 52 n. Chr. vom Claudius mit einer durch 19000 Rus

derer und Soldaten bemannten Flotte auf dem Fuciner=Sec veranstaltet.

Roch ist über die Spiele der Römer im Allgemeinen Einiges zu bemerken. Ursprung und Motiv derselben waren eigentlich religiös; anfangs zum Gottesdienste gehörig, wurden sie den Göttern zur Verehrung, Versöhnung oder Danksagung dargebracht, ja bei wichtigen Unternehmen denselben für den Fall eines glücklichen Erfolges vorher angelobt.

Haben boch auch unsere, sehr unheiligen, Messen von dem firchlichen Anlasse und Ursprunge heute noch ihren Namen behalten.

Die römische Tollwuth für Schauspiele vermag eine moberne Phantasie nicht zu begreifen. Nicht der Abend allein, ber ganze Tag von Sonnenaufgang, mit einer furzen Mittagspause, wenn nicht die Zuschauer zugleich an Ort und Stelle gespeist wurden, ja häufig noch die Nacht hindurch bei prachtvoller Beleuchtung, schwelgte die Schaulust. Die stehenden Spiele an den Hauptfesten, die zum Theil 8 ja 14 Tage bauerten, scheinen nach Friedländer a. a. D. S. 491-495 nur etwa 60 Tage umfaßt zu has ben; dazu kamen aber noch bie von ben Consuln bei ihrem Amtsantritte zu gebenden, die, nach Fr. ebenda S. 444, ungefähr den Monat Januar ausfüllten. Rechnet man bazu bie außerorbent= lichen, theils von den Kaisern, theils von Privatpersonen, mitunter selbst reichen Schauspielern aus Volksgunstbuhlerei, ober bei Privatanlässen, namentlich Leichenfeiern (ludi funebres) veranstalteten, so mag ein großer Theil bes Jahres burch öffentliche Schauspiele, die von Privatunternehmern gegen Entrec gegebenen ungerechnet, ausgefüllt worden sein. Aber nicht blos amusirt, nicht selten auch bewirthet und beschenkt wurde das Volk dabei, durch Auswerfen von Geld, selbst Goldmünzen (B.=M. II, 3 S. 244), Früchten und Eswaaren, ober Marken (tesserae) als Unweisung auf ein Gastmahl ober Geschenk.

Jur sinanziellen Seite zurückfehrend, traf die Staatskasse und den Fiscus direct zwar nur der Auswand für die 15 tägigen ludi magni vom 4. dis 19. October und der — wiewohl unzureischende — Zuschuß, welcher den Beamten, denen die Veranstaltung aller übrigen regelmäßigen Spiele auf eigne Kosten oblag, wenigssens von der Kaiserzeit an gewährt wurde, desto schwerer aber

ber für die außerordentlichen 34, von welchem man sich aus jenem Schiffsgesecht des Claudius, dem noch Gladiatorenkämpse auf Holzgerüsten im See solgten, wie aus den 123 tägigen Spielen Trajans nach dem Dacischen Kriege einen Begriff machen kann, in welchen letztern 11000 Thiere getödtet wurden und 10000 Glas diatoren mit einander sochten.

Rechnet man nun noch die S. 57 erwähnten Ausgaben für das Militär hinzu, so muß man gestehen, daß der Auswand, um sowohl den alten Souverain, als die Machtwertzeuge des neuen bei guter Laune zu erhalten, dem römischen Staate verhältnißmäßig kaum weniger gekostet haben dürfte, als die Pensionirung eines invaliden Beamtenheeres dem modernen.

Bu ben eigenthümlichen Ausgaben Roms würde ferner noch der durch die Sorge weiser Regenten für Förderung der Ehen und Kindererzeugung, sowie für die Erziehung von Waisen und sonst hülstosen Kindern römischer Bürger veranlaßte Auswand gehören. Die Prämie für erstere war jedoch, außerordentliche Geschenke abgerechnet, nur eine negative, nehmlich Besteiung von Staatsslasten, und die weiter unten zu erwähnenden Alimentationen bezuhten auf außerordentlichen Capitalstiftungen, zu denen ein fortslaufender Juschuß aus der Staatskasse, wenigstens von Commodus ab, nicht weiter gewährt wurde.

<sup>34)</sup> Wenn man die von August im Mon. Anc. (Ausg. v. Franz u. Zumpt Tab. IV, 51 ff.) aufgeführten als außerordentliche betrachtet, worüber kaum ein Zweisel stattsinden kann, da die, welche er als Consul zu geben verpslichtet war, zur Erwähnung weder geeignet waren, noch von ihm wirklich angeführt worden sind, so hat derselbe folgende veranstaltet:

<sup>1.</sup> Die fünften Secularspiele Roms auf Grund eines Orakels, an Umfang und Aufwand gewiß ber seltensten Art;

<sup>2. 5</sup> ludi (vieltägige combinirte Spiele aller Gattungen), worunter vor Allem circenfische waren;

<sup>3. 6</sup> munera (Gladiatorenkampfe), worin beren 10000 fochten.

<sup>4. 3</sup> Athletenspiele.

<sup>5. 26</sup> venationes (Thierkampfe), worin 3500 Thiere getöbtet wurden.

<sup>6. 1</sup> große Naumachie in einem dazu ausgegrabenen Bassin von über 74 Preuß. Morgen Größe. Ueberdies erwähnt solcher, daß er 23 mal an der Stelle abwesender oder unvermögender Magistrate ordentliche Spiele ges geben hat.

Die Reichsbomaine bestand, nachdem bie Italischen burch Aderanweisungen meift aufgegangen waren, in ben vormals foniglichen Domainen Maceboniens, Pontus, Spriens, Palastinas ic., vor allem aber Aegyptens und ben Gebieten der mit Waffengewalt eroberten Städte.35

Von Wichtigkeit waren barunter bie Bergwerke, von benen ber Staat auch die im Privatbesitze befindlichen, obschon das moderne Regalitäts=Princip noch nicht bestand, immer mehr an sich zu bringen wußte. Nach Plinius XXXIII, 4. 78. haben bie Afturischen, Galizischen und Lusitanischen Wäschereien und Gruben allein zwischen 5 bis 6 Millionen Thaler Bruttoertrag jähre lich an Golbe gewährt. Eben so sollen die Silbergruben von Reucarthago nach Polybius (f. Strabo III, 2. p. 148) ber Republik täglich 25000 Drachmen (Denare) = 5500 Thir. — —, also nach bamaligem Münzfuße über 2 Millionen jährlich eingebracht haben.

Ein bedeutender Theil der Domainen war Privatbesit des Raisers und der Raiserlichen Familie, mas jedoch den fremden Rachfolger an deren Usurpation nicht behindert haben dürfte.

Die Salzbereitung und bie Münze waren Monopol.

Um Ende der Republik waren die Finanzen Roms auf bas Sieuer. Aleußerste zerrüttet und erschöpft. Da begann, wiederum nach Ca- verfassung. sars Plane, August beren Reorganisation 36 — ein Werk, bas uns Steuern. in seiner Bollführung mit ber höchsten Bewunderung erfüllt, und zugleich für die Geschäfts-Mittel und Talente jener Zeit einen merkwürdigen Beleg gewährt. Die Grundlage beffelben ward eine Catastrirung aller Grundstücke und eine Zählung aller Einwohner bes unermeglichen Reichs, von welcher erstere vom Jahre 710 ab, 44 in 32 Jahren, lettere aber später ausgeführt ward. Rach diesem Grund=Cataster nun ward eine allgemeine Grundsteuer (stipendium, tributum) in allen Provinzen, so weit nicht einzelne Theile berselben ausbrücklich bavon befreiet waren, nach Steuerhufen

<sup>35)</sup> S. Beck.: Marqu. III, 2. S. 63—231.

<sup>36)</sup> Bergl. v. Savigny, Römische Steuerverfassung, Verm. Schrift. II. **6.** 67 - 215.

huschte, Ueber den Cenfus d. Steuer Derf. d. fr. Rom. Raiserzeit. Berlin 1847.

Becker:Marquardt III, 2. S. 163—197.

(caput, jugum) ausgeschrieben, von welchen eine, zuerst wenigstens, nahe 100 Preußische Morgen umfaßt zu haben scheint, und zu 100000 Sesterzen (5500 Thlr.) Capitalwerth veranschlagt war, wovon jährlich als Steuer-Simplum 1 pro Mille 27 des Capitalwerths — 2 Proc. des Ertrags à 5%, überdies aber noch ein mäßiger Zuschlag an Naturalien (annona) zu entrichten war.

Daß dieses Simplum auch schon in der ersten Kaiserzeit mehrsach erhoben worden sei, nehmen Huschke a. a. D. S. 131 und Beck.-Marq. S. 177 zwar an, ist aber auf keine Weise erswiesen, da die Behauptung, daß der Tribut in Sprien und Cislicien zu Appians Zeit (unter Trajan) 1% vom Capitalwerth (also das Zehnsache des Simplums) betragen habe, auf Irrsthum beruht.38

<sup>37)</sup> Nach der zuerst von Niebuhr, Rom. Gesch. II. Anmerk. 892 aufgesstellten, von Savigny a. a. D. S. 176 getheilten Bermuthung, die unzweisels haft auf hoher Wahrscheinlichkeit beruht.

<sup>38)</sup> Appian sagt de rebus Syricis L Folgendes: ",xai dià ravr' (b. i. weil sie aufständisch gewesen waren) ester lovsaiois anasw & woos, των σομάτων βαρύτερος της άλλης περιουσίας, pher περιοικίας. έστι δὲ καὶ Σύροις καὶ Κίλιξιν ἐτήσιος έκατόστη τοῦ τιμήματος έκάστω." Die neueste Ausgabe hat negeoixias, was den Sinn deutlicher wieder giebt, obgleich auch in der ältern kein wesentlich verschiedener gefunden werden kann. Appian spricht baber nicht von dem normalen Steuerfuße, sondern von einer Straffteuer, für die Juben, und biefe muß, wenn gleich anscheinent in geringerm Maßstabe (was aus βαρύτερος vorhergeht), auch auf die Sprer und Cilicier fich bezogen haben, weil die Berbindung durch zai fonst unrichtig ware, und benselben furz vorher ebenfalls ein, wenn auch wenig gerechter, Vorwurf gemacht wird. Die Hauptsache aber ift, daß hier gar nicht von eis ner Grundsteuer, sondern von der Ropf= oder Personensteuer (pogos var doμάτων) die Rede ist, wie dies auch die Natur der Sache ergiebt, da man vernünftiger Beise zwar wohl die Bersonen, aber nicht die Grundstude, die auf unschuldige Nachbesiter übergeben, zur Strafe mit einer höhern Steuer belegen fonnte. Unter zeunua im letten Sate wird baher auch wohl die Schätzung (census) bes Einkommens zu verstehen sein.

Daß diese Steuer noch zu Appians Zeit zu Anfang des 2. Jahrh. n. Chr., also seit Pompejus, der sie auslegte, gegen 200 Jahre bestanden habe, muß zwar nach dem gebrauchten Präsens kort angenommen werden, kann aber, da Appian, wo er nicht von Polybius abschreibt, äußerst oberstächlich und unzusverlässig ist, füglich auch dadurch erklärt werden, daß er einfach dem Ausbrucke seiner Duelle aus früherer Zeit nachschrieb. Höchst unwahrscheinlich ist es, daß August bei seiner neuen Steuerverfassung diese Anomalie unverändert beisbehalten habe.

Dagegen ift die Grundsteuer unter Bespasian nach Sueton 16 und Dio-Caff. LXVI, 830 allerdings erhöht, sogar perdoppelt worben, mas in ber späteren Beit, als außere und innere Rriege, wie Theilungen des Reichs bas Bedürfniß ungemein fteigerten, in noch viel brüdenderer Weise geschehen ift.

Db diese Grundsteuer, welche jedenfalls nur das cultivirte Land betraf, gleich anfangs ober erft in späterer Zeit, wie bies unter Trajan, nach der von B.-Marg. S. 179 Anm. 944 angeführten Stelle, außer Zweifel beruht, mit einer Bonitirung und Classification verbunden ward, wissen wir nicht; doch ist kaum zu bezweifeln, daß dies, wenn auch nicht allenthalben fofort ausgeführt, boch schon im ursprünglichen Plane lag.40

Reben der Grundsteuer führte August zugleich auf Grund allgemeiner Bolkdahlung eine Personalsteuer ein, über beren sonalsteuer. Grundsat und Mas jedoch viel größere Unflarheit herrscht. deß ift zu vermuthen, daß solche im Wesentlichen auf dem Grundfate der modernen Personal- und Gewerbsteuer beruhte, jedenfalls gewiß, daß Erwerblose, wie Kinder und ganz junge Leute, swi

<sup>39)</sup> Es ift beinahe mit Sicherheit anzunehmen, daß beide Geschichteschreiber, von denen Sueton das erfte, Dio-Caff. die beiden erften Jahrhunderte umfaßt, ein so wichtiges Ereigniß, wie die Erhöhung der Grundsteuer, wenn fie fonft noch erfolgt ware, nicht mit Stillschweigen übergangen haben wurden. Weit eher ließe fich behaupten, daß schon der ursprüngliche Betrag ein höherer gewesen sei.

<sup>40)</sup> Daß die Grundsteuer nicht die gange Grundstäche umfaßte, murte aus v. Savigny's Berechnung S. 142 hervorgehen, nach welcher Gallien, das, feinem Flächeninhalte nach, weit über 2 Millionen Steuerhufen umfaffen mußte, nur 1,200000 berfelben gezählt habe, wenn beren Grundlage irgend wie ficher mare. Gleichwohl ist es sehr wahrscheinlich, daß die Fläche des cultivirten Lantes zum Gesammten in Gallien sich ungefähr wie 12 zu 20 verhielt, also daß 2/s, meift Balber, uncultivirt gewesen seien. Uebrigens ift bas Catasterwert Gegenstand fortwährender Bervollkommnung — gewiß freilich in fiscalischer Absicht — gewesen, und ein mehr idealer Maßstab if. auch B.: M. a. a. D. C. 179) an bie Stelle bes ursprünglichen Flachenmaßes getreten, wobei nach D. L. 15. 4. §. 5 u. 8 auch Bahl und Leistung der Sclaven und Colonen, Die zu dem Grundfluck gehörten, in Rucksicht fam, daher Die Bahl der durchschnittlich auf ein jugum fallenden jugera (Morgen) viel kleiner wurde. Suschke berechnet solche S. 102 auf Grund einer Nachricht aus ber driftlichen Raiserzeit für die Stadt Cyrus in Sprien auf 26 jugera.

blieben, weshalb hier auf den Ercurs a. S. 94. zu verweisen ift.

Befteuerung der

Auch die römischen Bürger" waren ursprünglich nach Höhe rom. Burger.ihres Census steuerpflichtig; als sie aber die Herren der Welt wurden, wälzten sie bie Last von sich ab auf die Provinzen, welche Staat und Private vorher ausgeplündert hatten. August erkannte die Ungerechtigkeit, wagte ihr aber nur mittelbar abzuhelfen, inbem er die unermeßlichen Reichthumer der Großen im Wege einer Erbschaftssteuer nach 5% beizog, von der jedoch die zur Familie gehörigen (heredes domestici) — man nimmt an bis zum 6. Grabe — im Gegensaße ber fremben — (extranei) frei waren, wobei er bereits auf lebhaften Wiberstand stieß. Diese Steuer, bie im Grundsaße mäßiger war, als viele moderne bieser Art, ward eigentlich nur burch die allgemeine römische Sitte ber Reichen, ihre Freunde burch Legate zu bedenken, von Bedeutung, wie benn selbige solche z. B. von den 75 Millionen Thaler Legaten, die August nach seinem Testamente mahrend seiner Regierung empfangen zu haben versicherte, allein 3,750000 Thaler betragen haben würbe. (Sucton. Aug. 101.)

Desto schwerer lastete solche auf ben Inhabern bes latinischen Bürgerrechts und allen Neuburgern auf Grund faiserlicher Verleihung, wenn lettere fich nicht ausbrücklich auch auf beren Familie erstreckte, ba außerbem selbst die Descendenten ber Steuer unterworfen waren, wovon erft Trajan im Anfange seiner Regierung die Verwandten 1. und 2. Grades, auch, wie es scheint, zuerft geringe Verlaffenschaften unbebingt ausnahm. 42

b) Inbirecte Steuern.

Das in der Hauptsache ebenfalls durch August begründete und festgestellte indirecte Abgabensystem beruhte im Wesentlichen auf einem Eingangszolle von 21/2 Procent, außer welchem jedoch die Luxuswaaren Indiens und des Südens, sowohl einer besonberen Eingangssteuer (bie für erstere sogar 25 Procent betrug), als auch überbies noch einer Ausgangsfteuer in ben Bafen, aus

<sup>41)</sup> S. Bed. Marquard III, 2. S. 193.

<sup>42)</sup> Diese ben Gegenstand genauer, ale Bed. Marg. a. a. D. S. 195 erschöpfenden Angaben grunden fich auf Blin. paneg. 37. 38. 39. Die Erdrterung ber Frage über ben Sinn ber von August ursprünglich befreiten πανυσυγγενών würde hier zu weit führen.

<sup>43)</sup> S. Beder:Marquarbt III, 2. S. 205-215.

welchen sie verschifft wurden, unterworsen waren. Daneben bestand, anscheinend jedoch nur für Rom und Italien, eine Hans belsaccise von 1 Procent, und eine besondere Abgabe von seils gebotenen Eswaaren nebst Stand= und Lagergeldern; nicht mins der waren 2 Procent vom Werthe verkauster und 5% von dem freigelassener Sclaven zu entrichten.

Obgleich Rom bamals ber Mittelpunkt bes Welthandels war, so kann boch bei ben, im Bergleich zur Neuzeit ganz verschiedenen, Consumtionsverhältnissen der alten Welt, da der wichtigste Importzgegenstand, das Getreide, zollfrei war, der Gesammtbetrag der indirecten Steuern nur ein unbedeutender gewesen sein. 44

Unter diesen waren, vorübergehende abgerechnet, die wich-Besondere u. tigsten: 1) der Ertrag der Strafgelder und der Güterconsiscationen, außerordentl. besonders in Folge der Majestätsverbrechen, 2) der in einem so großen Reiche nicht seltenen herrenlosen Erbschaften, 3) der nach der lex Papia Poppaea wegen Kinderlosigkeit an den Staat fallens den Erbschaften und Legate, 4) die dem Kaiser durch Testamente ausgesetzten Erbschaften und Legate, durch welche dem Kaiser Ausgust allein obige große Summe (S. 68) zusloß.

Diese an sich schon sehr bedeutenden Einnahmequellen unter 1 und 4 nun waren es, welche unter tyrannischen Kaisern durch ben gröblichsten Mißbrauch ungemessen gesteigert wurden. So ließ z. B. Caligula (s. weiter unten) reiche Leute bisweilen blos ber Consiscation halber tödten, ferner alle, mit Uebergehung seisner errichteten Testamente derzenigen, die eine Wohlthat von ihm (wenn auch nur ein Avancement im Heere) empfangen hatten, als undankbare (ingrata), die letzten Willen derzenigen aber, gegen welche ein einziger Zeuge aussagte, er habe des Testators Absicht, den Kaiser als Erben einzusehen, von ihm vernommen, als leere und vergebliche (vana et irrita) umstoßen, und die Verlassenschaften sür sich einziehen. Da ward es ergiediger Betrug, falsche Testamente zu eignen Gunsten unter Miteinsehung des Kaisers zu

<sup>44)</sup> Der für uns so wichtige Genuß von Colonialwaaren, Tabact 2c. war noch unbekannt. Den Gesammtwerth des indischen Imports schlägt Plisnius VI, 23. §. 101. zu noch nicht ganz 4 Millionen Thaler an. Bergl. zur Rechtfertigung tieser Bahl B.=Marq. Erläuterung III, 2. S. 207. Anm. 1147.

<sup>45)</sup> S. B. Marq. III, 2. S. 159—162.

schmieben, weil diese durch lettere gegen jegliche Ansechtung gessichert waren. Wehe denen aber, welche, um sich zu empsehlen, die erfolgte Erbernennung der Kaiser vorher kundgaben, da diese, Caligula wenigstens, durch deren Bergistung den Heimfall zu beschleunigen wußten. Sueton, Caligula 38. Rero 32. Domit. 12. Ferner ist hier noch das dei Triumphen der Kaiser gewöhnliche, ursprünglich freiwillige, Ehrengeschenk zu Ansertigung goldner Kronen zu erwähnen, das nach dem Mon. Ancyr. Tab. IV. v. 26 für Italien allein 35000 Pfund Gold, unter Berückschtigung der Gewichts und Werthsreduction über 8½ Million Thaler in Silber, betrug, in den Provinzen aber nach B. Marq. S. 212 fortwährend entrichtet ward, was eine ungeheuere Einnahme geswesen sein muß. 46

Eben dahin gehört, nächst einigen andern nicht genau bestannten Verehrungen solcher Art, das gewöhnliche Neujahrsgeschenk für den Kaiser, das anscheinend nur von den Bewohnern Roms entrichtet wurde. Tiber schaffte es ab, Caligula aber führte es, und zwar auf die schmutzigste Weise (siehe weiter unten) wies der ein.

Finanz. Berwaltung.

Es gab in Rom zwei öffentliche Kassen<sup>17</sup>, das Aerar ober die Volkskasse und der Fiscus ober die kaiserliche, welche Theilung auch auf alle modernen Staaten bis zur Annahme der constitutionellen Form übergegangen und theilweise noch bestehend ist.

Das Princip der Sonderung derselben ist nicht genau bestannt, doch sind ohnstreitig die Einkünste von Domainen und Steuern aus den Senatsprovinzen, so wie von den vorbemerkten besonderen Einnahmen Nr. 2 und 3 (Tac. IIL 25) ganz, die von

<sup>46)</sup> August feierte damals drei Triumphe zugleich (Dio-Cass. Ll, 21). Da nun das Geschenk von ihm nicht genommen, sondern erlassen ward, so mag er wohl im Mon. Ancyr., zu Erhebung seiner Liberalität, den Rund voll genommen, und den Betrag dreisach gerechnet haben. Auch hiernach bestief sich das Geschenk für einen Triumph immer noch auf beinahe 2,700,000 Thaler. . . Hätten es die Provinzen nach gleichem Maßstabe, worüber freistich sede Rachricht sehlt, entrichtet, so müßte es sür solche allein ein Gegenstand von ungefahr 20 Millionen gewesen sein, was sedoch kaum glaubelich scheint.

<sup>47)</sup> S. Beder:Marquardt a. a. D. S. 215-231.

Strafgeldern und Confiscationen aber mindestens theilweise in das Aerar, die Erbschaftssteuer aber, weil sie zur Erhaltung des Militärs eingeführt war 49, sowie die Revenuen der bedeutenderen Kaiserlichen Provinzen in den Fiscus gestossen. 50

Als eine Specialkasse des Fiscus ist die im J. 4 von Ausgust errichtete Kriegskasse anzusehen.

Außer mehreren Zweigen der Domainen-Einnahmen, wie die Triftgelder, und den schon erwähnten indirecten Abgaben, welche allein durch Pächter (publicani) erhoben wurden, fand man angesmessen auch die Einziehung der Erbschaftssteuer, vielleicht in jedem einzelnen Falle, an Pächter zu überlassen, welche sich dann mit den Erben abzusinden pslegten. Daß dabei indeß viele Hinsterziehungen vorgefallen sein mögen, und überhaupt Receptur und Controlle, wie in einem so großen Reiche zu erwarten, unvollstommen waren, beweisen z. B. das Edict Trajans, daß derjenige, welcher dem Fisco heimgefallene Güter selbst anzeige, die Hälfte

<sup>48)</sup> Die Worte Spartians, Hist. Aug. Hadr. 7: Damnatorum bona in fiscum privatum redigi vetuit, omni summa in aerario publico recepta bürften genügend beweisen, daß letteres Regel, ersteres Nißbrauch, freilich gewiß ein sehr gewöhnlicher, war.

<sup>49)</sup> Die Nova vectigalia, welche nach Sueton Aug. 49 bem aer. milit. zugewiesen wurden, können nur die vices. hereditatum, und die centes. rer. venalium gewesen sein.

<sup>50)</sup> Kaiserliche Provinzen waren im Wesentlichen 1) das Tarraconensische Spanien. 2) Ganz Gallien, außer dem Narbonnensischen, und Germanien.
3) Britannien, 4) Rhätien, 5) Noricum, 6) Pannonien, 7) Mössen, 8) Thrascien und 9) alle Provinzen Asiens und Afrikas, mit Ausnahme freilich der wichtigken ersteren, der Provinz Asia, und Bithynien nebst Pontus die 103 n. Chr., so wie der Provinzen Afrika und Ereta mit Cyrenaica in letzterm Welttheile, welche, so wie in Europa Sicilien, das Baetische Spanien, das Narbonnensische Gallien, Illyricum, Macedonien und Achaja dem Senate zusgetheilt waren. Sardinien und Corsica waren die Nero kaiserlich, dann sexnatorisch. S. B. Marq. III, 1. S. 79. Anm. 27. wie über die ganze Theis lung und die spätern Veränderungen in solcher die tabellarische Uebersicht das selbst S. 231 — 241. Unter den Senatsprovinzen gehörten freilich Baetica, Gallia narbonnensis, Sicilien und Asia zu den reichsten und schönsten des ganz zen Reiches.

Won den in B.-Marq. Handbuche d. r. A. III. S. 233—237 tabellarisch zusammengestellten 47 einzelnen Provinzen kamen hiernach ungefähr (wegen der Veränderungen) 35 auf den Kaiser und 12 auf den Senat.

davon behalten solle (Dig. 49. 14. 13), so wie der von Habrian im J. 117 auf einmal bewilligte Erlaß alter Rückstände und sonstiger Forderungen des Fiscus, deren Gesammtbetrag nach der Inschrift auf einer Rünze 900 Mill. H. S. —  $50^{1/2}$  Millionen Thaler betragen haben soll. (S. DiosCass. LXIX, 8. Hist. Aug. Hadr. 7 u. B.sMarq. III, 2. S. 215. Anm. 1209.)

Gesammtbetrag des röm. Staatshaushalts. Um die unsicheren Conjecturen, deren dies Kapitel ohnehin schon zu viel enthält, nicht zu häusen, ist sich hier auf die Ansgabe Bespasians zu beschränken, welcher nach Sueton 16 zu Ansang seiner Regierung gesagt haben soll: quadringenties milies (40000 Mill. Sest. — 2200 Mill. Thaler) opus esse ut respublica stare posset.

Abgesehen zunächst von der Ziffer scheint ganz unzweiselhaft, daß Bespasian hier den jährlichen Normalbedarf einer wohlgesordneten Finanzverwaltung gemeint habe, die auf verbleibende Reste, Ansammlung eines ausreichenden Betriedscapitals, und eisnes mäßigen Schapes für außerordentliche Bedürsnisse Rücksicht zu nehmen habe, weshald B.-Marq. Erklärung a. a. D. S. 214, daß darunter die "zu Regulirung der Finanzen ein für alles mal nöthige Summe" zu verstehen sei, nicht nur irrig, sons dern auch, weil der Staat gar keine eigentlichen Capitalschulden hatte, ganz unverständlich sein dürste.

Liest man nun, wie die Meisten annehmen, statt des entschieden unsinnigen quadringenties, "quadragies", das ist 4000 Mill. Sesterzen, was nur einen kleinen bei den in den Handsschriften gewöhnlichen Abbreviaturen so leicht möglichen Schreibessehler voraussett, so ergiebt sich eine Summe von 220, nach der Münzreduction durch Nero an 8,89 Procent aber von nur 195,58 Mill. Thaler, welche eine unbedingt entsprechende zu sein scheint. Wenn daher, abgesehen von Lipsius, der ein großer Philolog, aber ohne alles statistische Urtheil war, Sibbon Kap. 6 die römische Staatseinnahme (ohne genaue Angabe des Zeitpunktes) zu 99 bis

<sup>51)</sup> Wenn man mit B.-Marq. annimmt, daß dies nur 16jährige Rucks stände gewesen seien, so würden 3, 15 Millionen Thir. auf das Jahr kommen, indeß scheinen nach Spartian. H. Aug. darunter auch privatrechtliche Fordes, rungen aus Documenten gewesen zu sein.

<sup>52)</sup> S. Bed. Marq. III, 2. S. 313—15.

132 Mill. Thir. (15—20 Mill. L. St. à 62/2 Thir.) und Hoeck, Röm. Gesch. b. fr. Raiserzeit §. 4. S. 298, für die Zeit Augusts zu 150 Mill. anschlägt, so dürften diese Schätzungen, lettere insbesondere, mit Bespasians Angabe vollkommen übereinstimmen, da ein Wachsthum des Staatsbedarfs um 30% in 90 Jahren, von Augusts Anfang bis zu Bespasian, ber Natur ber Sache vollfommen ent-Erwägt man insbesondere, daß Bespasian jene Acuserung zu Rechtfertigung seiner hart getabelten Finanzmaßregeln that, die Staatskasse auch damals durch des Vitellius wahnstunige Bergeudung, wie durch die Bürgerfriege und ben schweren Rampf mit Civilis in größter Bedrängniß, daher sicherlich nicht ohne schwebende Schuld gewesen sein mag, so würde sich wohl eine geringere Schätzung besjenigen Staatsbedarfs, ben man am schärfsten durch das französische le stricte nécessaire bezeichnen fann, auf etwa 180 Millionen rechtfertigen laffen, wonach bann auch ber zu Augusts Zeit wohl noch etwas unter 150 Millionen herabzusegen sein bürfte.

Von höchster Vollkommenheit war das römische Kriegswesen 53, Kriegswes vielleicht von unerreichter, wenn man bei der Vergleichung mit Landheer

<sup>53)</sup> Siehe Becker-Marquardt III, 2. S. 235-479.

So gründlich die Geschichte des römischen Kriegewesens von Mars quardt im III. Theile 2. Abth. S. 235 - 279 behandelt ist, eine fo gute Monographie wir darüber von Lange, Hist. mutat. rei. milit. Roma. Göttingen 1846, befiten, neben welcher fich Rraners Ueberficht des Rriegswesens bei Cafar in der Ausgabe des Cafar de bello civili, Berl. 1856, durch Rurze und Klarheit empfiehlt, so geiftreich vom militarischen Standpunkte Ruftom, Deerwesen und Rriegsführung Cafars, Gotha 1855, ift, so genügt dies Alles doch nicht, um die Ariegsverfassung in dem ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit mit Sicherheit erschöpfend festzustellen. Die Geschichte berselben ift ein immermahrendes Forts bilben, wir fennen Anfang und Ende, aber nicht ben jedesmaligen Stand eis ner bestimmten Zeit. Diefer läßt sich auch aus den geschichtlichen Quellen nicht genau entnehmen, weil wir den technischen Sinn der gebrauchten oft selbst mehrdeutigen Ausbrücke nicht immer genau kennen. Nicht aus denselben allein baber, sondern nur im Wege der Conjectur auf Grund der Militarrais fon wurde fich eine folche Aufgabe lofen laffen, was in diesem Werte auch nur 2 2u versuchen nicht ber Ort sein murbe. Leider wird auch die Sache noch bas durch sehr verwickelt, daß der einzige militärische Schriftsteller des Alterthums, Begetius, de re militari, aus ber zweiten Galfte des vierten Jahrhunderts, Altes, Reues und Reueres vermischend, die bezüglichen Perioten nie genau ans giebt. Wenn berfelbe I, 27 eine unbedeutende Bestimmung bes Dienstregle-

unserer Zeit nicht blos die Leiftung, sondern auch die Mittel bafür in Anschlag bringt. Im Nationalgeiste, burch ben bie Republik zur Weltmacht erwuchs, lag ber Kern. Der Raub, b. i. der Krieg, war ihr erstes Gewerbe. Auf dieser Bahn gab es feinen Stillftand; der Raubstaat mußte siegen und wieder siegen ober untergehen. Die Ibee bes politischen Gleichgewichts war der Welt noch nicht aufgegangen. Sonach war ber Krieg Bedingung ber Nationalexistenz, daher wandte sich auch sieben Jahrhunderte lang alle Kraft der Seele, des Geistes, wie des Gefühls auf den einen Zweck des Krieges hin, Religion, Vaterlandsliebe und Ehre wurben ihm dienstbar. Aehnlich allerdings bei ben Germanen, aber bort mit dem Drange und Stolze nationaler Besonderheit, wie zugelloser persönlicher Freiheit, während in Rom aus bem einheitlichen Mittelpunkte jene Ordnung und Zucht, jene wunderbar tiefe und consequente Politik hervorwuchsen, welche langsam, aber unabwendbar, die civilisirte Welt ihm unterwarfen. Auch dies aber ward nur durch die Volksanlage, durch jene feltene Verbindung leichter und schneller Culturfähigkeit mit hoher Urkraft möglich.

Ein Heer, wie das altrömische, hat die Welt nicht wieder gesehen. Nur die wohlhabenden Klassen der Dienstehre gewürs digt, die angeborene Kraft und Tapferkeit, nicht allein durch Ehre

ments auf die Constitutionen Augusts, der nach Sueton 24 im Rriegswefen Bieles anderte und ordnete, und Habrians zurückführt, und im zweiten Buche in den ersten Worten bes Rap. 7, die unmittelbar auf das wichtige Rap. 6, welches die Gliederung der Legion angiebt, folgen, fagt: "Antiqua ordinatione legionis exposita", endlich wenige Beilen nachher wieder eine von Aus guft getroffene Einrichtung, dem gebrauchten Beitworte "juncti sunt" zufolge, als noch bestehend aufführt, fo hat man bisher, unzweifelhaft mit gutem Grunde, allgemein angenommen, daß auch obige antiqua ordinatio im Wesentlichen bie des August sei. Dies wird nun von Lange S. 42 — 85, dem Marquardt 6. 485 beiftimmt, verworfen, folche vielmehr früheftens für ein Wert hadrians erklart. Die Richtigkeit dieser Anficht hier naher zu erörtern wird aber das burch gang entbehrlich, daß ja auch Habrian ber Zeitperiobe biefes erften Theils unserer Arbeit angehört und jedenfalls das Gewisse dem Ungewissen vorzuzies hen, baher van dem schwierigen und unferes Bedünfens bennoch unfruchtbaren Bersuche einer Schilderung bes romischen Beerwesens in der Raiserzeit vor Sabrian ganz abzusehen ift. Aus diesem Grunde ift, wie auch Gibbon Rap. 1 gethan, das hier Gegebene auf Begetius, in fo weit diefer selbst Bestimmtes anführt, gegründet worden.

und Vaterlandsliebe begeistert, sondern auch das Ganze zu höch=
ster taktischer Virtuosität ausgebildet.14

Exercitus, die Schaar der Geübten, war der Name des Heeres, der heute noch als Zeitwort in allen romanischen und gersmanischen Sprachen fortlebt.<sup>55</sup>

Wohl änderte sich hierin Manches von Zeit der Bürgerfriege an, aber der Geift des Institutes stand über solchem Wandel. Berschwand im stehenden Heere, in das nun auch Männer der untersten Klassen aufgenommen wurden, der Abel der Gesinnung, so ersetze dies materiell der Kastengeist und die längere Dienstzeit.

Die Legion sollte nicht, wie unsere Brigaden oder Divisionen, ein Heertheil, sondern ein aus allen Waffengattungen zusammensgesetzes kleines Heer selbst sein, das in früherer Zeit nicht selten auch allein unter einem Prätor auszog und solchenfalls mit den dazu gehörigen Bundesgenossen (später Aurilien) 8—12000 Mann start war, während bas regelmäßige consularische mindestens ein Doppelheer von zwei Legionen umfaßte.

Die Legion der Raiserzeit (siehe oben Anm. 53) zählte 10 Bastaillone (Cohorten) Infanterie, von denen das prätorianische, eine Art von Grenadiertruppe, die doppelte Stärke hatte, und 9 einsfache, zu je 5 Compagnien, also überhaupt 55 Compagnien, 6100 Mann stark, dazu 30 Schwadronen Reiterei zu 32 Pferden, von denen der prätorianischen Cohorte 4, also 132 Pferde, jeder der übrigen neun aber 66 zugetheilt waren, im Ganzen 726 Pferde und einen Artillerietrain von 10 schweren und 55 leichten Gesschützen, deren keineswegs auf den Belagerungskrieg beschränkte Anwendbarkeit und Wirksamkeit, weil man in viel größerer Nähe kämpste, unstreitig wichtiger war, als man vom modernen Standspunkte aus anzunehmen geneigt ist.

<sup>54)</sup> Einzelne Büge dieses Bildes finden sich auch bei Griechen und Gersmanen, die Totalität nirgends. Eine Schattenseite blieb in früherer Zeit ims mer die kurze oder doch oft unterbrochene Dienstzeit, worin ein Hauptgrund zu Hannibals Siegen lag, der neben einzigem strategischen und taktischen Genie meift alte Soldaten, besonders eine weit überlegene Cavallerie hatte.

<sup>55)</sup> Es giebt nichts Anziehenderes, als Josephus' Schilderung des Wessens und Geistes der römischen Heere, de bello jud. III. c. 5. "Was Wunder", sagt er am Schluffe, "wenn der Euphrat und der westliche Ocean, das innere Afrika und die Donau des Reiches Grenze wurden; ja man könnte mit Grund sagen, dies Gebiet sei kleiner gewesen, als die Herren (domini)."

Die der Legion zugetheilte Reiterei, über welche Waffe überschaupt großes Dunkel herrscht (siehe den Ercurs d. S. 97), scheint jedoch außerdem noch in besondere Cavallerieregimenter (Alae) formirt gewesen zu sein, da in Schlachten fast immer mit großen Cavalleriemassen operirt wurde, wogegen eine Vereinigung stärkerer Artilleriemassen auf einen Punkt ihrer beschränkteren Bestimmung nach nicht vorgekommen zu sein scheint.

Die Legionen wurden während der ersten zwei Jahrhunderte in der Regel 56 gewiß noch aus freigebornen römischen oder latinischen Bürgern, und zwar meist wohl durch Freiwillige, recrutirt; was bei einem jährlichen Ersaße von höchstens 18000 Mann auf eine Bürgerbevölkerung von 18—20 Millionen (s. w. u.), ausschließlich sogar der Latiner, keinerlei Schwierigkeit finden konnte.

Sowohl in einzelnen Fällen, als auch im Allgemeinen, wie z. B. weiter unten Kap. 14 zu Anfang, von dem in Germanien zurückgebliebenen Heere des Vitellius bemerkt werden wird, ward davon unbedenklich auch durch Aushebung von Provincialen abgewichen, welche jedoch alsdann, mindestens nach einer gewissen Dienstzeit, sicherlich das römische Bürgerrecht empfingen.

Zu jeder Legion gehörte nun überdies noch eine entsprechende Anzahl Hülfstruppen (siehe Becker-Marquardt a. a. D. III, 2. S. 305), d. i. Provincialen, aus denen auch die Reiterei hauptssächlich bestand.

Obwohl die Stärke der Auxiliarmannschaft gewöhnlich der ber Legion selbst gleich angenommen wird, so ist sie doch in Wirk-lichkeit immer sehr verschieden gewesen und Gewißheit darüber

<sup>56)</sup> Marquardt behauptet dies a. a. D. S. 285 sogar für die ersten drei Jahrhunderte, nimmt jedoch S. 369 wieder an, daß die Legionen seit August, von welcher Zeit an überhaupt keine Aushebung mehr stattgefunden, lediglich aus den Provinzen recrutirt worden seien. Die Stelle Herodians in Sept. Severus II, 11 dürste jedoch richtiger nur auf die Umwandlung der Bürgerheere in Soldnerheere mit langer Dienstzeit im Großen, und die sich daraus ergebende factische Befreiung der Italianer vom Kriegsdienste im Bessentlich en zu beziehen sein. Wollte man sie buchstäblich nehmen, so würde ihr sowohl die von Dt. selbst nicht bezweiselte fortwährende Recrutirung der Prätorianer aus Italien, als die von Augustus nach Barus' Riederlage versanstaltete Aushebung (Dio-Cass. LVI, 23) entscheidend entgegenstehen. Das aber sactisch die Heere aus den Provinzen und zwar, wenn die Bürger in solchen nicht ausreichten, auch wohl aus Peregrinen (Provincialen) recrutirt wurden, ist nicht in Zweisel zu ziehen.

77

nicht möglich. Die Infanterie der Hülfsvölker war in Cohorten von 1000 oder 500 Mann, die Cavallerie in ähnlicher Weise in Regimenter (Alae) von 960 oder 480 Pferden formirt, doch gab es auch cohortes equitatae, d. i. Infanteriedataillone, mit denen je 240 oder 120 Reiter vereinigt waren.

Die Auxiliaren waren theils geworbene mit 20—25jähriger Dienstzeit, und zwar meist Reiter, worunter sich namentlich der Kern der Römischen überhaupt befand, oder leichte Truppen, wie Bogenschüßen oder Schleuberer. Die weit überwiegende Mehrzahl berselben bestand jedoch in ausgehobenen Mannschaften, die wahrscheinlich nur im Kriege in voller Stärfe präsent, außerdem aber nur in Cadres vorhanden waren, so daß man sie der modernen Landwehr vergleichen kann.

In späterer Zeit, wie um beswillen anzunehmen ist, weil sich in Tacitus noch keine Erwähnung solcher sindet, kommen aber auch Cohorten freiwilliger römischer Bürger vor (siehe Becker-Mar-quarbt a. a. D. S. 369), während diese früher nur in Legionen dienten. Dies hat nach Begetius II, 3 seinen Grund barin ge-habt, daß der Dienst in den Aurilien, welchen dergleichen selbsständige Cohorten jederzeit angehörten, leichter war, als der in der Legion.

Die Bestimmung der Hülfstruppen war eine von den Legiosnen, d. i. der Legionsinfanterie, wesentlich verschiedene. Ersteren lag jederzeit der erste Angriff und auch das fernere Gesecht so lange allein ob, dis der Moment der Entscheidung, wenn es deren überhaupt noch bedurfte, gekommen war, wo dann die Lesgionen angriffen, so daß man letztere in dieser Hinsicht fast als eine Art von Reserve betrachten könnte. Eben so wurden zu Bersfolgung des Feindes in der Regel nur die Aurilien verwendet. In den Legionen beruhte hiernach die Stärfe des Heeres, ja man hat solche in allen Fällen, wo das Terrain geschlossener Ausstelslung und freier Deployirung nicht hinderlich war, für unüberswindlich anzusehen.

Dagegen hat die römische Reiterei sich nie ausgezeichnet, und gegen Fußvolk, besonders römisches, obwohl ohne Feuerwaffe, im Wesentlichen nichts auszurichten vermocht, was in den Schutzwafsen und der seltenen Fechtgewandtheit dieses letteren, die den Pferden der Feinde gefährlich war, seinen Grund gehabt haben

mag. Mit dem größten Erfolge hat daher Cafar auch die germanische Fechtart, jedem Reiter einen im Schnelllause geübten Infanteristen beizugeben, gegen die siebensach stärkere Cavallerie des Pompejus angewandt (de bello civili III, 84) und in der Schlacht bei Pharsalus lettere sogar, nachdem sie ihn bereits überstügelt hatte, mit etwa 1800 Mann Insanterie (worunter nach Florus auch germanische Hülfscohorten waren) mit solchem Ungestüm chargirt und geworsen, daß, wie letterer bemerkt, diese als Reiter, jene als Tußgänger erschienen seien. (Cäsar, de bello civili III, 93 und Florus IV, 2.)

Geworbene Germanen, besonders Sueven und Bataver, welche Casar zuerst, deren hohen Werth erkennend, in Sold nahm, haben übrigens stets den Kern der schweren, so wie Numidier den der leichten Reiterei gebildet.

Nächst diesen Truppen ist noch der Berillarier oder Betestanen zu gedenken: entlassene Soldaten, die jedoch vom Legionsstienst, namentlich der Schanzarbeit, befreit, noch vor Empfang der Abschiedentschädigung in Geld oder Land (praemia militiae) zum Besahungs und nöthigenfalls Kriegsdienste zusammengehalten wurden. Nicht minder verdient das jeder Legion zugetheilte Gesniecorps, sabri, praesectus sabrum, besondere Erwähnung, weil dies von wunderbarer Vollkommenheit gewesen sein muß, wie namentlich aus den Berichten über Brückenbauten und Belagerungen hervorgeht. Binnen zehn Tagen schlug Cäsar eine Jochbrücke über den Niederrhein, sest genug, das ganze Heer überzusühren. Die täglichz Besestigung der Marschlager, wobei der Legionssoldat als Pionnier arbeitete, mußte Geschick der Anlage und Fertigkeit der Ausschlung ungemein fördern.

An Beweglichkeit standen die römischen Heere gegen die unserer Zeit, besonders seit Napoleon, unstreitig zurück. Erwägt man aber, daß sie meist in Wildnissen, ohne Wege, Städte und Dörfer friegten, daher außer den Schup- und Angriffsmaffen 58,

<sup>57)</sup> Denselben Namen führten aber auch alle anderen Truppen, wenn fie von der Legion ober Cohorte detachirt unter einer besonderen Fahne auszogen.

<sup>58)</sup> Schild, Helm, Bruftharnisch, pilum, sechsfüßiger Wurfspieß mit lans ger und schwerer Eisenspiße, nebst einem leichteren bergleichen und langeres Schwert (spatha) wogen gewiß schwerer, als die Bekleidung und Bewaffnung unserer Soldaten, da auch die Römer einen Kriegsmantel (sagum) führten.

stets noch auf längere Zeit Proviant und schweres Arbeitszeug, mit einer Gesammtlast von 60 römischen — 42 unserer Pfunde auf den Mann, auf dem Marsche zu tragen hatten, so kann man auch in dieser Beziehung dem römischen Heere seine Bewunderung nicht versagen.

Unbestritten mindestens hatten sie den Vorzug einer weit unsabhängigeren und vollkommneren Schlagsertigkeit unter allen Umsständen vor unseren Armeen voraus. "Die Legion muß", sagt Besgetius am Schlusse des zweiten Buches, "Alles, was für jede Art des Arieges nöthig erachtet wird, immer und überall mit sich führen, damit sie, an welchem Orte sie auch Lager schlage, ein vollständig ausgerüsteter Waffenstaat sei."

Dies ward übrigens badurch erleichtert, daß der Bagagetrain, der immer noch groß genug sein mochte, der Unwegsamkeit halber nur auf Saumthieren fortgeschafft wurde, was freilich auch eine Menge Troßknechte (calones) erforderte.

Die Garbe bestand aus 10 Bataillonen Prätorianer à 1000 Mann, die alle aus den kräftigsten Stämmen Italiens ausgehos den wurden, mit je einer Schwadron Reiterei. Sie wurden erst durch Tiber insgesammt in Rom casernirt, was eine der folgensschwersten Neuerungen wurde. Die drei dis vier städtischen Coshorten, im Ganzen 3—6000 Mann stark, gehörten ebenfalls zur Garde, sind aber in der Regel wohl nur zum Gensdarmeriedienste verwendet worden.

Der jährliche Sold des Prätorianers betrug in der Kaiserzeit 720 Denare — 158 Thlr. 12 Ngr., ohne Naturalverpslegung, der des Legionars von Cäsar an 225 Denare — 49 Thlr. 15 Ngr. und seit Domitian 300 Denare — (unter Berücksichtigung ber Münzreduction) 69 Thlr. 18 Ngr.

Bor Allem beruhte die Tüchtigkeit dieses Heeres auf der zwanzigjährigen Dienstzeit (vergl. hierüber den Excurs c. S. 100, über die Bersorgung der Veteranen). Zwischen dem Soldaten und Bürzger gab es keine Brücke mehr, er schied für das ganze Leben vom heimathlichen Heerde. Beurlaubung fand nur in einzelnen ganz dringenden Fällen, Verheirathung in der Regel gar nicht Statt.

Den ungemeinen Vorzug langer Dienstzeit weiß auch die Reuzeit vollkommen zu würdigen. Um besto größer der Fortschritt

ber Gerechtigkeit und Humanität, welche Abkurzung berfelben ansftrebt.

Höchst eigenthümlich, dem modernen militärischen Verstande fast unbegreislich, war das Verhältniß der Officiere im römischen Heere. Es gab deren drei Klassen:

## a. Generale, und zwar:

- aa. die Proconsuln oder Proprätoren in den Senatsprovinzen (wohl stets nur Friedensbesehlshaber) und die Legaten des Kaisers in den kaiserlichen, die als Commandirende des in der betreffenden Provinz stehenden größeren oder kleineren Armeecorps fungirten.
- bb. Die Befehlshaber ber einzelnen Legionen, die ebenfalls Les gaten (aber nicht des Kaisers unmittelbar, sondern nur des commandirenden Generals) hießen, weshalb man solche als Generalleutnants betrachten könnte.

## b. Stabsofficiere in folgender Stufenfolge:

- aa. Bataillonscommanbeurs ber Auxiliarcohorten,
- bb. Legionstribunen,
- cc. Regimentscommanbeure ber Auxiliarcavallerie (alae).

Die Legionstribune (tribuni militum), beren bei jeder Legion sechs waren, hatten zur Zeit der Republik die ganze Legion, und zwar jeder zwei Monate lang, zu commandiren, waren aber, in Folge der einleuchtenden Unzweckmäßigkeit dieser Einrichtung, unter den Kaisern, von besonderen Aufträgen abgesehen, kast nur auf Administration und Gerichtsbarkeit beschränkt. Der jedem General beigegebene Duästor (Intendant) ist als Civilbeamter anzussehen.

c. Oberofficiere, Centurionen, b. i. Commandeurs einer Centurie (Compagnie), beren früher 60, später nach Begetius II, 8 55 bei ber Legion waren, von denen jeder sich selbst einen Stellvertreter (optio) für Behinderungsfälle wählte.

Sie zersielen in zwei Hauptklassen, priores und posteriores, bie man vielleicht als Hauptleute erster und zweiter Klasse bezeichenen könnte, und avancirten nach der Reihenfolge der Cohorsen durch die ganze Legion. Der erste derselben, primus pilus, eine Art aggregirter Major, scheint Stabsossiciersrang gehabt zu haben, gehörte daher dem Kriegsrathe an, wozu jedoch, oft wenigstens,

auch die übrigen priores ber Legion gezogen worben zu sein scheinen.

Hiernach kamen auf 6100 Mann Infanterie i Generalleutsnant, 6 Stabsofficiere, lettere jedoch ohne militärisches Commando, und 55 Oberofficiere, überhaupt 62, oder gar nur 56, also auf 100 Mann ungefähr ein Officier, während in unseren Armeen über drei auf dieselbe Zahl kommen.

Zu Abjutantendiensten gebrauchte der General sein personliches Gefolge, jeder Tribun aber hatte nur einen Gemeinen (benesiciarius) als Ordonnanz.

Hinsichtlich bes bürgerlichen Verhältnisses bieses Officiercorps ift noch zu bemerken, daß in ber Regel nur

- 1. die, welche bereits höhere bürgerliche Acmter, mindestens die Pratur, befleidet hatten, zu Generalen,
- 2. nur Personen senatorischen ober ritterlichen Standes zu Stabsofficieren und zwar unmittelbar, ohne vorher als Centurionen
  gedient zu haben, befördert, lettere aber
- 3. lediglich aus den tapfersten und tüchtigsten Gemeinen erwählt wurden, damit aber auch ihre Laufbahn beschlossen, da nur die ausgezeichnetsten derselben ausnahmsweise auch zu Stabssofficieren avancirten, welchenfalls sie jedoch im Range als tribuni minores gegen die Tribunen höherer Geburt zurückstanden.

Als wirkliche Unterofficiere können nach Begetius II, 8 nur die decani, die einer Zeltkamerabschaft von zehn Gemeinen vorsstanden, betrachtet werden, da die übrigen von Becker-Marquardt S. 418 ff. aufgeführten niederen Chargen sich nur auf Specials aufträge, nicht auf ein allgemeineres Commando bezogen, wie z. B. der Tefferarius die schriftlichen Parolebefehle seiner Centurie bekannt zu machen hatte.

Um eine Organisation zu begreisen, nach welcher die Zahl der Officiere so überaus gering, die Stabsofficiere der Legion mis litärische Rullen, daher die Compagniccommandanten dem Genes ralleutnant unmittelbar untergeben waren, der wiederum vorher Civilstaatsdiener gewesen sein mußte, hat man zu erwägen, einerseits, daß in der Republik Bürger und Soldaten, daher Staatssund Kriegsversassung, so wie die Alemter in beiden identisch was ren, das Kaiserthum aber keine Revolution, sondern nur eine bes

hutsame Reform der republicanischen Einrichtungen sein sollte. Außerdem aber lag militärische Befähigung, niedere wie höhere, bei den Römern gewissermaßen in der Race, und die nie unterbrochene Uedung, wie die fortwährende Präsenz und lange Dienstzeit, mit der natürlichen Intelligenz des Südländers verbunden, verliehen selbst dem gemeinen Mann ein Standesgefühl, ein Urtheil und eine militärische Tüchtigkeit, wie sie keine moderne Armee ie erreicht haben dürfte.

Richt die Zahl, sondern die seltene Qualität der Krieger war es daher, welche Rom zur Herrin der civilisitsen Welt erhob. Unsere Kampsedweise ist im Wesentlichen eine mehr mechanische, die der alten löste sich in eine Reihe von Duellen auf, wobei der bessere Fechter stets siegen mußte. Auch gab es in der Kaiserzeit außer den Bürgerfriegen, in welchen, nächst der mehreren oder minderen Kriegsersahrung und Tüchtigkeit der Heere, Geist und Talent des Feldherrn entschieden, nur noch Kämpse gegen Barbaren, wobei Kriegskunst und Disciplin der rohen Bravaur der Feinde stets überlegen waren.

Decorationen. Das moderne System der Auszeichnung wes militärischen Berdienstes sand auch bei den Römern und zwar in viel ausges dehnterer und mannigsaltigerer Weise seit den ältesten Zeiten statt. In der Kaiserzeit bestanden die gewöhnlichen Decorationen in Armbändern, größeren und kleineren Ketten, die theils um den Hals, theils unter solchem, und Medaillons, die auf dem Brustharnische getragen wurden, und alle aus edlem Metalle waren, endlich, was für das Höchste galt, aus Kronen, die jedoch nur ausnahmsweise, z. B. die eivica, wegen Kettung eines Bürgers in der Schlacht, und die muralis, wegen Erstürmung einer Mauer, an Militärs gelangten, welche nicht en ches commandirten, überhaupt auch mehr noch der früheren Zeit angehört zu haben scheinen.

Plinius führt H. N. XXII, 3. §. 6 von L. Siccius Dentatus an, daß derselbe in 120 Treffen nicht weniger als 332 Decorationen überhaupt, darunter 160 Armbänder erhalten habe. Das muß ein erdrückendes Verdienst gewesen sein, ja so viel Orden vermag in unseren Tagen selbst der Hosbienst sich nicht zu erwerben.

<sup>59)</sup> Siehe Becker:Marquardt a. a. D. G. 438-454.

Die unter der Republik so glänzenden Triumphe der Feldscheren, von denen die ovatio eine geringere, daher minder feierliche Stufe war, wurden in der Kaiserzeit ein Vorrecht des Regenten, und zwar ohne Unterschied, ob sie am Kriege Theil genommen hatten oder nicht. Nur Germanicus, Tibers Adoptivsohn, hat im Jahre 17 nach Christus noch triumphirt.

Ganz eigenthümlich und mobernen Begriffen auf das Aeusterste widerstreitend war dagegen die Auszeichnung, welche das Heer, ursprünglich dem Feldherrn, später dem Kaiser, selbst wenn er abwesend war, nach einem Siege zuerkannte, indem es ihn seierlich zum Imperator ausrief, was für solche Ehre geachtet wurde, daß der Kaiser seiner Unterschrift stets das: Imperator mit Beisat der Jahl (das wie vielte Mal), also z. B. Imp. III. oder V., beisügte. August hat diese Auszeichnung nicht weniger als 21 Mal erlangt. (Siehe Becker-Marquardt II, 3. S. 294.)

Um aber die wirklichen Sieger nicht ganz leer ausgehen zu lassen, wurden diesen bisweilen Triumphalinstgnien, als die toga picta (wohl gestickt), der Lorbeerkranz u. A. m., oder auch Triumphalstatuen (unter den alten Triumphatoren) bewilligt, wobei freislich nicht selten mehr Gunst als Verdienst entschieden haben mag.

Das regelmäßige Linienheer zählte von August bis Claubius 25 Legionen, von denen 8 in Germanien mit Gallien, 3 in Spanien, je 2 in Pannonien, Dalmatien und Mössen, 4 in Sprien, 2 in Aegypten und 2 in Afrika standen. Diese hätten nach Begetius etatsmäßig eine Stärke von 152500 Mann Infanterie und 18150 Mann Cavallerie haben sollen, sind aber wahrscheinlich, namentlich in Bezug auf lettere, kaum ganz vollzählig gewesen.

Rechnet man dazu etwa noch 15000 Garde, Stadt und Haustruppen zu Rom, so würden sich etwa 185000, mit den Berillariern und geworbenen Provincialen, die man der Linie gleich stellen muß, gewiß kaum 200000 Mann ergeben. Die Stärke der ausgehobenen Aurilia, Landwehr, war in allen Provinzen verschieden, in den unkriegerischen, wie in den meisten astatischen und afrikanischen Provinzen, außer der numidischen Reiterei, gewiß sehr gering, sie hat daher, zumal auch die schon oben berechente Legionscavallerie (siehe Ercurs d. S. 98) aus solchen Truppen bestand, außer letzteren die von 150000 Mann kaum je erwicht. Ja, man dürste der Wahrheit wohl am nächsten kommen,

wenn man die ordentliche Kriegsstärke des gesammten römischen Heeres zu 300000 Mann anschlägt, was freilich für ein solches Reich zu unseren modernen Armeen in keinem Verhältnisse steht. Indeß war die römische im Nothfalle durch verstärkte Aushebung von Hülfstruppen mit Leichtigkeit der Vermehrung fähig.

Von Claudius, in Folge ber unstinnigen Eroberung Britanniens, wurden jedoch 2, von Rero 1, von Galba wieder 2 neue Legionen errichtet, so daß Bespasian deren 30 vorfand, welche Zahl bis zu Septimius Severus unverändert blieb (siehe Becker-Marquardt S. 350-357). Auch die Dislocirung ber römischen Armee war von der neuerer Zeit weit entfernt. Die Legionen blieben immer zusammen und in der Regel im Lager, das auch im Winter, wenn auch in der Nähe großer Städte, von solchen abgesondert mar. Bleiben be Garnisonirung fannten die Römer, außer der Garde in Rom, nicht. Unruhe, Aufstandsgelüfte maren nur bei der Truppe selbst, nicht bei dem Burger, ben Gewohnheit wie Furcht in fnechtischer Unterwerfung hielten, zu fürchten, obwohl selbstredend die Provinzen des Reichs und die größten Städte in solchen niemals ganz von Truppen entblößt werden konnten. Festungen waren alle castra hiberna ober Winterlager, außer welchen es deren nur noch an ben Grenzen gegen Germanen und Parther, meist jedoch nur kleinere (castella), oft vielleicht nur eine Art Blockhäuser gegeben haben dürfte.60

Erflärt diese Vertheilung des Heeres die ungehemmte Füglichkeit, dem Feinde überall größere, zu jeder Zeit vollkommen
kriegsbereite Massen entgegenzustellen, so ergiebt sich doch gleichfalls aus derselben, daß ein Heer, welches, selbst am Ende dieser
Periode und einschließlich der Hülfstruppen, gewiß nicht die
Stärke von 400000 Mann erreichte, unzulänglich sein mußte, um
ein Reich zu vertheidigen, das sich von der Mündung des Tajo
bis beinahe zu der des Euphrats, von der Grenze Abhssiniens bis
zu den Karpathen ausdehnte und welches in dem nächstsolgenden
Zeitraume schon, nicht nur in Britannien und balb darauf auch an

<sup>60)</sup> Allerdings gab es auch, namentlich in Afien, aber auch in Spanien und sonst feste Städte und Schlösser, die aber von den Bewohnern und Eisgenthümern selbst, zum Theil vor der römischen Zeit, zu eigenem Schutze ans gelegt waren, und nur in Kriegszeiten von den Römern benutzt und vertheis digt wurden, wie dies in ganz Deutschland im Mittelalter der Fall war.

seiner Ost- und Nordgrenze (von der Mündung des Rheins dis zu der des Oniesters) fortwährenden Einbrüchen der Barbaren ausgessetzt ward, sondern auch von 226 n. Chr. an den Usern des Euphrats noch die furchtbaren Sassaniden zu bekämpfen haben sollte.

Bon geringerer Wichtigkeit, baher auch minder geachtet, war die Flotte 1, zumal den Römern selbst Sinn und Tüchtigkeit für Nautik ganz abging. Während der Republik wurden nur Sclapen als Ruderer, in der Kaiserzeit mindestens nur Freigelassene oder Peregrine, sowohl hierzu als zu Seesoldaten verwendet.

Als Herrin der größten Seestaaten des Alterthums, Phönicien, Karthago, Griechenland, besaß Rom aber doch immer eine mächtige Flotte, die hauptsächlich in zwei Stationen vertheilt war, zu Ravenna im abriatischen Meere und bei dem Kap Misenum unweit Neapels, wozu noch Nebenflotten im schwarzen Meere, Sprien und Aegypten kamen, so wie eine Weststotte zum Dienste zwischen Gallien und Britannien und an den Küsten, für welche letztere die gallischen und belgischen Strandvölker die Bemannung stellten.

Die Kriegsschiffe bieser Zeit bestanden im Wesentlichen nur noch in Zweirudern (liburnae) und Dreirudern, von denen jedoch lettere allmälig abkamen. Die Bemannung der Triremen war gegen 200 Mann stark, von welcher die Ruderer der oberen Reihe in der Schlacht die Ruder einzogen und als Soldaten kämpsten. Die der Liburnen war verhältnismäßig schwächer. Die Schiffe waren zum Andohren der seindlichen mit spigen Schnädeln (rostra) versehen, führten auch Maste und Segel, die jedoch von untergeordneter Bedeutung waren, statt des den Alten noch nicht des fannten Steuers aber zwei Schauselräder am Hintertheil, was ofsenbar unpraktisch sein mußte.

Von der ursprünglichen Rechnung nach Pfunden Kupfer, Geldwesen. dem rohen Anfange aller Münzspsteme 62, von der heute noch das englische Pfund Sterling und der französische Livre (sranc) her rührt, ging Rom im Jahre 269 d. St. zur Silberprägung und 485. damit zur Silberwährung über.

Das as (Pfund) blieb zwar die nominelle Grundlage, aber

b. Marine.

<sup>61)</sup> Siehe Becker-Marquardt III, 2. S. 392-408.

<sup>62)</sup> Siehe Becker-Marquardt III, 2. S. 1 – 64.

die kleinste Silbermunze brittehalb As (semis tertius) ward unter dem Namen sestertius zur Münzeinheit und durch US (21/2) woraus nachher US wurde, bezeichnet, neben welchem der Denar — 10 As und 4 US gewöhnlich war.

Von Casar an kamen jedoch Goldmünzen (aurei — 25 Desnare — 100 HS) immer mehr in Gebrauch und von Nero an wurde die Soldwährung entschieden herrschend, so daß die Silbermünze von da an nur noch als Scheidemünze zu detrachten ist.

Bei der handgreislichen Unbequemlichkeit, große Summen nach kleinen Münzeinheiten auszudrücken, machten es jedoch die Römer, wie die heutigen Portugiesen mit ihren Milrees und Contos — 1000 und beziehentlich 100000 Rees, indem sie

- a. bei Summen über 1000, jedoch unter 100000 HS häusig das Sestertium 1000 HS, welches ste durch einen Strich über dem Zahlzeichen von dem einfachen HS unterschieden, als Rechnungseinheit annahmen, also unter 50 (HS) 50000 einsache HS verstanden, immer aber
- b. bei Summen über 100000, die quotientive Zahlform, das vielfache mit dem dabei gedachten Genitive sestertiorum, contrahirt sestertium, gebrauchten, so daß z. B. dis, quinquies, decies HS (d. i. sestertium) nicht 2, 5, 10 oder 2000, 5000, 10000, sondern 200000, 500000 und beziehendlich 1 Million einfacher Sestertien bedeutete.

Im gemeinen Leben wurde sedoch die Bezeichnung HS sestertius, oder HS sestertium, so wie Sestertium, häusig ganz weggeslassen, so daß man die zu Grunde liegende Einheit theils aus der Form des gebrauchten Zahlworts, wie decies, quinquagies, erssehen, theils selbst was den Unterschied zwischen dem einfachen Sesterz und dem Sestertium oder HS betraf, aus dem Sinne absnehmen mußte. Auch wurde statt des einfachen Sesterz häusig der Ausdruck nummus oder numus angewentet.

Um nun den für Geschichte und Statistik so wichtigen heutigen Werth der Sesterzen zu berechnen, hat man zu berücksichtigen, daß der Werth des Goldes, im Verhältniß zu dem des Silbers, in römischer Zeit ein geringerer war, als gegenwärtig, nämlich damals wie 1 zu nahe 12, jest ungefähr wie 1 zu 15.

Wollte man nun den Aureus, der unter Casar 1/40 eines römischen Pfundes — 8,185 französische Gramm Gold wiegen

sollte, nach dem jetigen Geldwerthe berechnen, so würde sich für den Denar — 1/25 des Aureus, ein Gilberwerth von 8,60 Rgr. Cachfisch, ober 8 Sgr. 8,4 Pf. Breußisch ergeben.

Da aber in Europa jest die Silberwährung die hertschende ift, auf dieser alse die Macht zu kaufen, welche ber eigentliche Werthmeffer des Geldes ift, beruht, so hat man vielmehr zu un= tetsuchen, welchen Gilbenverth gegenwärtig eine Silbermunze von \*/164 römischem Pfund dieses Metalls (bas damalige Gewicht bes römischen Denars) hat, und biefer beträgt nur 6 Rgr. 6 Pf. Cachfisch oder 6 Sgr. 7,2 Pf. Preußisch, det Seftern also 1 Sgr. 7,8 Pf.

Hiernach ift nun die S. 108 unter d. auszugsweise angefügte, auch von Beder - Marquardt E. 35 abgebruckte Berethnung, von bem französischen Afademiker Dureau de la Malle entworfen worben, aus der hier nur hervorzuheben ist, daß

1000 Sesterzen einen heutigen Werth von 55 Thirn., 100000 5500 1 Million *5*5000 haben.

Auch ist dieset Tabelle unter B. noch eine Uebersicht des sin= fenben Gold- und daher Geldwerthes überhaupt beigefügt worden.

So große Schwietigkeit eine Bergleichung ber damaligen Lebensmit-Preife " mit den gegenwärtigen barbietet, fo steht doch fest, daß diese unserer Zeit ungleich näher standen, als die des 16. Jahrhunderts in Deutschland, indem j. B. der Mittelpreis des Weizens, welcher damals das gewöhnliche fast ausschließlich erbaute Brotgetreide war, den Modius — 8,6708 französische Litres und 1,208 sachfische Mege zu 3 HS — 4,95 Ngr. — 4 Sgr. 11,4 Pf. Preuß. gerechnet, für ben Dresbener Scheffel 2 Thit. — Ngr. 6 Pf. Sachfisch und für den Berliner 1 Thir. 1 Ggr. 4,5 Pf. Preußisch, und das tägliche Arbeitslohn etwa 4½ Reu- oder Silbergroschen betrug (fietze Beder-Marquardt a. a. D. S. 46).

Von anderen römischen Maßen 64 sei hier nur noch erwähnt: Maß und a. Der Fuß — 131,15 Pariser Linien oder 11 Zoll 4 Linien Rheinli,

der Cubitus 1 1/2 Fuß — 1' 4" 11,9" Prenß.,

telpreise.

Gewicht.

<sup>63)</sup> Siehe Becker-Marquarte III, 2. S. 14-17.

<sup>64)</sup> Ciehe Brder-Marquardt a. a. D. G. 39 u. 40.

ber Passus, Schritt 5' — 4' 8" 7,7" Preuß., bas Stadium 625 römische Fuß, bie römische Meile 5000 römische Fuß ober nahe '/s geographische Peile.

- b. als Flächenmaß das Jugerum 178 Quadratruthen 35,24 Quadratfuß Preußisch, also dem Magdeburger Morgen à 186 Quadratruthen nahe gleich und 137,114 Quadratruthen Sächs.
- c. als Hohlmaß für Flüssiges die Amphora, ungefähr 1 römischer Cubiksuß 26,012 französische Litres oder 22,72 Preuß. Duart 27,801 Sächsische Kannen;
- d. für Trockenes ber Modius 1,208 Dresdener Mepe und 2 Mepen 1,57 Quart Preußisch, wobei noch zu bemerken ist, daß der häusig vorkommende griechtsche Medinnus genau 6 Modius enthielt.

Ueber das Gewicht ist noch zu bemerken, daß das weniger genau feststehende römische Psund auf 6144 bis 6165 französische Gran geschätzt wird, also etwa 7/10 unseres alten Psundes (nicht Zollpfundes) betrug.

Nationalfraft und Bermögen.

Bon den Einrichtungen und Kräften des Staates zu denen des Volkes selbst übergehend, tritt uns ein dunkles, widriges Bild entgegen, desto geeigneter aber, das Hochgefühl christlicher Nationalität, d. i. eines auf dem Grunde des Christenthums ruhenden Volkslebens in uns zu wecken und zu kräftigen.

Was bildet die Stärfe moderner Staaten? Das Landvolk, dieser einfache, gesunde, fräftige, zumeist noch unverdorbene Menschenschlag.

Sclaven.

Was trat an bessen Stelle in Rom, Italien und all ben Provinzen, die durch Cultur und Sitte dem Mutterlande am nächssten standen, daher zu dessen Erweiterung und Stärfung die hosmogensten Elemente boten? Sclaven, sast, nichts als Sclaven, die, ohne Eigenthum, ohne gesetzmäßige Ehe, fast ohne Menschensrecht, kein Baterland, ja beinahe kein Interesse hatten. Es ist schwer über das Verhältniß der Sclavenzahl, das in der Beilage unter A. Gegenstand näherer Untersuchung werden wird, zu der freien Bevölkerung sicheres Anhalten zu gewinnen.

Wenn aber Plinius b. A., XXXIII, 10, 47, eines Freigelassenen gebenft, ber, nach großem Verluste an Sclaven, beren noch 4116 besaß, Seneca, de tranquillit. anim. 8, von einem Sclavens

gesinde zahlreich, wie die Heere kriegführender Mächte, spricht, und Athenaus, Doipnosoph. VI, 272, versichert, daß viele der Römer nicht zum Gebrauche, sondern aus Prahlerei 10—20000 Sclaven hielten 65, so geht, abgesehen von dem statistischen Werthe solcher isolirten, zum Theil nur als rhetorische Phrasen zu betrachtenden Angaben, daraus mindestens zur Genüge hervor, daß auf einzelnen Punkten eine kolossale Anhäufung solcher Unglücklichen stattfand.

Der inneren Gräuel bes Sclavenwesens, namentlich ber unsmenschlichen Behandlung ber Sclavinnen durch herzlose Römerinsnen, hier zu gebenken, würde eben so zwecklos, als widerlich sein.

Desto wichtiger und verderblicher der Einfluß tes Sclavenwesens auf Nationalwirthschaft und Volksleben der Römer. Arbeit — das hat die neuere Zeit erkannt — ist die Grundlage des Nationalreichthums.

Welcher Zustand nun der einer Bevölkerung, die beinahe nur aus zwei Klassen bestand: Müßiggänger, entweder reiche Schwelger, oder arme auf Staatskoften gefütterte amüsirte Tagediebe die eine, Zwangarbeiter, welche nur die Peitsche trieb, die andere. Wohl gab es auch Gewerbtreibende, darunter viel Fremde, Alle aber, wenn zu einigen Mitteln gelangt, auch Sclavenhalter. Um unheilvollsten war das immer mehrere Verschwinden des kleinen aber freien Grundeigenthums auf dem Lande, was schon unter der Republik einriß, da Capitalübermacht durch Wucher, hier und da wohl selbst durch Unterdrückung, dies immer mehr in die Hände der Reichen brachte. Diesen Krebs am Herzleben des Staates, so weit noch möglich, zu heilen, hatte sich Tiberius Gracchus zum Lebensziele gesest. Edeln Sinnes, aber ohne die im Kampse gesen versährten Wißbrauch doppelt nöthige Vorsicht, gewann er zwar den Sieg, ging aber in der Ausssührung zu Grunde und

<sup>65)</sup> Athenaus, ein Mhetor des zweiten Jahrhunderts n. Chr., giebt in seinen Tischgesprächen einen unermeßlichen Rotizenfram. Nachdem zuerst einer der Tischgenossen, Mesenius, S. 171 mehrere Nachrichten über die Menge der Sclasven in Griechenland mitgetheilt, folgt obstehende Angabe des Carensius S. 172-(der Nandzahl der Schweighäuserschen Ausgabe 1801—1807), aber ohne Citat einer Quelle, aus eigenem Wissen. Der Mangel an Kritif ergiebt sich unter Anderem daher, daß Athenaus kurz darauf anführt, Casar habe (ohne Angabe des Zeitpunstes) nur drei Sclaven gehabt.

das Werk, welches sein größerer Bruder Cajus nach tieferem und allgemeinerem Plane zu vollenden strebte, blieb bis auf eine geringe, bald spurlos verschwundene Wirkung unvollendet.

So wuchsen die großen Besitthume, latifundia, immer mehr. Wie ungeheuer muß der Umfang des jenes Freigelaffenen, Claudius Midorus, deffen Plinius a. a. St. gebenkt, gewesen sein, wenn detselbe außer 4116 Sclaven, 3600 Joch Ochsen, also 7200 Stück und 250000 Stück an übrigem Viehe hinterließ. Golche Territorien aber konnten damals nur durch Sclaven bebaut und benutt werden, und so erwuchs aus dem Uebel des Sclavenwefens an fich ein zweites fast noch größeres, Die machsende Bernichtung der freien ländlichen Betriebsamfeit - ein für den Rationalreichthum unermeßlicher Berluft. Den großen Besitz kennt auch die moderne Staatenbildung und zwar viel unmittelbaret, aber auf driftliche Weise, daher ohne personliche Sclaverei. Dingliche Hörigkeit ober selbst Leibeigenschaft aber trägt an sich schon eine gewisse factische Selbständigkeit in sich, die sich naturgemäß immer mehr zur rechtlichen Freiheit entwickeln muß, wie dies in Deutschland und großentheils selbst in Polen geschehen Wo aber in driftlicher Zeit das Eigenthum nicht auf mehr oder minder freie Hintersassen überging, sah sich der große Grundherr mindestens genöthigt, ce freien Bachtern zur Benupung zu überlassen, für welche im Pachtzinse sogar erhöhter Sporn zu Bleiß und Betriebsamkeit liegt, wie dies in dem heutigen Italien und Spanien, mit dem größten Nugen aber in England der Fall ift.

Achnliche Verhältnisse kamen nun auch im rönischen Reiche mehrfach vor, namentlich da, wo sich bei der Eroberung der Grundsstock der alten ländlichen Bevölkerung erhalten hatte, wie z. B. selbst in Oberitalien, worüber welter unten Näheres bemerkt wers den wird. Gewiß war die Lage dieser persönlich freien, nur dingslich hörigen Pachts oder Zinsbauern eine ungleich glücklichere, als die der Sclaven (servi), vor Allem eine rechtlich gesicherte. Indeß mögen solche doch auch, wie selbst aus dem weiter unten zu eitis renden Briefe des jüngeren Plinius III, 19 hervorgeht, nicht selten hartem Drucke ausgesetzt gewesen sein.

Ueber den damaligen Zustand im römischen Reiche giebt uns Herodian II, 4 eine sehr merkwürdige Rachricht, indem er von Pertinax sagt:

"Zuerft überließ er das unbebaute und wüste Land in ganz Italien und Alles, was sich davon in den Provinzen irgend fand, selbst wenn es zur kaiserlichen Domaine gehörte, Jedem, ber es beforgen und bebauen wollte, zu freiem Eigenthum."

Und bies geschah erft 13 Jahre nach jener langen Reihe vortrefflicher Regenten, und schien so bringend, daß es der würdige Mann zur ersten Handlung seiner Regierung machte.

Wie graufig mag fich solcher Verfall in späteren Zeiten gesteigert haben!

Dies aber zehrte am Marke bes Rationalreichthums, wenn ein Wort hier gebraucht werden darf, deffen Berständniß ber alten Welt überhaupt noch nicht aufgegangen war. Nach Erwerb durftete ber Römer, aber nicht durch Arbeit, sondern burch Raub, Plunderung oder Wucher. Dies nun wirkte, als nicht mehr das Austand, sondern nur noch das Inland auszubeuten war, nicht Bereicherung, sondern umgekehrt Berarmung, weil der Beraubte beinah doppelt verliert, was der Räuber einfach gewinnt.

Der Handel bes römischen Reichs mit bem Auslande liegt Sandel. noch sehr im Dunkeln. Rur so viel steht fest, daß er überwiegend Baffivhandel mar, ba für Luxusmaaren aller Urt, besonders Seidenwaaren, Edelsteine, Perlen, Bernstein, Beihrauch, Gewürze zc. jahrlich große Summen in das Ausland, besonders nach Indien gingen, vergleiche Plinius d. A. VI, 23; XII, 18, wogegen bie Ausfuhr römischer Fabricate an die Barbaren — ohnstreitig mehr an die Germanen und andere nördliche Bölfer (Tacit., Germ. 41) als nach bem Often und Suden — wenn auch nicht unbedeutend an sich, boch gewiß untergeordnet war.

Co wirfte denn Alles zusammen, um den Nationalreichthum der römischen Welt immer mehr dem Sinken und Verfall zuzus führen, wogegen deffen fortwährender, fast unglaublicher Aufschwung in ben modernen Staaten einen für uns fo erfreulichen Begensat bilbet.

Der Staat aber saugt seine Kraft aus dem Bolke, weshalb gleichmäßige Abnahme dieser aus jenen Buftanden unvermeiblich hervorging. Dies aber geschah nicht nur mittelbar, sondern noch verderblicher ganz unmittelbar burch bas Sclavenwesen. denke fich nur ein Gemeinwesen, in dem so viele Millionen dem Staate und deffen Herren feindlich, gehäsfig, mindeftens burchaus

gleichgültig gesinnt, und nicht nur vom Kriegsdienste, weil ber Wassenchre unwürdig, ausgeschlossen sind, sondern umgekehrt selbst einer starken zwingenden Macht fortwährend bedürsen, um nur in Zucht und Gehorsam gehalten zu werden. Dazu in der ungeheuren Mehrzahl der freien Bevölkerung nichts als knechtische Unterwürsigkeit; Ordnung und Ruhe nur aus Furcht und Gewöhnung, aber wenig, oder doch kein warmes Interesse, ganz gewiß keine Seele für das Vaterland! Mch, wo waren da die Römer hin, die vor Brennus, Phyrshus und Hannibal nicht zitzerten, die nach der Schlacht bei Canna durch ungebeugte Seelensfraft allein den viersachen Sieger erst zurückhreckten, dann überwanden!

Diese Verhältnisse sind bisher von den Forschern, auch von Gibbon viel zu wenig gewürdigt worden. In ihnen lag naturnothwendig unabwendbar der innere Grund des Untergangs solches Reiches. Ja es würde unbegreislich sein, daß es, solchen Todeskeim in sich tragend, so lange noch bestand, wenn nicht zwei Gründe dies erklärten, auf der einen Seite die seltene Vollskommenheit der römischen Staats und Kriegsmaschine, auf der anderen Seite die große politische Unreise und innere Zwietracht seiner äußeren Feinde.

Am Schlusse dieses Kapitels ist noch ein Gegenstand zu erswähnen, nicht von geschichtlicher Wichtigkeit, aber vorzugsweise geeignet, den Gegensatz zwischen antiker und christlicher Auffassung der Staatsidee anschaulich zu machen.

Alimen.

Allerdings war moderner Pauperismus der alten Welt fremb, weil diesenige Klasse, welche wir Proletarier nennen, durch Sclaven ersetzt ward, für deren Erhaltung der Herr, wie für sein Vieh, aus eignem Interesse sorgen mußte.

Gleichwohl gab es auch unter der freien Bevölkerung Arme, dumal wo sich Mittellosigkeit mit physischer Schwäche vereinte.

<sup>66)</sup> Gleichwohl mag sich das Interesse der Provinzen für die kaiserliche Regierung, ihrer gerechtern Verwaltung wegen, der Zeit der Republik gegensüber, welche sie nur ausplünderte, wesentlich erhöht haben. Sewiß gab es daher, besonders in den reichen Städten des Oftens und Westens, welche durch Rom gegen Einbrüche geschützt wurden, wenn auch feine achten römischen Pastrioten, doch zahlreiche Fanatifer der Ruhe.

Daß aber aus dieser Thatsache eine Pflicht der Wohlhabenden, ein Anspruch der Armen auf Unterstützung solgen könne — war dem antiken Berstande völlig unbegreislich. Wie wäre dies auch möglich gewesen, da ja die höhere Idee eines allgemeinen Penschenrechts der heidnischen Welt noch nicht aufgegangen war.

Selbstrebend können die Natural = und Geldspenden an Hunderttausende, meist wenigstens ärmerer römischer Bürger nicht als Almosen betrachtet werden. Ihr Zweck war, wie bereits oben erwähnt ward, ein rein politischer, Bestechung und Absindung, oder Schweigegeld für den Verlust der Souverainetät, deren Mitinhaber auch Jene gewesen waren.

So war benn die römische Staatsverwaltung völlig blind und taub gegen Roth und Jammer, wie schreiend diese auch sein mochten. Wenig anders allerdings in den christlichen Staaten des Mittelalters, ja dis in die neuere, selbst neueste Zeit hinein. Aber keine Verwahrlosung der Armen in letteren deshald, nur Theilung der Ausgabe, da die Sorge für diese der Kirche anheimssiel, welche, der Worte ihres heiligen Stifters eingedenk, diesen schönen Veruf so eifrig, als segensreich übte. Vesser sogar im Grundsate die alte Einrichtung, wornach die Armenpslege — ein freies Werk christlicher Liebe war, zu beklagen daher die Aenderung, aber nicht die Thatsache an sich, sondern die Nothwendigkeit, das Wachsen des Uebels zu einer Höhe, welche eine Planmäßigkeit und Ordnung der Abhülse erheischte, wozu nur der Staat die Mittel besaß.

Wie arm erscheint bagegen das Seelenleben der Römer in solcher Beziehung. Dunkle isolirte Regungen der Wohlthätigkeit gewiß im Einzelnen, aber keine Möglichkeit einer wahren thätigen Liebe gegen Mitmenschen, weil ihnen der einzige Duell und Grund berselben fehlte, die Liebe zu Gott, dessen Dasein sie ja nicht ahneten.

Desto erfreulicher die wenigen schwachen Beweise des Gegenstheils, welche die Geschichte uns aufbewahrt hat, vor Allem die milden Stiftungen Nerva's und mehr noch Trajans, für eheliche Kinder armer, aber freier Bürger. Die uns darüber erhaltene

<sup>67)</sup> Hegewisch über bie für bie Menschheit glücklichste Epoche ber rom. Geschichte. Fr. Aug. Wolf über eine milte Stiftung Trajans, Franke a. a.

Schrift auf einer, im Jahre 1747 bei Piacenza gefundenen, 600 Pfund schweren Broncetasel berichtet zwar nur von zwei, dafür gewidmeten, Capitalien von noch nicht 60000 Thlr. — unseres Geldes, der Umfang sämmtlicher Stiftungen der Art ist indeß ein merklich weiterer gewesen, wenn gleich die Bermuthung Franke's, der dießfallsige Capitalauswand habe sich für ganz Italien auf 84 Millionen Thaler belausen, nicht nur jeder Begründung, sondern auch jeder Wahrscheinlichseit entbehrt. Trajans würdige Rachfolger erhielten und erweiterten sogar diese Stiftungen, und Brivatleute, wie Plinius d. J. (s. B.-Marq. S. 115 Anm. 583) u. A. solgten dem obeln Beispiele. Bei Commodus Tode aber waren die Verpstegungsgelder 9 Jahre lang unabgeführt geblieben waren die Verpstegungsgelder 9 Jahre lang unabgeführt geblieben worauf Pertinar aus Finanzgründen deren Fortzahlung ganz wieder aushob.

Den Glauben an die Heiligkeit von Stiftungen kannte die alte Welt noch nicht.

Hundert Jahre später nach Trajan gründete noch das milbe Gemüth Alexanders Severus eine, wie es scheint jedoch besichränkte, Stiftung für die "Mammäischen Kinder", zu Ehren seiner Mutter.

O. S. 377—420 haben sich sehr ausführlich darüber verbreitet und B.-Marq. IU, 2. S. 113—117.

<sup>68)</sup> Die Stiftungen beruhten theils auf einem dafür einmal für immet ausgesetzten Capitale, und erhielten sich in so fern bis in sehr späte Zeit, theils auf Zuschüssen aus der Staatskasse, die unter Commodus nicht weiter gezahlt wurden.

# Excurs a.

Ueber die Personalsteuer der Römer.

Handelt und v. Savigny solche mit der Sicherheit und Klarheit, wie sie von ihm zu erwarten war, beinah zum Abschluß gebracht. Kur ein Zweisel ist noch ungelöst, der sich nicht auf die Quellen, aber auf Staatsraison gründet. Es würde nehmlich weder mit der Finanzpolitik, noch mit der Gerechtigkeit vereindar gewesen sein, das jeder Kopf im römischen Reiche, also der Millionär, wie der Proletarier, gleich besteuert worden sei.

Gleichwohl nimmt dies v. Savigny S. 71—89 ausbrücklich an, während Huschke S. 175—192 zwischen beiden Meinungen schwankend, S. 182 eine Vermittelung dahin versucht, daß zwar in der ersten Zeit auch das bewegliche Vermögen mit besteuert, später aber diese Vermögenssteuer in eine Gewerhsteuer lustralist collatio aufgegangen und neben solcher nur noch die feste Kopfsteuer der niederen Klassen, plebeja capitatio, beibehalten worden sei.

Dagegen nimmt Walter, Rechtsgeschichte. 2. Ausgabe §. 306. 307. 484. 387 an, bas tributum sei nicht eine bloße Grundsteuer, sondern eine wirkliche Vermögenssteuer, aber doch nur der Grundbesitzer, die Kopfsteuer hingegen lediglich eine Abgabe der geringeren Stände und derer, die nicht schon als Grundbesitzer beitrügen — eine Ansicht, der auch Gibbon theilweise beipslichtet, welche Savigny aber S, 199 bis 204 schlagend widerlegt. Man sann noch hinzusetzen, daß est nach dieser Meinung in dem Belieben des Millionärs, der neben großem beweglichen Verswögen zugleich ein kleines Grundstück besaß, gestanden hätte, durch dessen Verfauf sich von der ganzen Vermögenssteuer zu befreien.

Unseres Bedünkens giebt es für Lösung dieses Zweisels nur zwei rationelle Auswege, entweder war

- a. das tributum nicht blos Grund=, sondern zugleich Vermögens= steuer, aber für Alle, die ein unbewegliches, oder bewegliches Vermögen besaßen, so daß neben solcher nur von den Vermösgenslosen eine feste Kopfsteuer erhoben ward, oder
- b. diese lettere war eine wirkliche Personal und Einkommensteuer moderner Art, welche daher auch der Grundbesitzer neben dem tributum von seinem sonstigen Einkommen aus Gewerbe, Capitalien 2c. zu entrichten hatte.

Erstere Ansicht bürfte jedoch burch Savigny a. o. St. ausreichend widerlegt, daher an letterer festzuhalten sein, wobei bann wahrscheinlich die bem Vermögensbetrage entsprechende Steuer nicht, wie dies jest geschieht, nach einem geringeren ober höheren Gelbsate, sonbern nach einer kleineren ober größeren Ropfzahl veranschlagt wurde, so baß etwa für jeben Steuerpflichtigen, außet den wirklichen Röpfen seiner Angehörigen und Sclaven, noch eine gewisse Anzahl fingirter Köpfe nach Höhe seines Vermögens oder Einkommens bestimmt wurde. Diese Ansicht wird unverfennbar baburch bestätigt, baß vor ber Berordnung Gratians und seiner Mitkaiser L. 10. C. de agricolis [11. 47] (welche sich barin jedoch auf eine frühere Diocletians berufen), die Frau nicht ben halben Steuersat des Mannes zu entrichten hatte, sondern auf 2 Frauen nur 1 Ropf gerechnet wurde, mas nun jene Regenten dahin erweiterten, daß fünftig fünf Männer zwei und 4 Frauen einen einfachen Kopfsteuerbetrag zahlen sollten. Ergiebt sich nehmlich hieraus, baß ber geringere Erwerb nicht nach einem niedrigern Gelbsate, sondern nach Bruchtheilen eines Ropfes geschätt wurde, so muß folgerecht auch der größere nach einer Mehrzahl von Köpfen besteuert worben sein.

Uebrigens ist Huschken barin ohnstreitig beizupflichten, daß in späterer Zeit, über welche ja die Quellen so dürftig sind, die Vermögenssteuer durch eine Art von Gewerbsteuer, welche dann freilich auch das bewegliche Capitalvermögen umfassen mußte, ersest worden sei, wie die l. un. C. 11. 48. de capitatione civium censibus eximenda beweist, nach welcher die plebs urbana von der Ropfsteuer ganz befreiet wurde, was ohne eine anderweite Beiziehung berselben kaum benkbar ist. Diese merkwürdige Berselbeit wurde, was ohne eine

ordnung ließe sich indeß vielleicht auch badurch erklären, daß Carracalla's Verleihung des Bürgerrechts an alle freigebornen Rösmer sich zwar auf die Städter, aber nicht zugleich auf die Coslonen, glebae adscripti auf dem Lande, aus welchen nächst den Sclaven die ganze ländliche Bevölkerung, außer den tributpflichtigen Grundherren selbst, bestand, erstreckt habe.

Erstere wurden nun als Bürger der vicesima hereditatum unterworsen, und neben solcher vielleicht noch zu Fortzahlung der Kopfsteuer verpstichtet, was dann Diocletian als Mißbrauch absschaffte, und die unvermögenden Städter (plebs urbana), von der Kopfsteuer ganz befreite. Da aber das folossale Bersmögen in den großen Sees und Handelspläßen des Reichs gewiß nicht blos durch die vicesima beigezogen worden ist, so führt auch dies wieder auf eine Gewerds und Rentensteuer, worüber sich denn allerdings auch vielsache, von B.-Marq. S. 187 und 188 gründlich zusammengestellte, Rachrichten sinden, die zwar kein klares und vollständiges Bild gewähren, die Eristenz derartiger Steuern aber doch außer Zweisel setzen.

## Ercurs b.

Ueber die römische Reiterei der Kaiserzeit.

Die alte, aus den Römischen Rittern bestehende Cavallerie hatte, wie weiter unten nachgewiesen werden wird, schon vor dem zweiten Punischen Kriege ihren praktischen Werth als solche verloren, und ist später wahrscheinlich seit Erhebung der Ritter zu einem befonderen Stande durch Cajus Gracchus (f. S. 26) ganz weggefallen, so daß von dem an nur die italiänischen Bundesgenossen zum Cavalleriedienst verwendet wurden. 64 hat aber auch gewiß von ber Zeit an, als dieselben im J. 690 das Bürgerrecht erlangten, niemals aufgehört, was unter Unberem burch Strabo's Angabe V. c. 1. p. 332 edit. Casaub., nach welchem ber Senat aus dem cisalpinischen Gallien [welches 49 in geb. Jahre das latinische, im J. 705 das römische Bürgerrecht erhielt, s. B.-Marg. III, 1. S. 48] ben größten Theil bes Heeres, besonders der Reiterei nehmen ließ, durch Cafar d. b. g. I, 15, wornach er theils ex omni provincia, worunter in Berbindung mit dem vorhergehenden cap. 7, 2 offenbar auch das cisalpinische Gallien zu verstehen ist, theils aus den Aeduern und deren Bundesgenoffen 4000 Mann Reiter ausgehoben hatte, endlich durch die von Tacitus H. IV, 62 erwähnte ala Picentina (f. weiter unten) bestätigt wird. Entscheibender als biefe Stellen, welche theilweise wenigstens vielleicht noch angezweifelt werben könnten, spricht dafür die Militärraison, welche ein gänzliches Aufgeben ber bisherigen Verwendung ber vormaligen — als so treu bewährten — Bundesgenossen zum Reiterdienste nicht denken läßt. Gewiß auch murbe die hiervon abweichende gewöhnliche Ansicht (f. Kraner S. 32 und Rüstow S. 24), welche Marg. 5. 347 aber keineswegs so bestimmt aussphicht, niemals aufgestommen sein, wenn nicht der Mangel an römischer Bürgercavallerie in Cäsars gallischem Heere barauf geführt hätte, der sich aber viel einfacher aus dessen politischer Stellung erklärt, nach welcher er römische Bürger außerhalb seiner Provinz nicht auszuheben berechtigt war, also für sein fast durchaus erst selbst geschaffenes Heer zum Cavalleriedienst geeigneten Recruten aus Süd- und Mittelitalien beziehen konnte.

Nicht zu bezweiseln indes ist, daß der schon seit Casar vorswiegende Gebrauch der Auritiarcavallerie allmälig ein, zwar nicht unbedingt, doch immer mehr ausschließender geworden sein mag, was sich durch die größere Bolkszahl und gewiß auch Tüchtigkeit der westlichen und nördlichen Provincialen zum Reisterdienst hinlänglich erklärt.

Ungleich schwieriger ist die zweite Frage über das Verhältniß, der Reiterei zur Legion in der Kaiserzeit, die allgemein dahin besantwortet wird, daß erstere damals keinen Theil der Legion mehr, sondern wie in unserer Zeit die ganze Reiterei einen besonderen, von der Infanterie völlig getrennten, Theil des Gesammtheeres gebildet habe. Diese, die ganze Idee der Legion als selbständigen Heerkörpers, welche gleichwohl eben so für das ganze Bürgerheer der Republik, als für das Soldheer der Kaiser unzweiselhaft sestesteht, geradezu vernichtende Ansicht halte ich jedoch aus folgens den Gründen für irrig.

Die Bestimmung ber Reiterei im Kriege ist zu allen Zeiten eine doppelte gewesen, theils zur unmittelbaren Verwendung im Gesecht, theils zu Hülfsdiensten sür das gesammte Heer, aber auch für die Insanterie insbesondere, namentlich zu Feldwachen, Recognoscirungen, Fouragierungen, Verfolgung z., wie dies Begetius im III. Buche, namentlich c. 6. 7. 8. und sonst unsmittelbar anführt. Ja solche war damals für Feld und Lagerswachen weit unentbehrlicher als jest, weil die dazu aufgestellten einzelnen Infanterieposten des Feuergewehres zur Abwehr einzelner Feinde, wie für Allarmirung ihrer Hauptposten entbehrten. Ju speciellen wichtigern Hülfsdiensten dieser Art, so wie zu Führung von Detachements dabei mögen wohl auch die in der unsmittelbaren Umgebung der Generale zu Pferde dienenden Freismittelbaren Umgebung der Generale zu Pferde dienenden Freis

willigen (f. weiter unten) verwendet worden sein, zu gemeinen Reiterdiensten gewiß aber nur im bringenbsten Nothfalle.

Es ist daher geradezu undenkbar, daß eine derartige, im Reglement vorgeschriebene, Verwendung der Cavallerie jemals ganz aufgehört und eine Legion oder Cohorte, wo lettere selbsständig detachirt war, sich jemals ohne die ihr nöthige Resterei befunden habe, wie denn auch die von Vegetius II, 14 ausstrücklich angeführte Formirung der Legionsreiterei in ganz kleine Schwadronen von 32 Pferden unter einem Decurio auf einen derartigen Detailgebrauch derselben schließen läßt.

Dies Alles aber schließt nicht aus, daß dieselbe Reiterei nicht gleichzeitig eine zweite zum Massenangriff geeignetere Formirung in Regimentern, alae, unter einem Commandeur (praesectus) er halten habe. Unter diesen, in den Quellen überall vorkommenden Regimentern hat man jedoch stets die Auxiliarcavallerie allein verstanden, und eben daraus auf den Wegsall jeder Legionszeiterei geschlossen.

Wie aber der Ausdruck ala nicht von der Nationalität der Cavallerie als provincialer (auxilia), sondern lediglich von deren Verwendung auf den Flügeln der Schlachtordnung seinen Ursprung herleitet, daher unter alarii bisweilen Flügeltruppen überhaupt, auch Auxiliar-Infanterie verstanden werden (s. z. B. Cäsar d. b. g. I, 51), so kann und wird auch damals ohnstreitig der Ausdruck ala von jeder in ein Regiment formirten Cavallerie über-haupt verstanden worden sein.

Wirklich kann auch die bereits oben erwähnte ala Picentina, die dem Namen nach, ursprünglich wenigstens, jedenfalls aus Picentinern (im jezigen Kirchenstaate) bestanden haben muß, für eine auxiliare schlechterdings nicht angesehen werden. Zwei rösmische Legionen hatten dem Reiche der Gallier bereits Treue gesschworen, und marschiren nun nach Trier ab, als das Picentisnische Reiterregiment, über den Hohn der Gallier empört, alle Bersprechungen und Drohungen verachtend, aus der Marschcolonne abschwenkt und sich in das noch Römische Mainz zurückzieht. Die Auxilien jenes Heeres konnten nur aus Germanen oder Galliern bestehen, von denen, wenn auch der größte Theil schon längst zu den Empörern übergegangen war, einige damals, wie aus der ersten Zeile des c. 62 hervorgeht, allerdings noch bei den Legionen,

also treu geblieben waren. Kaum benkbar aber ist es, daß, als die Legionen selbst den Galliern bereits gehuldigt, gerade die Landesgenossen letterer oder ihrer Germanischen Bundessenossen, allein sich ausschließend, die Treue gegen Rom bewahrt, noch weniger denkbar, daß Tacitus, der sonst alle Jüge solcher Art in seinem Berichte sorgfältig anführt, diese edle Handlung nicht mit einer Silbe angedeutet hätte.

Hiernach halten wir die Ansicht, daß auch in der früheren Kaiserzeit jeder Legion eine entsprechende Cavallerie beigegeben war, diese aber zugleich, wie in unseren Heeren, einen Theil der Gessammtsormirung dieser Wasse bildete, und in Schlachten namentslich, wo die Reiterei in der Regel stets in großen Massen operirte, regimenterweise in solche eintrat, für vollsommen begründet, besicheiden und aber den, an sich mit zweiselloser Sicherheit kaum möglichen Beweis derselben hier nicht weiter aussühren zu können. Rur dem nah liegenden Einwande, daß Begetius dessen mit keisnem Worte erwähne, ist noch zu entgegnen, daß zu dessen Zeit unzweiselhaft alle Cavallerie nur noch in Geworbenen oder Auxiliaren bestand, und derselbe von der Organisation der Auxiliaren überhaupt, so oft er solche auch erwähnt, kein Wort sagt.

## Ercurs c.

## Versorgung der Veteranen durch August.

Bei bem hohen geschichtlichen Interesse, welches bas, nach der neuen vortresslichen Ausgabe von Franz und Jumpt, Berlin 1845 bei Reimer, ungleich leichter zu benutzende Anchranischt Densmal darbietet, fügen wir hier zuvörderst eine übersichtliche Jusammenstellung der Summen bei, welche August nach Tab. Ill. S. 31 dem römischen Bolke und Hecre bei verschiedenen Anlässen geschenkt, und beziehentlich für solche verwendet hat. (Siehe nebenstehende Uebersicht.)

Nur bei den Posten 1. 3. 8. 9. 10 und 13 ist ausdrücklich gesagt, daß solche ex patrimonio oder pecunia mea gestossen seien, so wie Nr. 2 und 6 aus der Kriegsbeute. Man kann sedoch wohl annehmen, daß auch die übrigen Congiarien 4. 5. 7. aus Augusts Privatvermögen, die 80 Mill. für die Beteranen aber ganz aus dem Fiscus gewährt worden sind.

Die Lesart des Driginals bezüglich obigen Inhalts ist nun zuwörderst theils an sich seststehend, theils in Bers 14 unzweisselhaft richtig hergestellt und in V. 24 genügend verdürgt, nur in V. 32 aber, wo die Angabe der Specialsumme ganz sehlt, aus der in Tab. VI. V. 29 angeführten Hauptsumme aller Geschenke Augusts an 600 Millionen Denare — 2400 Sesterzien — welche durch das Original in Verdindung mit der griechischen, zu Apollonia in Pisibien gefundenen, Uebersetzung (Col. VII, 19. S. 110.) seststeht — in einer Weise ergänzt worden, welche noch am Schlusse dieses Ercurses kritisch geprüst werden wird.

Uebersicht

ber von August nach bem Mon. Anc. dem Volke, bem Aerar und den Soldaten bei der Entlassung gewährten Geschenke und Pensionen.

| Laufende Rr.      | Zerfes.         | Jahr vor<br>Christo. | Empfänger.                                                                      | Babl<br>derfel-<br>ben. | Betrag<br>der Ge-<br>schenke<br>pro<br>Ropf in<br>Sester-<br>tien. | Gesammtbetrag<br>'in Millouen |         |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Lanke             |                 |                      |                                                                                 |                         |                                                                    | Sefter.<br>tien.              | Thaler. |
|                   |                 |                      |                                                                                 |                         |                                                                    |                               |         |
| 1.                | 7               | 44                   | plebs romana                                                                    | 250000                  | 300                                                                | 75                            | 4,125   |
| 2.                | 8               | 29                   |                                                                                 | 250000                  |                                                                    | 100                           | 5,500   |
| <b>3.</b>         | 9               | 24                   | s s                                                                             | 250000                  | 400                                                                | 100                           | 5,500   |
| 4.                | 12              | 12                   | 3 5                                                                             | 250000                  |                                                                    | 100                           | 5,500   |
| <b>5</b> .        | 15              | 5                    | plebs urbana                                                                    | 320000                  |                                                                    | 76,8                          | 4,224   |
| <b>6</b> .        | 17              | 29                   | die colonisirten Soldaten                                                       |                         | 1000                                                               | 120                           | 6,600   |
| 7.                | 19              | 2                    | die GetreidesEmpfänger                                                          | 200000                  | 240                                                                | 48                            | 2,640   |
|                   |                 |                      |                                                                                 |                         |                                                                    | 619,8                         | 34,089  |
|                   |                 |                      | b. an Getreit                                                                   | ) e.                    |                                                                    | <b>l</b> .                    | Ì       |
| 8.                | 16              | 23                   | dieselben durch 12 monat-<br>liche Frumentationen an<br>60 Modien im Werthe von |                         |                                                                    |                               |         |
|                   |                 |                      | etwa 300 Sestertien pro                                                         |                         | 900                                                                | <b>77</b> -                   |         |
| .0                | 39              | 94)                  | Ropf                                                                            | 250000                  | 300                                                                | 75<br>30                      | 4,125   |
| 9.<br>10.         | 39<br><b>40</b> | 22)<br>18            | biefelben<br>biofelben                                                          | 100000<br>100000        | 300<br><b>30</b> 0                                                 | 30<br>30                      | 1,650   |
| 10.               | 30              | 10                   | healetpar                                                                       | 100000                  | 300                                                                | 135                           | 1,650   |
| c. den Beteranen. |                 |                      |                                                                                 |                         |                                                                    |                               | 7,125   |
| 11. ]             | <b>22</b>       | 30                   | für beren Colonistrung in                                                       | 1 .                     |                                                                    |                               |         |
| f                 | i               |                      | Italien                                                                         | überhaupt               |                                                                    | 600                           | 33      |
| 12.               | <b>2</b> 3      | 14                   | zur Colonifirung in ben                                                         |                         |                                                                    |                               | _       |
|                   |                 |                      | Provinzen                                                                       | überhaunt               |                                                                    | <b>260</b> ·                  | 14,3    |
| 13.               | 28—33           | 7, 6, 4,             | an fünfmaliger Geldpras<br>mie bei ber Berabschiedung                           | überhaupt               |                                                                    | [                             |         |
| 1                 | 1               | 3 u. 2               | mie bei ber Verabschiedung                                                      |                         |                                                                    | 600                           | 33      |
|                   | •               |                      | d. dem Aerar.                                                                   |                         |                                                                    | 1460                          | 80,3    |
|                   |                 | ł                    | ļ                                                                               |                         |                                                                    |                               |         |
| ,, 1              | 24 1            | 18, 16,1             | d. dem Nerar.<br>viermal<br>dem Militärärar zu Pens<br>fionen                   |                         |                                                                    | 450                           | Ω       |
| 14.               | 34<br>36        | 12 u.?               | vicemai                                                                         | überha                  | iupt                                                               | 150                           | 8,25    |
| 15.               | 36              | 4 nach               | dem Militararar zu Bens                                                         |                         | į                                                                  |                               |         |
| j                 | l               | Chr.                 | fionen                                                                          | überhaupt               |                                                                    | 170                           | 9,35    |
|                   |                 | •                    | •                                                                               |                         |                                                                    | 320                           | 17,60   |
|                   |                 | ł                    | •                                                                               |                         |                                                                    |                               |         |
| a. ]              | 1               | t                    | 1                                                                               | 1                       | - 1                                                                | 619,8                         | 34,089  |
| b.                | ł               |                      |                                                                                 | j                       |                                                                    | 135                           | 7,425   |
| c.                | · <b>f</b>      | [                    |                                                                                 | 1                       |                                                                    | 1460                          | 80,300  |
| d.                |                 | <b>1</b>             |                                                                                 | į                       | - 1                                                                | 320                           | 17,60   |
|                   | •               |                      | <b>'</b>                                                                        | •                       | Sa.                                                                | 2534,s                        |         |
|                   |                 | •                    |                                                                                 |                         | ~1                                                                 |                               | ,       |

Aus dieser Uebersicht ergiebt sich nun eine breifache Art ber Fürsorge Augusts für seine Beteranen:

- 1) durch Landanweisung, und zwar
- a) in Italien nach ber Schlacht von Actium im J. 724 burch die eingezogenen Güter ber Partei des Antonius, welche er jedoch, nach Dio-Cass. LI, 4. theils durch Provincialländereien, theils durch Geld entschädigte, im Werthe von 33 Millionen Thaler. Diese Anweisung scheint jedoch die Empfänger, vermuthlich weil es ihnen an Betriebscapital fehlte, nicht zufriedengestellt zu haben, und dies der Grund zu dem Nr. 6 aufgeführten, schon im folgenden Jahre solchen anderweit gewährten Geschenke von 6,6 Millionen gewesen zu sein. Der Einzelne erhielt demnach
  - 275 Thlr. in dafür erkauftem Lande, deffen Werth jedoch ein merklich größerer gewesen sein mag und
    - 55 Thir. baar, also
  - 330 Thir. überhaupt.
- 14 b) In den Provinzen im Jahre 740, wozu er 14,2 Millionen verausgabte.

Hierunter sind übrigens die, mehr aus militärischen und politischen Rücksichten gegründeten, einzelnen Colonien desselben, z. B. Aug. Taurinorum (Turin) und Aug. emerita (Merida in Spanien), obwohl zu letterer mindestens auch ausgediente Soldaten verwendet worden zu sein scheinen, nicht begriffen.

2) Durch Geldzahlung bei ber Entlassung.

So wenig kei der damaligen langen und, wie es scheint, nicht geregelten Dienstzeit eine Verabschiedung ohne alle Penssion durchzuführen war, so scheint sich doch August gegen Uebernahme einer neuen, so schweren Staatslast lange gesträubt, das her zuerst

a) ben Weg außerordentlicher Gnabengeschenke an die Veteranen vorgezogen zu haben, von denen das erste unter Nr. 13 im Jahre 747, also 7 Jahre nach der letten Landanweisung, die vier folgenden aber in den Jahren 748, 750, 751 und 752 verabreicht wurden, und zwar, wie Jumpt S. 64 und 95 annimmt, im Vetrage von ebenfalls 33 Millionen Thaler, wovon, wenn man solche auf 12 Jahre vertheilt, weil vom

.

Jahre 741 bis 746 keine allgemeinere Entlassung stattgefuns ben zu haben scheint, 2<sup>3</sup>/4 Millionen auf ein Jahr kommen würden.

Erst nach 8 Jahren wiederum verfügte August endlich

- h) im J. 5 nach Christus die gesetzliche Feststellung der Dienstzeit und der, in Capital einmal für immer zu gewäherenden, Pension dahin, daß
  - aa) für die Prätorianer erstere 16 Jahre, lettere 20000 HS.
    = 1100 Thlr. —,
  - bb) für die Legionssoldaten aber beziehentlich 20 Jahre und 12000 HS. 660 Thlr. betragen sollte '(Dio-Cass. LV, 23), indem er dafür im folgenden Jahre ausdrücklich das aerarium militare, aus dem übrigens jedenfalls auch der gesammte übrige Militärauswand zu bestreiten war, errichtete. (Dio-Cass. LV, 25.)

Eine sichere Berechnung des Pensionsauswandes hiernach ist um deswillen nicht möglich, weil die aus der Dienstzeit und Soldatenzahl sich ergebenden Ziffern

wegen der vorher eingetretenen Todesfälle und Entlassungen ex causa (f. weiter unten) oder als Strafe (ignominiosa), so wie wegen Anstellung im Civildienste kein richtiges Anhalten gewähren.

Indeß scheint es kaum möglich, die Jahl der jährlichen Entlassungen für au unter 400 und für bb unter 5000 ans zunehmen, wornach der Pensionsauswand pro Jahr, bei resgelmäßiger Entlassung, 3,740,000 Thlr. — betragen has ben würde.

Daß diese aber mißbräuchlich nicht stattfand, mithin der Auswand geringer war, geht aus Tac. I, 17 zweisellos hervor.

Dagegen burfte solche von Tiber an, in Folge ber Solbatens

<sup>69)</sup> Theils wegen der längern Dienstzeit, theils wegen der größern Besschwerde und des Verlusts vor dem Feinde, ist hier eine verhältnismäßig kleisnere Zahl anzunehmen.

aufstände in Pannonien und Germanien, im Hauptwerke wenigstens ordnungsmäßiger erfolgt sein, obwohl die den Meuterern anfangs zugestandene exauctoratio (Halbentlassung nach schon 16 Jahren) nach Tac. I, 78 bald wieder aufgehoben ward.

Auf die Frage übergehend, ob die von Zumpt bei Nr. 13 erfolgte Ergänzung des Driginals, da V. 32 nur noch die Buchstaben:

sest.....mill.

enthält, durch sest[ertium circiter sexciens] mill[iens] zu billigen sei, so spricht dafür, daß der diesfallsige Aufwand pro Jahr den durch die spätere gesetzliche Feststellung eingeführten in keinem Falle überstieg, höchst wahrscheinlich sogar merklich unter solchem blieb.

Nun übersteigt zwar, wenn man biese Conjectur annimmt, bas Gesammtergebniß vorstehender Tabelle an 2534,8 Millionen Sestertien - 139,514 Millionen Thaler, bie in ber Zusammenstellung am Schlusse bes Mon. Ancyr. Tab. VI. B. 30 angeges bene Summe um 134,8 Mill. Seft. und 7,814 Mill. Thaler, ba es jeboch an gebachtem Orte ausbrücklich nur heißt: "Summa pecuniae quam dedit etc. Denarium sexciens milliens fuit", so scheint ber Verfasser bieses, erst nach Augusts Tobe gefertigten, Summariums bes Inhalts ber vorhergehenden eignen Riederschriften des Monarchen ausbrücklich nur die unter a. c. und d. aufgeführten baaren Geschenke desselben, welche genau 132,089 Millionen Thaler betragen, was den 600 Millionen Denaren bis auf eine Rleinigkeit gleich kommt, zusammen gerechnet, alfo bie Getreibespenden weggelassen zu haben. Dagegen ware freilich zu erinnern, daß die Hauptspenden Nr. 11 und 12, die den Veteranen gewährten ganbereien, auch nicht in baarem Gelbe bestanden haben. Da man jedoch nicht wissen kann, ob hierbei nicht vielleicht in der Form eine Gewährung nach Gelbe stattgefunden, also Jebem z. B. ein gewisses Maß Landes an Geldes Statt gegeben worden sei, jedenfalls aber — und bas ist die Hauptsache bei gänzlicher Weglassung ber unter Rr. 11 und 12 aufgeführten 44,2 Millionen Thaler, das ganze Summarium, selbst abgesehen bavon, ob die Lücke B. 32 richtig ergänzt worden, entschieben unrichtig sein würde, so ist die Einrechnung letterer in die Hauptsumme gar nicht in Zweifel zu ziehen.

Mit Vergnügen ist baher die Richtigkeit der Zumptschen miectur auch bezüglich dieser wesentlichsten Lücke des Originals rchaus anzuerkennen.

Die Größe der Liberalität Augusts kann übrigens nicht auflen, wenn man an den Schatz der Cleopatra denkt, dessen langung ein Meisterstück, zwar nicht von Herz, aber von pf war.

# Ercurs d.

Berechnung der Sesterze für die Zeit des Augustus, den Aureus nach Dureau de la Malle zu 7 Thlr. 7 Mgr. 5,6 Pf., den augusteisschen Denar = 4 Sesterzen zu dem Goldwerthe von 1,08 Franc = 8 Sgr. 8,4 Pf. Preuß., und zum Silberwerthe von 6 Sgr. 7,2 Pf. Preuß. gerechnet.

|                      | 1          | 1             |            |          | <u> </u>        |          |     |  |
|----------------------|------------|---------------|------------|----------|-----------------|----------|-----|--|
|                      |            | Münzwerth.    |            |          | Heutiger Werth. |          |     |  |
| Denare.              | Seftergen. |               |            |          |                 |          |     |  |
|                      |            | Thlr.         | Sgr.       | Pf.      | Thir.           | Sgr.     | Bf. |  |
| <b></b>              |            |               | <u> </u>   | <u> </u> |                 |          |     |  |
|                      | 1          |               | 2          | 2,1      |                 | 4        | 7,8 |  |
| 1                    | 11 1       |               | 8          | 8,4      |                 | 6        | 7,2 |  |
| $oldsymbol{\dot{2}}$ | 4<br>8     | <u> </u>      | 17         | 4,8      | _               | 13       | 2,4 |  |
| 2<br>3<br>5          | 12         |               | 26         | 1,2      |                 | 19       | 9,6 |  |
| 5                    | 20         | 1             | 13         | 5,9      | 1               | 3        |     |  |
| 7                    | 28         | 2             | _          | 10,7     | l i             | 16       | 2,4 |  |
| 10                   | 40         | 2             | 26         | 11,8     | 2               | 6        |     |  |
| 20                   | 80         | 5             | 23         | 10,8     | 4               | 12       |     |  |
| 50                   | 200        | 14            | 14         | 11,1     | 11              |          |     |  |
| 100                  | 400        | 28            | <b>2</b> 9 | 10,3     | 22              |          | _   |  |
| 200                  | 800        | 57            | <b>2</b> 9 | 8,5      | 44              | _        |     |  |
| <b>500</b>           | 2000       | 144           | 29         | 3,2      | 110             |          | _   |  |
| 1000                 | 4000       | 289           | 28         | 6,4      | 220             |          | _   |  |
| 2000                 | 8000       | 579           | 27         | 0,8      | 440             |          |     |  |
| 10000                | 40000      | 2899          | 15         | 4        | 2200            | _        | -   |  |
|                      | 100000     | 7248          | <b>2</b> 3 | 4        | 5500            | ·—       | —   |  |
|                      | 200000     | 14497         | 16         | 8        | 11000           | —        | _   |  |
|                      | 300000     | <b>2174</b> 6 | 10         |          | 16500           | _        | —   |  |
|                      | 700000     | 50741         | 13         | 4        | 38500           | —        | _   |  |
| decies               | 1000000    | 72487         | <b>2</b> 3 | 4        | 55000           | —        | —   |  |
| duodecies            | 1200000    | 86985         | 10         |          | 66000           | -        | -   |  |
| vicies               | 2000000    | 144975        | 16         | 8        | 110000          |          | —   |  |
| tricies              | 3000000    | 217463 \      | 10         |          | 165000          | -        | -   |  |
| quinquagies          | 5000000    | 362438        | <b>26</b>  | 8        | <b>275000</b>   | _        |     |  |
| centies              | 10 Mia.    | 724877        | <b>23</b>  | 4        | 550000          | -        | —   |  |
| milies               | 100 =      | 7248777       | <b>2</b> 3 | 4        | 5500000         | <b> </b> | _   |  |

Excurs e. Höftorische Uebersicht des sinkenden Geldwerthes nach Dureau de la Malle.

| Der Aureus hatte<br>einen Werth von                                                             | Franc                                     | Pr. Thir.                      | P. Thir.              | Sgr.                    | Pf.                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| unter<br>Cäsar<br>Augustus<br>Tiberius<br>Claudius<br>Nero<br>Von Galba bis zu<br>ben Antoninen | 27,95<br>26,89<br>26,56<br>26,25<br>25,42 | 7,53 7,24 7,16 7,10 6,85 6,719 | 7<br>7<br>7<br>7<br>6 | 16<br>7<br>4<br>3<br>25 | 0,4<br>5,6<br>9,8<br>0,7<br>6,6 |

### Sechstes Rapitel.

#### Tiberius Cafar.

Um die Geschichte der Völkerwanderung richtig zu verstehen, sollte dem Leser vorstehende Darstellung des römischen Staates und Volkes immer und überall lebendig vor der Seele stehen. Leider aber vermag eine so allgemeine, fast perspectivische Schilderung der Verhältnisse im Großen, wie die obige, Aufmerksamkeit und Interesse kaum genügend zu fesseln, während individuellere Portraitirung einzelner hervorragender Persönlichkeiten oder Begebnisse diese ungleich mehr zu beleben geeignet ist.

Bu diesem Zwecke beabsichtigen wir, ohne in eine vollstänstiger römische Specialgeschichte abzuschweisen, einige Stizzen folder bier. Claud. Art beizusügen, und haben dafür zunächst den Tiberius Claudius Bero Casar um so mehr erwählt, je bedeutender und merkwürdiger lug 14 bis dessen Persönlichkeit, bei all ihrer Widerwärtigkeit, ist, je befanges 15. März 37 ner und oberslächlicher die meisten Historiser darüber geurtheilt haben.

Dies gilt unter den Duellen jener Zeit namentlich von Sueston, minder von Dio-Cassius, am wenigsten selbstredend von Tacitus. Sollte aber auch dieser seinem edlen Wählspruche: ohne Haß und Vorliebe gerade bei diesem Kaiser ganz treu geblieben sein? Dies bedarf der Erläuterung.

78. Jahre.

Tacitus hatte eine große Seele, darum war er ein großer Geschichtsschreiber. Schön sagt Niebuhr Vorl. III, 224: "Es ist vergebens zu fragen: wer ist Tacitus' Lehrer? Ihn lehrte ber Schmerz der Zeit".

Tacitus erfannte die Nothwendigkeit des Unterganges der Freisheit, haßte aber die Werkzeuge. Aus diesem Grundtone schrieb er. Aber nicht gegen moralische Mißgestalten, wie Caligula und Nero, konnte sich die volle Bitterkeit des Gefühls richten. Die Anklage mußte hier mehr das Verhängniß, das sie auf den Thron geführt,

8 die durch und durch des Guten unfähige Ratur treffen. Uns re bei Tiber, der tiefen Scharsblicks und hoher Seelenkraft mit m tadellosen Rufe eines großen Feldherrn und Staatsmannes d im 57. Jahre den Thron bestieg.

Noch einflußreicher wirfte vielleicht ein zweiter Umstand ein. zeitus wie Dio-Cassus gehörten dem großen Magistratsförper 8 Senats an. In solchen Collegien leben, wie Politif und wisheit (wo nicht Furcht oder Eigennuß einwirfen), auch Haß id Liebe erblich fort. Gegen dessen Mitglieder aber richtete sich bers ganzer Argwohn und Haß, mehr noch als gegen seine Idherren, in denen die alte Jucht Augusts noch lebte. Offener und worden mochte er sich gewachsen halten, desto größer seine ucht vor geheimen Mordanschlägen. Darum wüthete er, außersib des Dunkels seines Hauses, eigentlich nur gegen Vornehme. aß gegen Haß war die Folge, und diese Stimmung gegen ihn ig noch zur Zeit seiner Geschichtsschreiber geherrscht, daher uns pußt aus sie eingewirft haben.

Tiber stammte von Bater- und Mutterseite aus dem altbehmten, aber furchtbaren Geschlechte der Claudier, dem fanatischer selsstolz, wilde, rücksichtslose Härte Erdzug waren. Hatte doch spius Claudius, der Consul, durch oligarchische Starrheit im hre 259 d. St. den Hauptanstoß zu jener Secession der Plebs zeben, welche rückgewandt der patricischen Gewalt die erste Nie-lage brachte.

Hatte boch vierzig Jahre später ein anderer Claudius, der zemvir, als er sich aus böser Lust der Virginia durch ungerech=
1 Richterspruch bemächtigen wollte, deren Vater zu jener weltbe=
hmten Römerthat getrieben!

Was Wunder daher, daß man sich, als Tiber den Thron besig, nach Tac. I, 4, befonders "vor der alten und angestammten werbia (ein Wort, das weder Stolz, noch Hochmuth richtig ebergeben) des Claudischen Geschlechts" fürchtete.

Tiber war an Körper und Geist gleich ausgezeichnet. Mit bet, Schönheit und Kraft des ersteren verband sich eine Schärse

<sup>70)</sup> Der Senat ergänzte sich in der Regel durch die jährliche Neuwahl n zwanzig Quästoren, die von dem an bis zu ihrem Tode darin blieben. iehe Riebuhr, Borl. II, 385. Sueton war Cabinetssecretär Hadrians und hörte mindestens der senatorischen Partei an:

und Tiefe bes Verstandes, die von Wenigen erreicht worden, und ungemeine Arbeitsamseit. Desto trauriger sein Gemuth. Rie war vielleicht in einer nicht durchaus verruchten Menschenseele der Gegensat von Weichheit, besonders aber von Wahrheit zu solcher Höhe ausgebildet, als in ihm. "Nie", berichtet Dio-Cassius LVII, 1, "sagte er, was er wünschte, noch wünschte er, was er sagte. Ueberall das größte Widerspiel zwischen Wort und Gedanken, weigernd das Ersehnte, andietend das Verhaßte; ausgebracht, wo er Wohlwollen, wohlwollend, wo er tiessten Unwillen zeigte; theilsnehmend, wo er schwere Strase, seindselig, wo er Verzeihung beschlossen; mit freundlichem Blicke seine größten Feinde, mit gehälssigem die besten Freunde empfangend. Der Fürsten Seele, pflegte er zu sagen, dürse Niemand durchschauen, ausgeschlossen würde Vieles und Großes schlecht, verschlossen das Meiste und Wichtigste gut geführt werden."

Also Verstandesmaxime — diese Heuchelei und Verstellung, und leider, bis zu gewissem Grade wenigstens, berechtigt, weil in der Zeit allgemeiner Lüge, Falschheit und Hinterlist Offenheit gesfährlich, Verstellung nothwendig erscheinen kann.

Ueberdies war diese ja Erbsehler der römischen Großen, in Tiber durch Erziehung, Umgang und Schicksal noch mehr geförstert, da er, im engsten Verkehr mit August und Livien, den größten Meistern dieser Kunst, das beinahe mit dem Bewußtsein in ihm erwachende Throngelüst gegen dreißig Jahre lang zu versteden genöthigt war.

Tiber war ebler Gefühle nicht unfähig. Er liebte seine erste Gemahlin<sup>71</sup>, und Sejan seinen Günstling, aber der Mutter Ehrgeiz zwang ihn, jene in schwangerem Zustande zu verstoßen und gegen die Kaisertochter Julia zu vertauschen, deren verrusene Liederlichkeit selbst für Rom zu toll war. Scham und Unwillen über dies Weib (Tac. I, 53), nebst dem Gefühle der Zurücksehung gegen Augusts hoffnungsvolle Enkel, Cajus und Lucius, trieben ihn in das freiwillige siebenjährige Eril nach Rhodus, was Verschlossen, heit, Menschenhaß und Argwohn in ihm noch mehr förderte, wähe

<sup>71)</sup> Nach Sueton 7. Tochter der Ma. Agrippa aus erster Che, also Stiefs tochter von Tibers zweiter Gemahlin Julia.

rend Müßiggang ihn den schändlichen Wollüsten des Orients zuführte.

Noch zerrissener mußte späterhin dies erbitterte Gemüth sich fühlen, als er in dem einzigen Freunde seines Herzens den Mörsder seines Sohnes, den Urheber von Umsturzs und Mordplänen gegen seine eigene Person entdecte.

Unter den übrigen Fehlern Tibers als Mensch muß seinem Jähzorne, der doch nur in einzelnen selteneren Fällen ausbrach, und seiner bisweilen in Grausamseit ausartenden Härte für dessen öffentliche Wirksamseit weniger Gewicht beigelegt werden, als jener ihm ganz eigenthümlichen und ihn durchaus beherrsschen den wahrhaft gespenstischen Furcht vor Nachstelslungen.

Wunderbar, in funfzehn Feldzügen hatte er dem Tode getroßt, und fürchtete sich wie ein Kind vor Meuchelmord. Maß er die Falschheit der Anderen nach seiner eigenen, durchschaute sein scharfer Verstand die Feindschaft und Ränke der Gegner? Gewiß, aber dies allein erklärt es nicht. Ein Schreckbild hatte seine düstere Phantasie ergriffen und dies steigerte sich, wie alle Temperamentssehler, mit den Jahren.

Unzweiselhaft aber ward diese panische Furcht die Duclle seis ner gröbsten Verschuldungen. Ein ganz anderer würde sein Ruf bei der Nachwelt sein, wenn er ihn nicht durch die Gräuel der Majestätstlagen besteckt hätte.

Es kann Niemand einfallen, den Menschen, Tiber, entschuls digen zu wollen. Solche Falschheit und wilde Härte, die geheis men Wollüste des Greises sind zu widerwärtig, um einem andes ren Gefühle als dem tiefer Empörung Raum zu geben.

Ob der ewige Richter, der zugleich den Einfluß der Erbanlage, Erziehung, Schicksale, und vor Allem seiner Zeit abwog, anders geurtheilt habe — wissen wir nicht.

Es ist traurig, wenn der Fürst nicht zugleich ein edler Menschist; verkehrt und ungerecht aber, Lob wie Tadel dessen öffentlicher Wirksamkeit vorzugsweise von dem Privatcharakter abzuleiten. Darin nun ist gegen Tiber arg geschlt worden. Unstreitig besaß derselbe vielsache positive wie negative Eigenschaften zu einem ausgezeichneten Regenten, nicht allein, was nie bezweiselt worden, des Geistes, sondern theilweise auch des Charakters. Am meisten

tritt dies bei der Vergleichung nicht nur mit seinen nächsten, sons dern auch mit vielen seiner späteren Nachfolger hervor.

So haßte er z. B. die Schmeichelei wie die Schmeichler, und war über kleinliche Eitelkeit erhaben. Wie geistreich z. B. entgeznete er dem Senat, als dieser dem Monat November seinen Ramen beilegen wollte: "Was werdet Ihr thun, wenn Ihr dreizehn Säsare habt?" Ungleich wichtiger seine Uneigennützigkeit und Enthaltsamkeit fremden Gutes. Erbschaften nahm er nur von seinen Freunden an, nicht wo er aus unlauterer Absicht, zum Nachtheil vorhandener Cognaten, oder von Unbekannten eingesetzt ward, selbst eine reiche, dem Fiscus von Nechtswegen zugefallene Erbschaft überließ er dem anscheinend, aber nicht erweislich Näherberechtigten.<sup>72</sup> (Tac. I, 75. II; 48. III, 18. DiosCass. LVII, 17.)

Uebrigens besaß Tiber neben größter Arbeitsamkeit und Thätigkeit ungemeine Ordnungsliebe, so wie Strenge gegen Mißbräuche, selbst grundsätliches Rechtsgefühl, wo nicht persönliche Leidenschaft, Furcht ober Haß, einwirkten.

Seine glänzenbste Seite war unzweifelhaft die Finanzverwalstung, die wahrscheinlich unter keinem der römischen Kaiser so blüs

<sup>72)</sup> Nach Dio-Caff. LVIII, 18 foll Tiber, nach Sejans Tode, sich geld. füchtiger bewiesen haben. Wenn er aber zu deffen Begründung vorausschickt, daß die meisten Vermögen derjenigen, welche sich nicht selbst getödtet, confiscirt, den Anklägern aber wenig oder nichts davon gegeben worden sei, so trifft der Vorwurf nicht die Confiscation, die gesetzlich war, und auch vorher schon stets stattfand, sondern lediglich bie Berminderung ber Denunciations: prämien, mas mehr lobens: als tadelnswerth fein konnte. Weit mehr bestätigt feine Enthaltsamkeit, daß er auch in jener Zeit das Bermögen derer, welche dem Rechtsspruche durch Selbstmord zuvorfamen, nicht antastete. Tacitus, der 1, 75 sagt, daß er diese Tugend lange behielt, nachdem er andere schon abgelegt, führt als erstes Beispiel des Gegentheils die Confiscation des Bermögens des Silius an. Mit Recht emporte fich fein Gefühl über diese Anflage, deren geheimer Grund, neben Silius' Ansehen und Einfluß auf die germanis fchen Legionen, deffen offen erklärte Berehrung für Germanicus und die Wittwe Diefes letteren mar, ba er aber felbu vorher zugesteht, bag Silius und beffen Frau nec dubie repetuadarum criminibus haerebant, so war, obwohl Silius der Verdammung als Majestätsverbrecher burch Selbstmord zuvorkam, Confiscation nur gesetzliche Folge jener Schuld. Weitere und spätere Thatsachen führt Suetone meift vage Aeußerungen aber konnen gegen Tacitue er faum an. und Dio-Cassins nichts beweisen, was auszuführen hier nicht der Ort ift, weshalb ich mich aber auf Nichuhr III, 164. 177. 178. 193. 204 berufe

hend war, als unter ihm, obwohl er Bedrückung der Steuerpflichtigen nicht duldete, und in allen Streitsachen gegen den Fiscus dem Rechte freien Lauf ließ. (Dio-Cass. LVII, 10, 23 am Schlusse, Tac. IV, 6. 7.) Sparsam für seine Person, aber freigebig für das Gemeinwesen, erleichterte er jede öffentliche Noth, gewährte unter Anderem bei großem Capitalmangel, in Folge strenger Handhabung der Wuchergesetze, fünf Millionen Thaler zu zinsfreien Darlehnen auf drei Jahre, so wie eine gleiche Summe den Abgebrannten Roms, und zwar beides in den letzten Jahren seiner Regierung. (Tac. VI, 17 u. 45.)

Nach Erwerbung Kappadociens für das Reich septe er die Handelsaccise, über die so geklagt worden, auf die Hälfte herab 73 (Tae. 11, 42), hinterließ aber dennoch einen Schaß von 148 Milslionen Thalern. 74

Durchaus achtbar erscheint bessen Verhalten gegen seine Mutter Livia, deren Stolz und Anmaßung im öffentlichen Leben er zwar frästig entgegen trat, im Uebrigen aber ihr bis zulest, vielleicht mehr aus Gewohnheit als Liebe, unwandelbare Verchrung, mindestens Rücksicht bewies.

Tibers innere und äußere Politif, wo nicht auf erstere dessen Hauptfehler einwirkten, war durchaus weise. Man lese dessen unzweiselhaft aus den Senatsprotocollen entnommene Reden bei Tacitus, um sich davon zu überzeugen.

Das Meisterstück seiner Klugheit war Sejans Sturz. Die Schlange, die er in seinem Busen groß gezogen, war ihm über den Kopf gewachsen. Als ihm die Augen aufgingen, war offener Angriff gegen den Mann, dem die Prätorianer blind gehorchten, nicht mehr möglich. Da nahm der alte Fuchs seine ganze Kunst

<sup>73)</sup> Nach Dio-Caff. LVIII, 18 soll er diese nach Sejans Tode (über welche Zeit Tacitus sehlt) wieder auf ein Procent erhöht haben. Dies wird von Vie-len mit hinweisung auf Sueton Calig. 17 und einige Münzen des letzteren, welche der ducentesima erwähnen, bestritten. Da wir nicht den Dio selbst, sondern nur den mangelhaften Auszug Xiphilins haben, und Tacitus gewiß II, 42 der späteren Rücknahme kurz gedacht hätte, trete ich letzteren bei.

<sup>74)</sup> Sueton, Cal. 37, giebt 27000, Dio:Caff., LIX, 2, 23000, nach Ans beren 33000 Sestertium an, was, das hier gemeinte Sestertium zu 5500 Thalern gerechnet, beziehentlich 126, 148 und 191 Millionen Thaler betragen würde.

zusammen und warf ihm ein Net über ben Kopf, gewoben mit einer Verschmittheit, die man teuflisch nennen möchte, wenn nicht diesmal der schlimmere, aber auch dummere Teufel Sejan selbst gewesen wäre (Dio-Caff. LVIII, 5-11).

Tibers Hauptverdienst in der Regierung war sorgfältige Aufrechterhaltung der von August überlieferten Staatsform, welche die Rachfolger bald mit Füßen traten. Gaufelspiel der Heuchelei15 nennen dies die Meiften, übersehen aber aus haß bes Motives Werth und Wichtigkeit der Sache.

Für die äußere Politif war seine Maxime: Besser durch , Weisheit ben Frieden erhalten, als den Sieg durch blutige Schlachten gewinnen (Tac. II, 64).

Auch bies hat man aus Schwäche, Furchtsamfeit, Reib gegen fremben Feldherrnruhm erklären wollen, wozu Tacitus freilich zu mahr und gerecht ist, während Sueton gerade hierin (41 u. 52) seine einseitige Befangenheit zur Schau legt. In der That gab es für Rom bamale nur noch Grenzfriege gegen Barbaren, unb für diese die Alternative: Entweder Vernichtungsfrieg solcher durch unermeßliche Geld- und Menschenopfer, beffen Folge nichts als eigene Schwächung gewesen ware, ober Uebersehen einzelner Nedereien, vielleicht selbst kleiner Demuthigungen. Tibers Scharfblick war darüber im Klaren. Desto sinnloser die Nachfolger in Eroberung Britanniens, gerade bes Landes, von dem sie nichts zu beforgen hatten, während sie, namentlich Domitian, sich Demüthigungen anderwärts doch nicht ersparten.

So viel, das Schlußwort vorbehaltend, über Tibers Person, für bas Zeitbild füge ich noch einige Züge aus bem IV .-- VI. Buche des Tacitus, also aus des Raisers letter, gerade am meisten verschrieener, Regierungszeit hinzu.

Tac. Ann.

Aclius Sejanus, Sohn eines Ritters, aus Bulfinium ge-IV, 1-9. bürtig, hatte durch verschiedenartige Künste Tiber-so für sich eingenommen, daß dieser, undurchschaulichen Dunkels gegen Unbere, ihm allein unvorsichtig und unbewacht sich aufschloß. Derselbe war kühnen Geistes, ben er sorgfältig verbarg, zugleich voll

<sup>75)</sup> Nach Sueton 29 berühmte er sich im Senate, "daß Sie ja immer feine gutigen und geneigten Herren (dominos) gewesen waren und noch seien".

Schmeichelei und Hochmuth. Aeußerlich berechnete Demuth, im Innern die Gier nach dem Höchsten, wofür er Bestechung und Verschwendung, öfters aber Dienstsleiß und Wachsamkeit answendete.

Die, früher mäßige, Gewalt bes Garbecommando's erhöhte er durch Casernirung der bisher in der Stadt zerstreuten Prätorianer 76, und wußte diese durch Ansprache Einzelner, durch eigene Wahl der Hauptleute und Obersten immer mehr zu gewinnen. Aber des Kaisers volles Haus, dessen eigener noch jugendlicher Sohn Drusus, herangewachsene Enkel (von Germanicus) hemmten den Schritt der Begierde; nicht auf einmal, nur nach und nach durste Arglist die Thronerben zu beseitigen wagen.

Mit Drusus, ben er wegen persönlicher Beleidigung haßte, beschloß er zu beginnen. Er wandte sich an Livia, dessen Gemahlin, des edeln Germanicus Schwester, die damals, was sie in ihrer ersten Jugend nicht gewesen, sehr schön war. Diese, als sei
er von Liebe zu ihr entstammt, versührte er zum Chebruch, und
nachdem er sie zum ersten Berbrechen gebracht (was verweigert ein
Weib nach einmal abgelegter Scham?), verlockte er sie bald zur
Hoffnung der Ehe, Theilung des Thrones und Mord ihres Gemahls, nachdem er sein eigenes Weib Apicata mit drei Kindern
aus seinem Hause verstoßen. Langsames Gift, durch den Eunuchen Lygdo beigebracht, tödtete Drusus. Während des Schnes
Krankheit, sei es, weil er ohne Besorgniß, oder um seine Seelenkraft zu zeigen, besuchte Tiber regelmäßig den Senat. Selbst nach
bessen Tode, noch vor dem Begräbnisse, geschah dies, indem er
den in Thränen ausbrechenden Senat also anredete:

"Es könne ihm, wisse er, zum Vorwurse gemacht werben, daß er bei so frischem Schmerze dem Senate vor die Augen trete. Wohl könnten die meisten Trauernden kaum die Trostworte der nächsten Angehörigen ertragen, wagten kaum dem Tageslichte sich zu zeigen. Gewiß seien diese nicht der Schwäche anzuklagen, er aber schöpfe kräftigeren Trost aus Umfassung des Staates" (e complexu reipublicae).

Hierauf ließ er die Söhne bes Germanicus, Nero und Dru-

<sup>76)</sup> Dies war von nicht zu berechnendem Ginflusse auf die ganze fols gende Raiserzeit.

sus, eintreten und bat mit wahrhaft herzergreifenden Worten ben Senat, ihnen Baterstelle zu vertreten.

Hätte er, fährt Tacitus 8 fort, hier geschlossen, so würde tiefstes Mitleid und Achtung die Gemüther erfüllt haben, indem er aber nun, das alte Gaufelspiel wiederholend, weiter "von Rückgabe der Staatsgewalt und deren Uebernahme durch die Consuln oder Andere" sprach, vernichtete er zugleich den Glauben an das Wahre und Edle.

Senat und Bolf heuchelten tiefen Schmerz, freuten sich aber im Stillen, daß nun Germanicus' Haus wieder auflebe. Dieser Anfang der Volksgunft, und Agrippina, die Mutter selbst, indem sie ihre Hosfnung schlecht verbarg, beschleunigten dessen Verderben. Denn Sejan, da er Drusus Tod ungerächt, wie unbetrauert sah, wilderen Frevels, weil der erste gelungen, erwog, wie er nun auch Germanicus' Söhne, deren Thronfolge nicht zweiselhaft war, aus dem Wege räume.

Mit Gift war gegen drei nichts auszurichten, da deren Hister von ausgezeichneter Treue und Agripping von unzugänglicher Keuschheit war. Daher schmähte er den Starrsinn dieser und reizte den alten Haß der Kaiserin Mutter, wie das junge Schulds bewußtsein seiner Buhlerin Livia, Agrippinen bei dem Kaiser des Stolzes auf ihre Fruchtbarkeit<sup>77</sup>, wie des Throngelüstes durch Hasschen nach Volksgunst anzuklagen.

Verschmitzte, von ihm angestiftete Angeber, barunter Postumus, der mit einer intimen Freundin der Kaiserin Mutter im Chebruche lebte, erbitterten lettere immer mehr gegen ihre Schwiegertochter.<sup>78</sup> Auch die Umgebungen der Agrippina wurden verlockt, deren stolzen Geist durch lose Reden auf das Aeußerste zu stacheln.

Bald darauf, im zehnten Jahre der Regierung Tibers, nahmen die Priester, aus Schmeichelei, in das Tempelgebet für den Kaiser auch den Nero und Drusus mit auf, was ersterer, nie wohlwollend für Germanicus' Haus, sehr übel nahm, bemerkend, daß die Jünglinge seinem Alter gleichgestellt würden. Die von

<sup>77)</sup> Diefe galt bei romischen Frauen für sehr ehrenvoll.

<sup>78)</sup> Auch unflug geäußerter Stolz auf ihre im Vergleich zu Livien und deren Söhne edlere Geburt mag die Kaiserin gereizt haben. Relativer Adelss fielz war in Rom sehr gewöhnlich.

ihm befragten Oberpriester läugneten zwar, auf Bitten Agrippisnens so gehandelt zu haben, gehörten aber doch großentheils zu deren Freunden, mindestens zu den Ersten des Staates. Im Sesnate aber erinnerte Tiber, daß Niemand hinfüro die beweglichen Gemüther der Jünglinge durch vorzeitige Ehrenbezeugung zu Hochsmuth antreibe.

Da erhob sich Sejan und sprach anklagend: "Der Staat werde, wie im Bürgerkriege, gespalten. Schon gabe es beren, die sich Parteigenossen nennten, und diese würden, wenn man ihnen nicht entgegentrete, zunehmen. Rein anderes Mittel daher gegen die im Verborgenen wachsende Zwietracht, als daß eines oder das andere der Häupter gestürzt werde". Aus diesem Grunde griff er den Silius und Sabinus an. Des ersteren schmählicher Majesstätsproces, durch dessen Selbstmord beendigt, ward oben bereits erwähnt, der gegen Sabinus aber damals noch ausgesetzt.

In demselben Jahre ereignete sich das empörende Schauspiel, c. 28. daß Vibius Screnus, der Sohn, seinen eigenen Vater gleiches Ramens des Masestätsverdrechens anklagte. Beide wurden vor den Senat geführt, der Vater, aus dem Erile herbeigeholt, von Schmutz starrend, mit Ketten belastet. Ihm gegenüber der Sohn, eleganten Aussehens, heiteren Blicks. Hochverrätherischer Ansichläge wider den Kaiser beschuldigte er seinen Vater, nach Galzlien habe er Anstister des Krieges gesandt, Cäcilius Cornutus das Geld dazu gegeben. Letzterer, des sorgenvollen Lebens überdrüßig, und weil man solche Gesahr dem Untergange gleich achtete, tödztete sich.

Der Beklagte aber, ungebeugten Muthes, schlug die Ketten rasselnd zusammen und rief, gegen den Sohn gewandt, die rächens den Götter an, daß sie ihm sein Eril, wo er folchem Brauche sern gelebt, zurückgeben, den Sohn aber, wann es auch sei, die strafende Gerechtigkeit ereilen möge. Lüge sei die Beschuldigung des Cornutus, was sich leicht erzeben wurde, wenn man die Uebrigen angebe, denn nicht mit einem einzigen Theilnehmer könne er den Plan zu Kürstenmord und Aufstand angelegt haben.

Da nannte der Ankläger den En. Lentulus und Sejus Tubero zum größten Schrecken des Casars, daß die Ersten des Staats, seine vertrauten Freunde, von denen jener im höchsten Greisenalter, dieser gebrechlichen Leibes war, des Aufruhrs beschuldigt wur-

Zie wurden sogleich der Anklage entbunden, gegen den Baer durch Folterung ber Sclaven die Untersuchung fortgesett. Ergebniß gegen ben Ankläger ausstiel, entwich bieser burch Dukterußtsein, und durch das Bolksgerede, daß ihm die Strafe Matermordes bevorstehe, geschreckt, aus ber Stadt. Er warb wir Fortsetzung der Anklage gezwungen, indem Tiber seinen sien Haß gegen Serenus nicht verbarg. Denn dieser hatte nach Der Berurtheilung bes Cibo rucfsichtsloser und beleidigender gegen ren Casar geschrieben, als die Vorsicht gestattete. Dies brachte berselbe nach acht Jahren wieder vor, auch bas Berhalten res Serenus in der Zwischenzeit, obwohl im neuesten Falle das hartnäckige Läugnen ber Sclaven der Anklage entgegenstehe, verschiedentlich beschuldigend. Nachdem hierauf das Urtheil dahin gefällt worben, baß Serenus mit ber althergebrachten Strafe zu belegen sei, verwandte sich Tiber, um ben Schein der Gehässigkeit zu mildern, für ihn, und als bessen Verbannung auf eine Insel der Cyflaten von Gallus Afinius beantragt wurde, weigerte er auch dies, weil die Inseln des Wassers entbehrten, und bem, welchem man das Leben gonne, auch bessen Gebrauch nicht zu schmälern sei. So ward Serenus lediglich nach dem Orte seines früheren Erils zurüchgeschickt.

Bei diesem Anlasse kam, da Cornutus sich selbst entleibt, die Abschaffung der Denunciationsprämie in dem Falle, wenn der Beklagte auf solche Weise den Schluß der Untersuchung behindere, in Antrag. Auch wäre dies durchgegangen, wenn nicht der Cäsar härter als gewöhnlich, und wider seine Sitte öffentlich für die Ankläger sich erklärt hätte. "Fruchtlos würden die Gesete, am Abgrunde die Republik sein; besser jene ganz umzustoßen, als deren Wächter abzuschaffen".

über unterbrochen, daß der Cäsar dem E. Cominius, der eines - Schmähgedichtes gegen ihn überführt worden, auf Bitten dessen Bruders verzieh. Um so wunderbarer — das Bessere und welschen Ruhm die Milde bringt, zu kennen, doch aber das Schlimmere zu wollen. Ja, während sonst studirt, und beinahe mit Anstrengung, sprach Tiber leicht und geläusig, so oft er half und milderte.

c. 31.

Den P. Suilius hingegen, vormals Duaftor bes Germani-

cus, ber Bestechung für einen Rechtsspruch überwiesen, beantragte er, auf eine Insel zu verweisen, mit solchem Eiser, daß er schwur, das Staatswohl erfordere es.

Dieselbe Strase traf den Catus Firmius, weil er seiner eigenen Schwester durch eine falsche Majestätsanklage nachgestellt habe. Tiber aber, sich erinnernd, daß derselbe Firmius einst den Cibo zu Majestätsgelüsten verlockt und dann durch Anzeige gestürzt hatte, hinderte dessen Eril, nicht aber die Verstoßung aus dem Senate.

Im folgenden Jahre ward Cremutius Cordus eines — bis c. 34. dahin unerhörten -- Berbrechens angeklagt, daß er in seinen Jahrbuchern Brutus gelobt und Cassius ben letten ber Römer genannt habe. Sejans Elienten seine Ankläger. Dies war des Beklagten Unglud, deffen Bertheidigung ber Casar mit wildem Blide zuhörte. Mannlichen Freimuthes war biese voll. Casar und August, sagte er unter Anderem, hatten bas Lob bes Cato, bes Pompejus, bes Cassius und Brutus, ja Spottgedichte auf sich selbst geduldet, sei es aus Mäßigung ober Weisheit. Denn was man übersehe, vergehe spurlos, mas den Born reize, scheine anerkannt zu werden. Vor siebzig Jahren seien jene gefallen, noch lebten sie in ihren Bilbern, welche ber Sieger selbst nicht einmal vernichtet habe, wie sollten sie in der Geschichte untergehen? Jedem verleihe die Nachwelt seine Würde, es werde an Männern nicht fehlen, die, wenn feine Verdammung erfolge, nicht allein des Brutus und Caffius, sondern auch seiner gebenfen würden. Rachdem er ben Senat verlaffen, endete er sein Leben burch hunger.

Der Senat beschloß des Werkes Verbrennung, aber es wurs den Exemplare verborgen und erhalten.

Dies Jahr war so reich an Anklagen, daß Calp. Salvianus c. 36. sogar in den Tagen der latinischen Ferien den Stadtpräsecten, als er um zu opfern sich in das Tribunal begab, wider Sextus Marius anging. Dies aber hatte, vom Casar laut gemißbilligt, Salvians Berbannung zur Folge.

Freigesprochen ward, von obgedachtem Bibius Screnus fälschelich angeklagt, Fontesus Capito, der Angeber aber, den der öffentsliche Haß nur sicherer machte, blieb straflos. Je frecher Einer dies Gewerbe trieb, um so geheiligter war er. Nur die Kleinen und Unangesehenen wurden bestraft.

mit, worin dieser, von Hochmuth und Liviens Begier getrieben, um deren Hand anhält, so wie Tibers merkwürdige ablehnende Antwort darauf. Ein Meisterstück von Klugheit, wo nicht Weis, heit, mit Wohlwollen, das beinahe an Zärtlichkeit grenzt, untermischt. War dies aufrichtig oder erheuchelt? Meines Bedünkens herrschte damals noch die Freundschaft, aber der Argwohn begann schon zu dämmern.

Schlagend die Verstandesgründe: Du irrst, Sejan, schreibt er, wenn Du meinft, nach dieser Vermählung Deine disherige Stellung behaupten zu können, und Livia, welche bereits dem E. Casar und meinem Sohne Drusus vermählt war, des Sinnes sei, mit einem römischen Ritter zu altern. Würde ich es auch gestaten, glaubst Du, daß diesenigen es geschehen lassen würden, welche deren Bruder. Vater und unsere Vorsahren an der Spige der Staatsgeschäfte sahen? Du willst auf Deiner Stelle bleiben, aber die, welche Dich sest überlausen und über Alles zu Rath ziehen, Magistrate und Private, sie bergen es nicht mehr, daß Du die Machtstellung eines Ritters und meines Vaters Wohlwollen schon längst weit überschritten, sie klagen aus Reid gegen Dich schon mich selbst an.

Sejan wiederum, bereits nicht mehr blos wegen der Helrath, sondern weiter hinaus fürchtend, suchte den geheimen Verdacht, das Volksgerede, den anwachsenden Neid abzuwenden. Da'er aber den täglichen Zulauf weder, um seine Macht nicht zu mindern, abweisen, noch, um nicht der Anschuldigung Nahrung zu geben, gestatten wollte, faste er den Plan, den Casar aus Rom zu entsernen, den daraus für ihn entspringenden Machtgewinn klug berechnend. In dem Bestreden diesen für die Reize eines anmuthigeren Ausenthalts, der Ruhe und Zurückgezogenheit zu gewinnen, die seinem Alter wohlthun, die Staatsleitung im Großen aber mehr erleichtern, als erschweren würde, ward er durch einen Vorgang im Senate bei der Untersuchung wider den, der Schmähung des Kaisers angeslagten Votienus unterstützt.

Indem der Referent das Zeugenverhör mit eifriger Genauig-

<sup>79)</sup> Livia war Germanicus' Schwester, also Drusus des Aelteren Tochter.

feit ablas, und so alles Schmachvolle, wodurch Tiber im Geheismen zerriffen ward, zu öffentlicher Kunde brachte, ward dieser so erschüttert, daß er laut rief, er wolle sich sofort oder in besonderer Untersuchung reinigen, so daß nur die Bitten der ihm Zunächstehenden und die Schmeichelei aller Uebrigen ihn mit Nühe wiesder zu besänftigen vermochten.

Im Kap. 52—54 bereitet sich der Sturz des Hauses des Germanicus vor. Agrippina, gereizt durch die von Domitius Afer wider ihre Anverwandte und Freundin, Claudia Pulchra, angebrachte Klage wegen Chebruchs, sagt zu Tider, den sie, dem August opfernd, sindet: Das lasse sich nicht vereinigen — dem Vergötterten Thiere schlachten und dessen Nachsommen verfolgen. Der Bulchra ganze Schuld sei, daß sie die Thorheit habe, ihr treue Berehrung zu beweisen. Gin anderes Mal, als Tider sie in einer Krankheit besucht, bricht sie zuerst in Thränen, dann in Vorwürse und Vitten aus. Er möge ihrer Einsamkeit abhelsen, ihr einen Mann geden, sie sei noch jung genug. Welch anderer Trost bleibe rechtschaffenen Frauen, als die Che. Tider, die politische Wichtigkeit der Sache ermessend, um weder Empsindlichkeit, noch Furcht bliden zu lassen, zog sich ohne Antwort zurück.

Die teuflischeste List brauchte Sejan, indem er der Trauernden und Unvorsichtigen durch falsche Freunde beibringen ließ, sie möge sich vor des Schwiegervaters Tafel hüten, der ihr Vergiftung bezreite. Diese Besorgniß nun gab sie bei nächster Gelegenheit, der Verstellung unkundig, so tactlos und für Tider, neben dem sie ihren Plat hatte, so beleidigend kund, daß dieser, ohne ihr ein Wort zu sagen, gegen seine Mutter äußerte: es könne nicht Wunzder nehmen, wenn er härter gegen die versühre, welche ihn im Innern der Gistmischerei bezüchtige.

Bald darauf, im Jahre 26 n. Chr., verließ Tiber, unter . 5.7amtlichen Borwänden, die Stadt, entschlossen, fern von solcher zu
leben. Klein sein Gefolge, Sejan o, ein rechtskundiger Senator,
Coccejus Rerva, noch ein Ritter, die Uebrigen Literaten 1, meist

<sup>80)</sup> Deffen Aufenthalt bei bem Raiser durch häusige Anwesenheit in Rom unterbrochen worden sein muß.

<sup>81)</sup> Tiber war sehr literarisch gebildet und vertiefte sich gern in kleinliche Details, namentlich ber Mythenlehre.

Griechen, zu erheiternder Unterhaltung. Bald fügte es der Zufall, daß Sejan, indem er sich, als während des in einer Grotte einsgenommenen Mahles Steine herabsielen, mit eigenem Leibe über den Cäsar warf, diesem durch solche Selbstausopferung erhöhtes Vertrauen einflößte.

25. Wider Germanicus' Söhne spielte Sejan die Rolle des Richsters, seine Wertzeuge die der Ankläger, besonders gegen den Aelstesten, Nero, der, obwohl bescheidenen Sinnes, doch, was der Gegenwart gezieme, oft vergaß, indem er von ehrsüchtigen Freisgelassenen und Clienten gestachelt ward, wider den vom Bolke und der Armee gehaßten Sejan Muth und Selbstvertrauen zu zeigen.

Nicht zu böser Absicht, wohl aber zu unvorsichtigen Reben verlockte dies den Jüngling bisweilen, welche dann von den ihn umgebenden Spionen sogleich an Sejan berichtet wurden. Mit böser oder falsch lächelnder Miene empfing dann auch der voreinsgenommene Tiber denselben, dessen Sprechen wie Schweigen gleich übel auslegend. Nicht einmal während der Nacht selbst hatte der Aermste Sicherheit, da dessen Gemahlin (Livia's Tochter) Schlaflosigseit wie Seufzer desselben in kindlicher Einfalt ihrer sie listig ausfragenden Mutter, diese wieder dem Sejan hintersbrachte.

Selbst Nero's Bruder, Drusus, der ihm nicht brüderlich gessinnt war, suchte Sejan für sich und wider ersteren zu gewinnen, voraussehend, daß des letzteren künftiges Verderben ihm, dessen wilderen Persönlichkeit nach, leichter fallen werde.

Sm folgenden Jahre klagte Domitius Afer, der jene Claudia Pulchra zur Verdammung gebracht, deren Sohn, Quintilius Barus <sup>82</sup>, des Cäsars Verwandten, an, nach neuem Sündenerwerde, nachdem er das kaum Gewonnene vergeudet, durch neue Schandthaten begierig. Beistand hierbei leistete ihm merkwürdiger Weise Publius Dolabella, der, edler Ahnen und dem Varus verwandt, gegen sein eigenes Blut auftrat. Diesmal aber widerstand der Senat und beschloß, den Cäsar zu erwarten, was damals das einzige zeitweilige Hülfsmittel gegen drohendes Unheil war.

<sup>82)</sup> Sohn bes in Deutschland Gefallenen.

125

Indeß ward dem Casar das Festland Italiens, aller Vorkehr gegen Zulauf unerachtet, verhaßt, so daß er vollständigere Zurücksgezogenheit auf der schwer zugänglichen und leicht abzuschließens den Insel Capri suchte und fand.

Im folgenden Jahre, schmählichen Beginns, verschwur sich c. 68. zunächst Latinus Latiaris mit drei anderen Senatoren, um den edeln Sabinus, den noch einzigen treuen Freund des Germasnicus und seines Hauses, zu verderben. Sie hatten die Prätur verwaltet und strebten nach dem Consulat, was nur durch Sejans Gunst, diese aber wiederum nur durch Schandthat zu erlansgen war.

Latiaris köberte den Sabinus durch erheuchelte Freundschaft und Theilnahme für Agrippina und machte ihn bald so sicher, daß teffen gebeugtes Gemüth seinen Schmerz, wie seinen Haßgegen Sejan dem Verräther aufschloß.

Endlich, da Sabin schon in Latiaris' eigenem Hause Trost und Erleichterung suchte, verbarg dieser in einem abgelegenen Gesmache seines Hauses, denn nur in solchem und bei verschlossenen Thüren vereinigte man sich damals zu vertrauter Unterredung, jene Senatoren, die zwischen Decke und Dach an Spalten und Deffnungen lauschten. Nun ward die Anklage geschmiedet und der ganze Hergang des Betrugs nebst der eigenen Schande dem Casar schristlich berichtet. Dieser wendet sich hierauf in der seierslichen Neujahrsbegrüßung an den Senat, auch an Sejan, klagt über Bestechung einiger seiner Freigelassenen und Anschläge gegen seine Person, nicht undeutlich Ahndung fordernd. Sonder Verzug

<sup>83)</sup> Tacitus Worte: "missis ad Caesarem litteris ordinem fraudis suumque ipsi dedecus narravere", scheinen mir zu beweisen, daß dieser über Tiber nicht ganz unbefangen schrieb. Ordo fraudis kann, ja scheint sich nehmslich auf den ganzen Anschlag, namentlich daher auf Latiaris' Heuchelei und Berlockung zu beziehen. Gleichwohl ist, zumal Tacitus jenen Bericht gewiß nicht selbst gelesen hat, ein solches Bekenntniß eigener Niederträchtigkeit höchst unwahrscheinlich. Gewiß beschränkte Latiaris die Darstellung seines Berdiensstes darauf, daß er Sabins eigene freie Mittheilung mit kluger Vorsicht aufzgenommen und durch jenes Versteck dessen Ueberführung gesichert habe. Dem stehen auch obige Worte nicht geradehin entgegen, sie gestatten aber eben so wohl, ja mit mehr Grund die schlimmere Auslegung, und darin giebt sich, meines Bedünkens, der nur zu gerechte, aber nicht ganz unbefangene Unwille des Versassers zu erkennen.

wird Sabinus verurtheilt, und noch abgeführt ruft er, so weit er verhüllt und verbundenen Mundes dies vermag, aus: So beginne das Jahr, solches Opfer werde dem Sejan gebracht. Wohin dies ser nun Blick und Worte wandte — Flucht und Leere, die Strassen und Plätze verödet. Einige aber kehrten auch wieder um und zeigten sich, fürchtend eben, daß sie Furcht bewiesen.

Das V. Buch der Annalen von Kap. 5 an und der Anfang des VI., die Ereignisse des Restes des Jahres 29, das Jahr 30 und die meisten des Jahres 31 n. Chr. umfassend, sind bekanntlich verloren. Sie begreisen nächst dem Tode der Kaiserin Mutter, Kap. 1—4, mit welcher der letzte Zügel schrankenloser wilder Machtwillfür riß, die Verbannung der Agrippina und ihres ältessten Sohnes Nero auf Inseln und des letzteren Tödtung, welcher später erst, VI, 25, ungewiß, ob freiwillig oder durch Versagung der Nahrung, die der Mutter selbst folgte, hierauf Sejans Sturz und Hinrichtung. Enthüllt ward nun das scheußliche Geheinniß, wie der Freund und die Schwiegertochter des Cäsars den einzigen Sohn vergistet, geübt aber auch durch den Senat die fürchterlichste Blutrache, nicht nur an den Mördern, wie an Sejans Freunden und Verwandten, sondern auch an dessen schuldlosen Kindern.

VI, 2. Gewüthet ward nun (zu Anfang des Jahres 32) in Rom, als ob Liviens Schandthaten erst jett kund geworden und nicht schon längst bestraft seien, in Verdammungsurtheilen gegen deren Bildsäulen und Andenken, und die Abgabe von Sejans Vermösgen aus dem Senatsärar an den Fiscus, als ob etwas darauf ankäme, beschlossen.

Solches beantragen Scipionen, Silaner und Cassier, während Togonius Gallus, seine unadelige Geburt großen Ramen zur Seite stellend, sich lächerlich machte, indem er die Errichtung einer Leibwache von zwanzig bewassneten Senatoren für den Cäsfar, so oft er in deren Versammlung erscheine, beantragte, was dieser mit Ironie zurückwies.

- c. 3. 4. Auch die verruchten Ankläger traf nun, zu allgemeinem Iwbel, das Schwert der Rache, unter ihnen zuerst jenen Latiaris.
- Für Cotta Messalinus hingegen, einen der schlimmsten und verhaßtesten dieser, wider den vielerlei, namentlich beleidigende Resden gegen Cajus Casar (Caligula) und die Kaiserin Mutter vorgebracht worden, verwandte sich der ihm befreundete Casar in

einem Schreiben, das mit den merkwürdigen Worten anhob: "Was ich euch jetzt schreibe, versammelte Väter, oder wie ich schreibe, oder was ich überhaupt nicht schreibe — mögen mich Götter und Göttinnen schlimmer verderben, als ich mich ohnehin täglich absterben fühle — wenn ich es weiß."

So, fährt Tacitus fort, wurden ihm die eigenen Miß- und Schandthaten zur Strafe. Nicht zwecklos sagte Plato: Würde der Tyrannen Gemüth aufgeschlossen, so könntet ihr die Bisse und Sticke sehen, durch welche die Seele, gleichwie der Körper durch Geißelung, durch Grausamkeit, Wollust und bose Beschlüsse zersseischt wird.

Darauf wart nicht Cotta, sondern dessen Ankläger, Cäcilianus, bestraft.

Biele der Angeklagten aber entzogen sich der Strafe badurch, c. 7. daß sie sich zu neuen Anzeigen wider Sejans Anhänger bereit er-klärten.84

Würdiger und männlicher als Sejans übrige Freunde, welche c. 8. die Verbindung mit ihm abläugneten, bewies sich der römische Rit= ter M. Terentius, ber offen erklärte: Ich bekenne, Sejan befreundet gewesen zu sein, daß ich es werde, mich bemüht, daß ich es geworden, mich gefreut zu haben. Ich berufe mich auf kein Bei= spiel Anderer, alle diejenigen aber, welche an Sejans lettem Anschlage (gegen Tiber) keinen Theil hatten, will ich auf meine Nicht ben Sejan aus Volsinium, Casar, Gefahr vertheibigen. nur Deinen Schwiegersohn 85 und Collegen, den Träger Deiner Macht im Staate haben wir verehrt. Dir haben die Götter die höchste Entscheidung gegeben, wen und aus welchen Gründen Du über Andere erheben willst, unser Ruhm ist, Dir zu folgen. Unschläge gegen Staat und Raiser mögen bestraft werden, wegen bloßer Freundschaft und Dienstleistung aber muffen wir freigesprochen werden, wenn wir zu derselben Zeit, wie Du Casar, mit Sejan gebrochen haben.

<sup>84)</sup> Die Angabe neuer Anzeigen wegen Majestätsverbrechen hatte, nach bem Gesetze, Straflosigfeit wegen eigener Schuld zur Folge.

<sup>85)</sup> Sejan muß mit einer Enkelin Tibers verlobt gewesen fein, unstreistig ein Kunstgriff Tibers, um ihn hin= und festzuhalten. Bgl. Sueton Kap. 65, so wie Zonaras XI, 2.

Solchen Freimuth und weil sich Einer fand, der offen ausssprach, was Alle fühlten, wirkte so kräftig, daß die Ankläger des Redners, unter Zurechnung früherer Vergehen, mit Verbannung, oder Tod bestraft wurden.86

- o.9—18. Mehrfache Anklagen im Scnate, aber bisweilen auch abwendende Dazwischenkunft des Cäsars, der im eignen Hause die ältessten seiner Freigelassenen, seine Begleiter nach Rhodus und Capri, aber böse Werkzeuge der Angeberei, tödten läßt, c. 10.
  - Sextus Marius, der reichste der Spanier, wird, des Incests mit seiner Tochter beschuldigt, vom Tarpezischen Felsen gestürzt. Und daß über der Verdammung eigentlichen Grund kein Zweisel bleibe, behielt Tider dessen Goldbergwerke, obgleich zu öffentlichem Verkause seilgeboten, für sich.

Hierauf, dem Raubthiere gleich, das Blut gekostet, besiehlt er auf einmal Alle, die, der Berbindung mit Sejan wegen, noch im Gesängnisse saßen, hinzurichten. Ungeheures Schlachten jebes Geschlechts, jedes Alters, Edler wie Unedler, Einzelner, wie hausenweise. Nicht einmal Beistand, Thränen und Anblick ward den Berwandten und Freunden gestattet. Wächter hüteten die verwesenden Leichname, hinderten, wenn solche, in die Tider geworfen, anschwammen, deren Verbrennung und Berührung.

- Begleiter, freiwillig sein Leben. Vergebens bestürmte ihn Tiber mit Fragen, Bitten, Abmahnungen. Er weigerte die Rede und endete durch Hunger. Man sagte, je näher er dessen geheimster Gedanken, daher des öffentlichen Unglücks kundig gewesen, um so dringender habe er aus Unwillen und Furcht, so lange er noch persönlich unbetroffen, ein würdiges Ende gesucht.
- c. 38. Selbst nach brei Jahren seit Sejans Tode hatten, was Andre weicher macht, Zeit und Bitten Tibers Sinn noch nicht so weit

<sup>86)</sup> Dieser merkwürdige Vorgang beweist, was selbst in jener Zeit noch Muth und Edelstinn vermochten. Wie anders, wenn solche Gestinnung die allgemeine gewesen! Auf Tiber aber muß Gutes, wie Boses des Senats zusrückgeführt werden.

<sup>87)</sup> Ohnstreitig als bereits Berurtheilte, da Tacitus nicht zu bemerken unterlassen hätte, wenn die Strafe wider sie vor Austrag der Untersuchung vollstreckt worden wäre.

gemilbert, daß er nicht Ungewisses und Verjährtes, gleich Schwestem und Neuem, geahndet hätte.

Aus dieser Kurcht kam Fulcinius Trio der ihm drohenden Anklage zuvor, noch in seinem letten Willen den Macro (Sejans Nachfolger im Gardecommando), und die hervorragenosten Freisgelassenen des Cäsars viel und hart schmähend, ihm selbst aber Altersschwäche, und das Eril fortwährender Abwesenheit vorwerssend. Dies Testament, als es die Erben verheimlichen wollten, befahl Tider öffentlich vorzulesen, sei es, um seine Geduld gegen die Freiheit Andrer und Verachtung eigner Schande zu beweisen, sei es, um, nach so langer Unkunde der Verbrechen Sejans, die Wahrheit, welche die Schmeichelei verhehlt, auf sedem Wege, selbst unter eigner Schmähung zu vernehmen.

In denselben Tagen that Granius Marcianus, Senator, c. 38. 39. von C. Grachus des Majestätsverbrechens angeklagt, seinem Leben Gewalt, indeß Tarius Gratianus nach demselben Gesetze zum Tode verurtheilt ward. Gleiches Ende traf den Trebellienus Russus und den Sertus Paconianus. Jener siel durch seine Hand, dieser ward im Kerker, wegen der daselbst noch versaßten Schmähgedichte wider den Fürsten, erdrosselt. Dies Alles aber vernahm Tider nicht, wie vorher, aus der Ferne, sondern in uns mittelbarer Nähe der Stadt, gleichsam im Anblicke des durch die Häuser strömenden Blutes und der Fäuste der Henker.

Bald darauf traten Tibers lette Consuln ihr Amt an. c. 45. Macro haschte indeß immer eifriger nach der Gunst des Cajus Casar, die er nie vernachlässigt hatte, trieb daher, nach dem Tode von dessen Gemahlin, sein eignes Weib an, durch erheuchelte Liebe den Jüngling an sich zu fesseln, und ihn durch ein Cheversprechen zu binden, indem dieser nichts verweigerte, was ihm zur Herrsschaft verhelfen konnte.

Wohl wußte dies Tiber, schwankte daher über seinen Nachsfolger, zuerst unter seinen Enkeln, unter benen Drusus Sohn, Tiberius Gemellus, nach Blut und Liebe ihm der Nächste, leider zu jung war, während Germanicus Sohn, Cajus, der Jugendstraft und Volksliebe besaß, dem Großvater eben deshalb verhaßt war. Seinem Neffen Claudius stand, bei vielem Empfehlensswerthen, Geistesschwäche entgegen. Den Nachfolger außer seinem

Hause zu suchen, wehrte bas Andenken Augusts, Die Besorgniß, ben Namen der Casare herabzuwürdigen.

So überließ er, schwankenden Sinnes, schwachen Körpers, die Entscheidung, der er sich nicht mehr mächtig fühlte, dem Schicksal, mehrkach aber andeutend, daß er die Zukunft voraus sehe. Indem er dem Macro, verständlich genug, vorwarf, daß er den Untergang verlasse und sich dem Aufgange zuwende, sagte er einst, seinen leiblichen Enkel mit vielen Thränen umarmend, zu Cajus, der wilden Blickes drein sah: Diesen wirst Du einst ers morden und ein Andrer Dich.

- um dieselbe Zeit stürzte sich Sertus Papinius aus consus larischem Hause freiwillig in den Abgrund. Des Anlasses dazu ward dessen Mutter beschuldigt, welche, von ihrem Manne versstoßen, die Sinnlichkeit des Jünglings zu einer That verlockt habe, vor deren Bewußtsein nur im Tode Rettung geblieben sei.
- c. 50. Angeklagt beshalb im Senate, suchte sie durch Kniefall, Flehen und Klagen zu rühren, ward aber auf 10 Jahre, bis ihr jüngerer Sohn das gefährlichste Alter überschritten, aus der Stadt verbannt.

Schon verließ Tiber Körper und Kräfte, noch nicht Falschheit und Verstellung. Dieselbe Spannung ber Seele. Berechnet in Wort und Blick, barg er immer noch bisweilen unter gesuchter Freundlichkeit die entschiedenste Abneigung. Nach mehrsachem Wechsel des Aufenthalts begab er sich nach Luculls Villa bei Misenum. Dort gelang ce dem Arzte Charifles, unter dem Borwande ehrfurchtsvoller Empfehlung bei der Abreise, da Tiber regelmäßige ärztliche Behandlung nicht zuließ, dessen Puls zu berühren, worauf er Macro erflärte, der Casar habe nicht über zwei Tage noch zu leben. Hierauf eifrige Vorbereitung der Thronfolge durch Abrede und Botschaft an die Heere. Schon hielt man ben Greis für erloschen, schon schritt Cajus Casar unter bichtem Bubrange der Gratulanten hinaus, um die Regierung zu ergreis. fen, da kömmt plöglich die Meldung, Sprache und Blut sei Tiber wiedergekehrt, er verlange zu effen. Allgemeine Bestürzung. Menge läuft auseinander, Betrübniß, oder Unfunde des Hergangs heuchelnd. Der junge Cafar auf dem Gipfel der Hoffnung erwartet das Aergste. Macro aber, rasch entschlossen, besiehlt, den

Greis durch massenhaft aufgeworfene Kleidungsstücke zu ersticken. So endete Tiber im 78. Jahre seines Lebens.

Also aber lautet Tacitus Schlußwort über solchen:

"Boll Wechselfälle Tibers erste Jugend. Dem geächteten Baster folgte er in das Eril; als Stiefsohn in Augusts Haus trestend, hatte er mit vielen Nebenbuhlern zu kämpfen, so lange Marcellus und Agrippa 88, dann Cajus und Lucius die Cäsare, lebten. Auch stand sein Bruder Drusus ihm voraus in der Liebe des Bolkes. Am schlüpfrigsten seine Stellung nach der Vermähslung mit Julien, mochte er seines Weibes Unkeuschheit dulden, oder abwehren. Nach der Rücksehr von Rhodus waltete er zunächst 12 Jahr hindurch in Augusts nun verwaistem Hause, endlich sast 23 Jahre als Herrscher des römischen Staates.

Auch dessen Sinn und Wesen nach den Zeitabschnitten verschieden. Ausgezeichnet sein Leben und Ruf während er im Privatstande, oder Besehlshaber unter August war; verschlossen und schlau in Erheuchelung von Tugenden, so lange Germanicus und Drusus ihm zur Seite standen. Aus Gutem und Bösem gemischt während der Mutter Lebzeit. Von wilder abscheulicher Härte, aber mit verdeckter Begier, so lange er Sejan liebte oder fürchtete; bis er endlich in Frevels und Schandthaten zugleich ausbrach, als er, nach Ablegung von Scham und Rücksicht, nur seinem Gemüthe solgte."

Wir schließen dies Kapitel, indem wir zuerst das Zeitgemälde betrachten, sodann mit einigen Worten auf Tibers Charafteristif zurücksommen.

Welch ein Bild entrollt uns Tacitus meisterhafte, vorstehend freilich nur in kurzem Auszuge und mangelhaft wiedergegebene, Schilderung.

Ein grundloser, stinkender Pfuhl von Koth und Sünde! Triebfeder und Hebel überall ter niedrigste Eigennuß, vor Allem Geld = und Machtgier, mehr noch als Schlemmerei und Wollust, weil es zu deren zügelloser Befriedigung der bösen Künste kaum bedurfte. Der Sohn wider den Vater, das Weib wider den Mann,

<sup>58)</sup> Die Schwiegerschne Augusts, wie Cajus und Lucius, bessen Enkel aus Juliens Che mit Agrippa, nach bessen Tode sie Tiber, als brittem Manne, vermählt ward.

Blutsverwandte und Freunde wider einander, Mord und Verderben um schnöben Sündenlohn sinnend und schmiedend; zerrissen die heiligsten Bande der Natur und der Scham. Wo noch in einzelnen Gemüthern ein Rest von Tugend lebt, Verschwörung der Lasterbande wider solche, dis auch diese der Abgrund verschlungen, oder der Sturm gebrochen hat. Grausam, empörend die Gesete, seile oder zaghafte Schergen tyrannischer Willfür die Nichter. Wahrheit und Freimuth mehr noch verschwunden, als wirfungslos. Schut vor der Gesahr nur in der Kunst sich zu verbergen, würdige Rettung aus solcher nur im Selbstmorde, achtbar, ja groß in solchen Gemüthern, welchen das reinere Licht noch nicht ausgegangen war.

Ein Kind dieser Zeit nun war Tiber. Je schärfer sein Bersstand sie durchschaute, je mehr verachtete, je bittrer haßte er mit der, von seinen Ahnen ererbten, wilden Härte die Menschen. Durch kein Gesetz, keinen Glauben, nicht einmal durch Gewohnsheit wußte er seinen Thron gesichert. Er las in den Seelen der Bornehmen den Neid seiner Macht, er sah klar, daß nur die Schwierigkeit des Gelingens seinem Sturze entgegenstehe. Da besmächtigte sich gespenstiges Grauen seiner Seele, der Tried der Selbstvertheidigung machte ihn zum argen Tyrannen.

Um aber bessen schrittweise Verschlimmerung psychologisch zu erklären, haben wir bessen Schicksale in das Auge zu fassen. Auch während seines tabellosen, als Feldherr und Staatsmann so glänzenden, Lebens bis zum 57. Jahre war er sicherlich falschen, wilden, haßerfüllten, nur von Vernunft und Klugheit streng gezügelten, Gemüths. Aber bies war boch ausnahmsweise ber Liebe fähig, selbst bedürftig, ja diese war in ihm so mächtig, daß sie ihn über den verruchten Sejan bis zur unglaublichsten Verblenbung bethörte. Sich in biesem Gefühle nun zertreten, auf bas Empörendste betrogen zu sehen — war sein Loos. Wie mußte dies ein Gemuth, bas um so energischer, je seltner liebte, verbittern! Mußte dies nicht, indem der einzige lette Faden, der es einem bessern Gefühle noch verknüpfte, von ungeheurer Schlechtigkeit zerriffen ward, immer mehr bem Haffe und bem Bösen verfallen? Dazu die Schwäche des hohen Alters. Diese äußert sich, wie im Körper, so in der Scele der Menschen stets an der ohnehin schwächsten Stelle. Wiber Tibers Beist vermochte sie

nichts, in wachsender Herzenshärtigkeit aber, in Haß und Bitterkeit, in Rachsucht und Lustgier trat sie widerwärtig hervor.

Nicht Alles indeß, was Tiber, selbst von Zeitgenossen, zur Last gelegt wird, ist begründet. So z. B. die Vergistung des Germanicus, deren Thatbestand eben so wenig seststeht (Tac. II, 73), als die Person des Schuldigen und die Art der Verübung (III, 14), deren Urheberschaft aber auf Tiber zurücksühren zu wollen, dem ganzen Verlause und dem Ausgange der Untersuchung durch Pisso's Selbstmord entschieden widerstreitets, weshalb auch die diessfalls in der Abhandlung über Germanicus Feldzug im I. 16 n. Chr. am weiter unten anzugedenden Orte von uns selbst geäußerte Versmuthung wieder zurückzunehmen ist.

Am scheußlichsten erscheint Tiber in seinem Verhalten gegen Agrippina, wie beren älteste Söhne Nero und Drusus. Der Tob bes Erstern fällt noch in die Zeit Sejans, der ber Mutter und des Zweiten in die spätere. Merkwürdig nun, daß der Sturz des Verfolgers, die gerechte Wuth über den Niederträchtigen nicht günstig auf die Verfolgten einwirften. Aber Agrippina hatte den Raiser durch Stolz und Tactlosigkeit persönlich beleidigt, wahrsscheinlich auch deren Sohn Drusus, nach Tac. IV, 60 wilden Gemüths, da mochte sich denn das ganze Gift seines durch und durch verditterten Herzens gegen diese Unglücklichen entladen, welche der Senat auf bessen Anklage verurtheilte (Sueton, Caj. C. 7). Ob er solche schlüßlich selbst tödten ließ, oder zum Selbstmorde trieb, ist gleichgültig, der Bericht über Drusus Hungertod VI, 23 und 24 aber haarsträubend. Nicht aber, weil sie Germanicus

laufenden Gerüchts, wornach Tiber Piso zum Morde beauftragt, Sejan aber Lettern durch Bersprechungen zum Schweigen vermocht, endlich durch Meuchels mord aus dem Wege geschafft habe. Wie er aber selbst hinzusest: er möge dies nicht behaupten, dürfe es aber als Gerücht nicht verschweigen, so würdedies mit dem Hergange, wie er ihn selbst umständlich, ohnstreitig actenmäßig, berichtet, völlig unvereinbar sein. Auch Niebuhr (Vorl. III, 171) bezweiselt die Bergiftung. Ich würde, wenn dies auszusühren hier der Ort wäre, sogar mit großer Wahrscheinlichkeit mir darzuthun getrauen, daß diese That gerade der Eigenthümlichkeit von Tibers Charakter nicht entsprochen haben würde, jedensfalls ein relativ näherer, wenn auch an sich entsernter Verdacht auf Livia und Piso's Weib Plancina falle.

Kinder waren, handelte er so, da er im Uebrigen den Cajus und die Töchter ehrte.

Tacitus nun schlt meines Bedünkens im Wesentlichen barin, daß er den Menschen und Herrscher zu wenig unterscheidet. Das soll auch Napoleons Ansicht gewesen sein. Er muß etwa, schreibt Niebuhr III. S. 173, gesagt haben: "Wenn man sich Tiber nun nach Tacitus vorstellt, ihn als einen schändlichen viehischen Wolslüstling und als einen Tiger von Grausamkeit denkt, so hat man nicht das rechte Bild, denn Tiber war bis in die sunsziger Jahre ein großer Feldherr und Staatsmann, alle die vitia subdola fasmen vorher nicht zum Vorschein, und indem er die starken und guten Seiten seiner Natur beschäftigte, handelte er wie ein ganz anderer Mensch."

Diese Ansicht, sest Nieduhr hinzu, ist auch vollkommen richtig. Das ist sie auch nach unserer Ueberzeugung, aber nicht erschöpfend, denn Tider besaß und bewies dis zum letten Lebens- hauche nicht gewöhnliche Regententugenden, die überall und immer noch an's Licht traten, wo nicht die Nachtseite seiner Seele, Furcht und Hassesgrimm, Vernunft und Rechtsgefühl in ihm ersstickte. Daß nun jene schauerlichen Temperamentssehler durch die bitterste Erfahrung und hohes Alter immer mächtiger wurden, dies allein motivirt den Unterschied seiner früheren und späteren Zeiten.

## Siebentes Kapitel.

Die letten Julier.

Die Reihe, welche ber große Cäsar begonnen, August und Tiber sortgesett, schlossen Caligula, Claudius und Rero. Solchen Gegensatz von Größe und Verruchtheit, von Virtuosität und Jämmerlichkeit hat — während eines einzigen Jahrhunderts —

<sup>90)</sup> Rechnet man von der Schlacht bei Pharfalus 48 v. Chr, und läßt dann wieder die 14 Jahr zwischen Cafars Tede 44 und der Schlacht von Actium 30 v. Chr., wo die Herrschaft unentschieden, weg, so ergeben sich bis zu Nero's Tode 68 n. Chr. 101—2 Jahre.

keine Dynastie der Weltgeschichte aufzuweisen. Man könnte die Reihe, wenn man Claudius, wohin er dem Alter nach gehört, vor Caligula setzte, eine absteigende nennen, dabei aber Nerv doch nur um deswillen als den Schlechtesten bezeichnen, weil er am längsten regierte.

Cajus Cafar, gewöhnlich Caligula genannt 1, hatte sich in Caius Clau. Tibers Hause bereits den Ruhm erworben, der vollkommenste reg. v. 25. aller Sclaven zu sein. Bei der Mutter Verdammung, der marz 37 bis Brüder Tödtung ging kein Wort über seine Lippe. Welche Stims 24. Jan. 41; mung Tider gerade angelegt hatte, dieselbe nahm auch Cajus an, Jahre. kaum andrer Worte, als jener, sich bedienend.

Was Wunder, daß der vollendeteste Sclave der schlechteste aller Herren wurde!

In dessen Charafter liegt viel Räthselhaftes. Dhne Zweisel war etwas Krankhastes in seiner Seele<sup>102</sup>, was schon der völlig gestörte Schlaf, die nächtlichen Visionen bezeugen. Doch kann man den, der die Rolle des Sclaven so lange und so meisterhaft durchgeführt, nicht für unzurechnungsfähig ansehen. Wer aber kann in der Menschenseele überhaupt die unerforschliche Grenze zwischen Freiheit und Unfreiheit mit voller Genauigkeit auffinden und bestimmen?

Gewiß nur, daß, nachdem jedweder Zügel der Furcht, wie unerfüllter Hoffnung in ihm zerrissen war, das frankhaft Dämosnische in der Seele dieses Ungeheuers immer schrankenloser aufwucherte, und zulest, wenn auch nur zeitweilig, zu wahrer Berstücktheit sich steigette.

In Tibers Seele war auch ein Gegensaß, aber nur zwischen Gebanke und Wort, zwischen Schein und Wesen. Caligula gab sich als Herrscher, wie er war, war aber selbst ein fortwährender Gegensaß. Bald suchte er, bald floh er die Menschen, bald nahm

<sup>91)</sup> Er unwürdig es der Geschichte ift, Regenten nur nach ihren Spitznamen zu bezeichnen, oder ihnen, wie bei andern der Fall, willfürlich Namen beizulegen, welche sie im Leben nicht geführt haben, so würde es doch, nachdem solcher Mißbrauch einmal zur Regel geworden, ungeeignet sein, davon einseitig abzugehen.

<sup>92)</sup> Auch Taeitus, deffen Bericht über Caligula leider fehlt, sagt bei gelegentlicher Erwähnung deffelben unter Nero XIII, 3: Etiam C. Caesaris turbata mens, gestörte Seele.

er es übel, wenn irgend etwas, bald wieder, wenn gar nichts von ihm erbeten wurde. Was er mit dem höchsten Eifer begann, ließ er oft wieder auf das Schmählichste liegen. Schwere Verbrecher ließ er strassos, Unschuldige aber hinrichten. Seinen Freunden bewies er bald die übertriebenste Schmeichelei, bald die maßloseste Verachtung. (Dio-Cass. LX, 4.) In seinen Gefühlen für Großmutter, Schwestern und Gemahlinnen folgten auf höchste Verehrung, ja Andetung und Leidenschaft — Tödtung, Verdannung, wüthender Haß, welchem selbst Casonia, die letzte seiner Frauen, nur durch dessen frühen Tod entging. In galanter Järtlichseit gegen diese freute er sich ihres hübschen Nackens, weil sein Winf ihn sogleich durchhauen lassen könne, oder betheuerte, er wolle auf der Folter von ihr herausbringen lassen, warum er sie so liebe.

Gleiches grelles Wiberspiel der Laune in seiner Herrschaft, nur daß im Anfang, weil des Volkes Jubel und Begeisterung für Germanicus Sohn ihn doch nicht ganz regungslos lassen konnte, das Bessere mehr vorwaltete.

In 9 Kapiteln handelt Sueton von dem Löblichen seiner Regierung, in 25 von dem Scheusale.93 Untersucht man aber auch ersteres genauer, so ist doch auch Alles in der Regel planlos, übertrieben, unvernünftig, fast überall nur Aussluß von Laune, oder Verschwendungssucht, da seine Natur durch und durch böseartig war.

Entzückte ihn boch die Bosheit, welche sein ein= bis zweijähriges Töchterchen schon gegen andere Kinder übte, weil er darin sein Blut erkannte. Beklagte er doch bitter, daß sich seine Regierung durch kein recht großartiges Unglück auszeichne.

Die Schilderung seiner Schandthaten gehört nicht hierher. Rein Laster, das er nicht besessen; in welchem derselben aber er am unerreichtesten gewesen, ob in der Schamlosigkeit, mit der er jeglicher sinnlichen Begier fröhnte, ob in unsinniger Verschwen-

<sup>93)</sup> Ueber Caligula können wir uns nur an Sueton, der über ihn von ungemeiner Ausführlichkeit ift, und Dio-Cassius halten, dessen Charakteristik besselben ungleich besser ist. Mag unter den Anekdoten desselben, die Ersterer anführt, Einiges übertrieben sein, in so weit stimmen Beide überein, daß unser Bild, des Caligula als wahrheitgemäß gelten muß.

bungssucht, wie in verruchtestem und schmuzigstem Zusammenscharren von Geld, ob in Blutdurst und Freude an Qualen,
ober endlich in Narrheit — ist nicht zu entscheiden.

Nur für das Zeitbild füge ich einige Züge hinzu, in ersterer Beziehung jedoch auf die Anmerkung verweisend.94

Tibers unermeßlichen Schatz vergeubete er im ersten Jahre seiner Regierung. Unerhörte Auslagen, willfürliche Töbtungen und Confiscationen, falsches Spiel, gewaltthätige Erbschleicherei, die niedrigste Speculation und offene Bettelei lieserten die Mittel zu immer neuer Vergeudung. So sieht er einmal vom Spiele auf, einem Andern seine Partie immittelst übergebend, sieht aus der Vorhalle zufällig zwei reiche römische Ritter vorübergehen, desiehlt deren Aufgreisung und Vermögenseinziehung und rühmt sich bei der Rücksehr, so glücklich doch niemals gespielt zu haben. Im Palaste der Cafaren legte er auf Speculation ein Vorbell an, stellte sich auch am Reujahrstage selbst in die Vorhalle, und nahm in Person das Bettelgeld in Empfang, das ihm von dem großen Hausen aller Klassen aus vollen Händen und Taschen (sinu) gespendet wurde.

Während der Tafel ergötzte er sich nicht selten an dem Wimmern der in seiner Gegenwart Gefolterten. Den Schluß des
crapulösen Festes, das er auf der, in tollem Unsinne über das
Meer von Puteoli nach Bajä erbauten, Brücke gab, seierte er
dadurch, daß er seine Tischgenossen in das Meer wersen, und die,
welche sich an die Ruder klammerten, wieder zurücktoßen ließ. Solle Laune, verruchter Witz in Allem. So ließ er im Circus,
wohl bei glühendster Mittagshiße, die Schirmdächer plötzlich wegnehmen und zugleich die Ausgänge schließen, oder auch, den Gang

<sup>94)</sup> Cum omnibus sororibus suis stupri consuetudinem fecit (Sueton c. 24). Uxorem suam, Caesoniam, amicis nudam ostendit (25). Foeminas illustres cum maritis ad coenam vocatas, praeterque pedes suos transientes, diligenter ac lente, mercantium more considerabat: etiam faciem manu allevans, si quae pudore submitteret. Quoties deinde lihuisset, egressus triclinio, cum maxime placitam devocasset, reversus vel laudabat palam, vel vituperabat: singula enumerans bona malave corporis atque concubitus (36).

<sup>95)</sup> Nach Dio = Caff. 17 rettete sich aber doch, obwohl betrunken, die Mehrzahl.

des Thierkampfes unterbrechend, unbescholtene, achtbare Greise und gebrechliche Familienväter den wüthenden Bestien vorwerfen.

Im Parorysmus ber Narrheit nahm er die Tracht aller Götter und Göttinnen an, bald als Jupiter mit goldnem Barte und den Blißen in der Hand Orakel sprechend, bald als Benus in falschem Haar und Franenkleidern sich anbeten lassend. Sein angeblicher Feldzug gegen die Germanen war, nächst der Auspraubung Galiziens, durch und durch eine kindische Narrensposse im tollsten Maßstabe. Zulest ließ er das ganze Heer, sicherlich an 100000 Mann, mit Geschütz und Zeug an das Meer rücken, gab plößlich von hohem Throne das Angrisszeichen, ließ den Schlachtruf blasen — und auf einmal die Wassen niederlegen und Muscheln am Strande sammeln.

Das Folgenreichste in Caligula's Regierung war die schranstenloseste Hintenansehung der Form, die Tider sorgfältigst beobachtet hatte. Von Anklage kaum noch eine Rede, von vielen Tödtungen, selbst von der seines Bruders (Tiders Enkel), gab er dem Senate nicht einmal Nachricht. Unter Jenem doch noch Untersuchung, Vertheidigung, Urtheilöspruch, und darin nicht selten Rettung, unter diesem der Schauder reiner Willfür. Diese Bahn, einmal gebrochen, führte zu dem scheußlichsten Absgrunde, den der größte Blutdurst der Nachsolger nicht auszusfüllen vermochte.

Eben so war Caligula der Erste, dessen Eitelkeit es schmeischelte, persönlich als Rämpfer, Tänzer und Komödiant of zu siguriren, was sedoch anscheinend noch nicht, wie unter einigen der
späteren Kaiser, öffentlich geschah.

<sup>96)</sup> Er rühmte sich auch des vertrauten Umgangs mit der Göttin Luna, die ihn nächtlich besuche. Als er einst den Bitellius, einen seiner verdientesten Generate, der früher schon der Tödtung nur durch die geschickteste Schmeichelei entgangen war, fragte, ob er jenen Verkehr mit angesehen, erwiderte dieser mit gesenstem Haupte und bebender Stimme: Euch Göttern allein ist es vergönnt, euch gegenseitig zu erblicken.

Solcher Künste bedurfte es damals, um fich das Leben zu fristen.

<sup>97)</sup> So ließ er einst mitter in der Nacht einige der ersten Senatoren rufen, und als diese ankamen, sang und tanzte er ihnen ein Stuck vor.

Drei Jahre und beinah 10 Monate trug die Welt das Unsgeheuer. Da erfuhr er, daß das Volk, welchem er so oft nur einen Kopf gewünscht hatte, der Hände viele, er selbst aber nur einen Kopf habe.

Zwei Obersten ber Garde stießen ihn nieder, nach ihm seine Gemahlin, des Kindes Hirnschale an der Wand zerschmetternd.

Dem Neffen folgte der Onkel, Tib. Claudius Drusus Casarciaudius Casarciaudius Bruder), dem hirnverrückten Scheusale der gutmüthigesar reg v. 41 Schwachkopf. Als der Schreck des Mordes den Palast erfüllte, 51 n. Chr. hatte er sich versteckt. Ein umherstreisender Soldat fand, erkannte i. 63.3abre. ihn und ließ den Zitternden in die Caserne tragen. Der Senat berieth und schwatzte indeß von gemeiner Freiheit. Aber in Truppen und Bolk lebte noch die alte Chrfurcht vor August und bessen Haus. Sie riesen Claudius zum Herrscher aus, er — der erste unter den Casaren — versprach ihnen dafür ein Geschen f.

Welch ein Blut rollte in Claudius Abern. Mark-Anton ber Triumvir sein Großvater, August sein Großonkel, der herrliche Drusus b. Aelt. sein Bater, Germanicus sein Bruber. Aber er war schwachen Körpers und schwachen Geistes, in steter Krankheit und Furcht aufgewachsen, war er das Gespött der Großmutter, Mutter und Familie gewesen. Er mag mehr noch albern, als dumm gewesen sein, mindestens fehlte es ihm nicht an wiffenschaftlicher Bildung und Sinn bafür, einige seiner, uns erhaltenen, Reden flößen wahres Interesse ein, sein Urtheil war, wenn auch bisweilen albern, doch auch häufig ganz richtig. Im Gesammtleben seiner Seele war aber etwas Unvollenbetes, und bice benahm, wie ein fehlendes Rad, ein verbogener Stift die sonst gute Maschine unbrauchbar macht, auch seinen Anlagen und Talenten, wie seinem guten Herzen ben praktischen Werth. Das Traurigste war bei ihm die Charafterschwäche, daher seine Gemahlinnen und Kämmerlinge Alles über ihn vermochten. In der letten Zeit verrieth er auch eine kaum glaubliche Gebächtnißlosigkeit, wie er benn drei Tage nach Messalinens Tödtung fragte, weshalb sie nicht zum Mahle fame. Die Freuden der Tafel und der Liebe, denen er, wiewohl letteren unter Beachtung von Zucht und Sitte, unmäßig ergeben war, mögen ihn noch mehr abgestumpft haben.

2118 driftlicher Fürst an der Scite guter Gemahlinnen und rechtschaffener Rathgeber würde ihn die Nachwelt den Guten genannt haben, benn er war gutmüthig, mild, gerecht. Seite Meffalinens, Agrippinens und von Günstlingen, denen Geld= und Ehrgier statt des Gewissens diente, hat ihn oberfläch= liche Geschichtskunde, wiewohl mit Unrecht, seinem Vorganger und Nachfolger fast gleich gestellt. Wie benselben seine Umgebungen zu Schandthaten trieben, erflärt am anschaulichsten bie Töbtung bes Appius Silanus. Dieser, einer ber angesehensten und reichsten Männer, ward aus Spanien, bas er verwaltete, berufen, mit Meffalinens Mutter vermählt und mit Ehren überhäuft. Unglücklicher Weise entbrannte nun bas bose Gelüst seiner Schwiegertochter, ber Kaiserin, neben welcher die versunkenste Dirne eine Bestalin war98, auch an ihm, er aber wies ihre Anträge standhaft zurück. Solches trug sie nicht, verschwor sich baher mit Narciß, dem Günstlinge, zu bessen Berderben. dern Morgen bricht dieser plöglich in des Casars Schlafzimmer ein, erschrocken erzählend, wie er im Traume gesehen, daß sein Herr von 21. Silan niedergestoßen werde. Erstaunt ruft Messalina aus, daß sie schon einige Nächte zuvor dasselbe geträumt habe. Unmittelbar barauf wird bem zitternben Claudius berselbe Silan, der Tage zuvor ohne bes Raisers Wissen um biese Stunde bestellt worden, angemeldet, worauf er, vor Furcht seiner nicht mächtig, dessen sofortige Tödtung besiehlt, und Tags barauf ben ganzen Hergang bem Senate vorträgt, bem treuen Freigelaffenen dankend, der auch im Schlafe noch für sein Wohl wache. Immer war es die Furcht, durch welche der arme Schwachkopf zu boser That getrieben wurde, zu diesfallsigem Verdachte aber freis lich auch Anlaß vorhanden, da ce an Verschwörungen gegen ihn in der That nicht gefehlt hat.

<sup>98)</sup> Messalina cum ipsa libidinose vivebat, tum alias mulieres ad impudicitiam cogebat, multasque ut in ipso palatio, in praesentia ac conspectu maritorum adulteria committerent, adegit. Dio-Cass. 18. Männer, die solches duldeten, wurden von ihr geschätzt, und mit Ehren und Aemtern belohnt, wer sich solcher Schmach nicht unterwarf, gesaßt und gestürzt. Inter caetera iasignis audaciae sacinora interdum in cella meretricia intra palatium sessitabat. Ders. 31.

Bald creilte Messalinen die Nemesis. Selbst die zügelloseste friedigung ihrer Begierden genügte ihr nicht mehr. Die Laune ter legitimen feierlichen Bermählung mit C. Silius, ihrem bertigen Geliebten, dessen Schönheit und Adel vielleicht mehr als ce Sinne gereizt hatte, ergriff sie, und wirklich ward biese, als b Claudius auf einige Tage entfernt hatte, mit höchster Festhkeit in religiöser und gerichtlicher Form vollzogen Da erschrak : Camarilla. Silius war vornehmer Geburt, fühnen Geistes, 18 da bevorstehe, leicht vorauszuschen. Narciß eröffnete bem ifar mit großem Geschick bie Schandthat und steigerte auf jebe eise bessen Entrüftung, die zuerst gegen Silius und viele andere uhler seiner Gemahlin blutig ausbrach. Doch wollte er die iglückliche selbst nicht ungehört verdammen, schon fürchtete man ne Schwäche, da hieß Narciß, auf bes Casars vorgeblichen :fehl, sie niederstoßen, und berichtete ihm bei der Tafel beren Tod, (48 n. Chr.) igewiß, ob durch eigne ober fremde Hand, worauf Claudius, ohne titer zu forschen, das Mahl fortsette.90

Agrippina, Claudius Nichte, Caligula's Schwester, lockte ben nkel in ihr Net. Alles weibliche Gefühl hat Messalina, alles enschliche beinah Agrippina mit Füßen getreten. Des Reiches ntehrung durch ein schändliches Weib, solgte dessen Knechtung rch ein herrschsüchtiges, die unkeusch nur aus Politik war. icherung der Herrschaft ihr Ziel, daher ihres Sohnes erster Ehe, ero's, Erhebung, Zurücksehung ihres Stiessohnes Britannicus. ie brachte Claudius dahin, Ersterem seine Tochter Octavia zu rmählen, ja ihn zu adoptiren. Endlich mochte aber doch dem men Claudius die Erkenntniß dämmern, er hatte in der Trunscheit gesagt: welch Verhängniß, die Schandthaten seiner Frauen zuen und dann bestrasen zu müssen! Da durchsieb sie den noten durch dessen Vergiftung, seinen Tod so lange verheimlichend, 8 Nero's Nachsotge gesichert war.

Was unter Claudius Regierung, auf Anstiftung solcher zeiber und Camarilla, an Mord und Raub verübt wurde, ließ ine Schwäche zu. Wo er frei handelte, äußerte sich die gute

<sup>99)</sup> Es giebt nichts Meisterhafteres als Tacitus Schilderung dieses Ersignisses XI, 26—37. Dagegen äußert sich die Erbärmlichkeit Suetons, nur nit Dio-Cass. verglichen, nirgends stärker, als in Claudius Leben.

Natur, und die Geschichte berichtet des Guten, Rüplichen, ja Großsartigen von ihm nicht wenig. Zu letterem gehört die Anlegung des Hafens von Ostium und tie Eroberung Britanniens, die, wenn auch im höchsten Grade unpolitisch, doch glanzvoll war.

Seine Zeit charakteristet das Gesetz, durch welches kranken, von ihren Herren hülflos aus dem Hause verstoßenen Sclaven, wenn sie dennoch genäsen, die Freiheit zugesprochen ward.

Auch an inneren und Grenzkriegen im äußersten Oft, Süb und West, unter denen die gründliche Unterwerfung Mauritaniens im zweiten Jahre derselben das wichtigste Ereigniß ist 100, fehlte es seiner Regierung nicht. Nicht minder mehrsache Unruhe unter den Germanen, deren an seinem Orte gedacht werden wird.

Nero Claudius hatte das siebzehnte Jahr kaum überschritzten, als er den Thron der Cäsare bestieg.

Sein Name ist seine Charafteristik. Je weltkundiger aber eine geschichtliche Persönlichkeit ist, um so leichter verwischt sich auch die Originalzeichnung, um so sorgfältiger hat daher der Historiser solche wiederherzustellen.

Nero war auch ein Ungeheuer, aber weniger von Verruchtheit, als von Gewissenlosigkeit, der, was ihm lästig war, Mutter, Frau, Erzieher mit derselben Empfindung umbrachte, mit der wir eine unbequeme Fliege todtschlagen.

Uebrigens besaß er Beist, Phantaste und nicht gewöhnliches Kunsttalent, nur daß seine Bildung, obwohl durch Seneca, mehr auf Frivoles, als Ernstes gerichtet worden war.

Bös kann man ihn streng genommen nur in so fern nennen, als er, um eines kleinen Agrements ober Vortheils willen mit genialem Leichtsinn die größten Schandthaten verübte, aber er that das Böse nicht, wie Caligula, aus bloßer Lust daran ober Laune, sondern immer nur als Mittel zu seinem Zwecke.

Theils in seiner Jugend, theils in der besseren Seite seiner Ratur mag es gelegen haben, daß er sich gegen acht Jahre lang bis zu einem gewissen Grade durch ausgezeichnete Männer, Burrus und Seneca, die sich in seltener Eintracht gegenseitig unter-

Rero Claurius Căfar cg. von 54 bis 8. Juni 68 n. Chr. † im 32. Jahre.

<sup>100)</sup> In Div Rap. 8 findet fich bei deren Erwähnung die befannte, für deutsche Geschichte wichtige, aber durchaus verfälschte Stelle, deren Sinn ich an anderem Orte wieder herzustellen versucht habe.

stütten und ergänzten (Tac. XIII, 2), leiten ließ. Unter diesen mag nur Burrus, ein tüchtiger Kriegsbefehlshaber und achter Biestermann alter Sitte, ihm wahrhaft imponirt, Seneca, dessen Eistelseit, Ehrs und Geldgier er kannte, nur durch hohes geistiges Berdienst ihm eine gewisse Achtung abgenöthigt haben. Beide gewährten den Begierden des Jünglings, die sie vergeblich bestämpft haben würden, die sich doch aber lange Zeit hindurch mehr in dummen und tollen, als in schlechten Streichen äußerten, mögslichste Freiheit, welche er ihnen wiederum in Staatsgeschäften ließ. Wehr mit der Mutter Herrschsucht, als mit dem Sohne daher hatten diese zu kämpsen.

Agrippina wollte verzweiseln, daß ihr der Preis ihrer Schandsthat, die heiß ersehnte Herschaft, entging. Sie wandte erst Bitzten, dann Drohungen, zulett die scheußlichste Berlockung in der Sinne an, um den Sohn an sich und dadurch in ihr Retz zu ziehen. Durch ihre Bedrohung desselben mit Britannicus, wie mit Geständnissen über die Mittel zu seiner Erhebung, brachte sie ihn auch im Jahre 55 zu dem ersten, wiewohl nach antisem Bezgriffe minder schweren Berbrechen, zur Wegräumung seines gezdachten Rebenduhlers durch Gist. Im sünsten Jahre von Nero's Regierung traf sie endlich die Bergeltung. Schauderhaft, nach Tacitus' meisterhafter Darstellung (XIV, 3—10), besonders in seinen Rebenumständen die Tragödie dieses Mutterwords. Sie war ihm praegravis (höchst lästig) geworden, das genügte dem Ungezheuer, sich seine Mutter, die als Frau allerdings, wo möglich, ein noch größeres war, vom Halse zu schaffen.

Nicht ohne Zagen, sei es aus Furchtsamkeit ober Gewissen, kehrte Rero nach der That nach Rom zurück. Aber Senat und Bolk — o Menschen! — empfingen den Muttermörder im Triumphe.

Schaubervolle Privatverbrechen hatte er um diese Zeit bereits verübt, im Staate aber walteten, zu Roms Heile, immer noch

Ī

provectam ut medio diei, cum id temporis Nero per vinum et epulas incalesceret, offerret se saepius temulento comptam (mit Berechnung des Zweckes anges zegen) et incesto paratam. Jam lasciva oscula et praenuntias flagitii blanditias adnotantibus proximis, Senecam contra muliebres illecebras subsidium a femina petivisse, immissanique Acten libertam. (Tac. XIV, 2. Im fünften Jahre von Rero's Regierung.)

Burrus und Seneca, und darin, daß er dies zuließ, hat Nero bewiesen, daß er anderen Schlages und Sinnes war, als Calisgula, den kein Mensch der Erde zu leiten vermocht hätte. Schon hatte er auch doppelt so lange regiert, als jener, und wie anders würden doch Mits und Nachwelt über ihn als Herrscher geurtheilt haben, wenn auch er, wie Burrus, im Jahre 62 gestorben wäre. Mit Burrus verschwindet auch Seneca von der Scene, zu wenig achtbar als Mensch, um noch Einfluß zu behaupten.

Ein höchst verführerisches, aber scheußliches Weib, Poppaa Sabina, mit der sich Nero, nach mehrjährigem ehebrecherischen Verhältnisse, unter Verstoßung und balb darauf Töbtung seiner so unglücklichen, als edeln Gemahlin Octavia, nun vermählte, und der neue Befehlshaber der Garde (zuerft nur neben Fänius Rufus, bann allein), Tigellinus, ein würdiger Nachfolger Sejans, füllten bald die Lücke. Was Wunder, daß Nero unter solcher Führung auch als Herrscher ein Ungeheuer wurde! Mord, Raub und Entehrung bes Thrones der Cafare begannen nun, angestiftet, oder mindestens unbehindert, ihr furchtbares Werk. In letterer Hinsicht trat nun ber Casar, was er zuerst nur in größerem Privatfreise, bann auf griechischem Boben, in Neapel und Achaja gethan, auch zu Rom im Theater öffentlich als Wagenlenker, Sanger und Schauspieler auf, die demuthigste Ehrfurcht vor dem Publicum heuchelnd, obwohl des rauschendsten Beifalls, in Folge ber burch Gold und Schreck organisirten Claque, im Voraus ge-Dazu hatte er das Publicum vorbereitet, indem er vorher schon die edelsten Römer und Römerinnen die Schaubühnen zu betreten gezwungen hatte. Da sah man die Enkel des Paulus Alemilius, des Mummius und der Scipionen als Komödianten figuriren (Dio-Caff. LXI, 17).

Zum Gipfel der Verruchtheit aber steigerte sich seine Regierung doch erst vom elsten bis zwölften Jahre an, mit welcher Tacitus' leider unvollendetes XVI. Buch anhebt, wozu freilich auch die im Anfange des elsten Jahres entdeckte weit verzweigte Pisonische Verschwörung, die dem Gelingen schon ziemlich nahe war, beigetragen haben mag. In ihr fand Nero willsomment Gelegenheit, bei dem allgemeinen Blutbade sich auch Seneca's, obwohl auf die nichtswürdigsten Verdachtsgründe hin, endlich zu entledigen.

Setzen wir die oben begonnene Parallele zwischen Nero und Caligula fort, so sinden wir, daß Ersterer nur in zwei Lastern Letzeren entschieden übertraf, in der Virtuosität der niederträchtigssten Verstellung, in der er, wo nicht in der Kunst, doch in der Frechheit selbst Tider noch hinter sich zurückließ, und in der öfsentlichen Entwürdigung des Thrones. In seinen Ausschweisunz gen 102 war er raffinirter und in so weit vielleicht schlimmer, aber weder so gewaltthätig, noch, wie es scheint, so öffentlich frech als Caligula. An Verschwendungssucht und in deren Folge an Geldzier stand er diesem mindestens gleich, obwohl in letzerer doch weder so schmutzig, noch von so formloser Willkür wie jener.

Bor Allem aber war ihm der wilde Blutdurst und die Marterlust dieses letteren Ungeheuers fremd; er mordete, doch meist nur mit legalem oder mindestens scheinbarem Grunde, noch im Jahre 66 wurden Soranus, so wie Pätus Thrasea, dessen offene oder stumme Opposition er über zehn Jahre lang geduldet, nur durch den Senat auf Anklage verurtheilt. — Aber die Anzündung von Rom, die Christenversolgung, die doch Jeder kennt, geht das nicht noch weit über Caligula? Jener Brandstiftung allerdings bezüchtigt ihn Sueton, Tacitus aber sagt: es sei ungewiß, ob Jusall oder des Fürsten Bosheit den Brand veranlaßt habe, Beisdes sei gesagt worden.

Der Geschichtsschreiber würde sich Nero gleichstellen, wenn er auf bloßen Verdacht hin verdammen wollte, zumal bei einem so ge-

<sup>102)</sup> Man lese g. B. die Beschreibung bes Festes, bas ihm Tigellinus in einem großen Teiche auf einem prachtig überbauten Floffe gab. Crepidinibus stagni lupanaria astabant illustribus feminis completa et contra scorta videbantur nudis corporibus. Jam gestus motusque obscoeni etc. lpse per licita atque illicita foedatus, nihil flagitii reliquerat quo corruptior ageret, nisi paucos post dies uni ex illo contaminatorum grege (dem Phthas goras) in modum solemnium conjugiorum denupsisset. Inditum imperatori flammeum, missi auspices; dos et genitalis torus et faces nuptiales, cuncta denique spectata, quae etiam in femina nox operit (Tac. XV, 37). Die noch scheußlichere Anekdote Suetons (Rap. 29) übergehe ich, weil mir die Bahrheit problematisch ift, obwohl auch Dio-Caff. LXIII, 13 solche bestätigt. Derfelbe fügt von dem vorerwähnten Feste des Tigellinus noch hinzu: Sic ut multitudo, quippe de faece plebis ultra satietatem simul et potaret et libidinose lasciviret. Tum enim servus cum domina, praesente domino suo, et gladiator cum virgine nobili, inspectante patre, rem habuerunt. Mag darin auch Mans des übertrieben sein, die bloße Denkbarkeit ist scheußlich.

wöhnlichen und erklärlichen Ereignisse, wie eine Feuersbrunst in einer großen, meist noch aus Holz gebauten Stadt, für welches die öffentliche Aufregung nach einer gehässtigen Erklärung zu suschen immer geneigt ist. 103

Um aber die Christenverfolgung richtig zu würdigen, hat man sich an Tacitus' Erzählung zu halten, die XV, 44 also lautet:

"Um aber dem Gerücht (wegen seiner Brandstiftung) ein Ende zu machen, schob Nero Schuldige unter und belegte dies jenigen, welche, ihrer Schandthaten halber gehaßt, vom Volke Christen genannt wurden, mit den grausamsten Strafen u. s. w. So wurden die Zuerstergriffenen, welche gestanden (nämlich Christen zu sein), und auf deren Anzeige hin eine ungeheuere Menge, nicht sowohl der Brandstiftung, als des Hasses gegen das Menschengeschlecht überführt. (Nun folgt der haarsträubende Bericht der Strafen von raffinirtester Grausamseit.)

Dazu gab Nero seine Gärten her und verband damit ein Wagenrennen, an dem er als Auriga (Gespannsührer), oder in solcher Tracht sich unter das Volf mischend, selbst Theil nahm. Daher entstand, obgleich jene Schuldige und der ärgssten Strafen würdig waren, Mitleiden, weil sie nicht sowohl im öffentlichen Interesse, als aus Grausamseit eines Einzelnen bestraft wurden."

So Tacitus, das an sich so edle Gemüth! Solcher Verblens dung war das blinde Vorurtheil einer Römerseele fähig! Daß aber Hinrichtungen todeswürdiger Verbrecher als Volksbelustiguns gen dienten, war alte römische Sitte.

Während Nero's Regierung erlitt das Reich zwei schmachsvolle Niederlagen, die eine in Britannien, wo gegen 70000 Bürger und Bundesgenossen in einem Ausstande sielen, die zweite im armenischen Kriege, wo Cäsonius Pätus mit zwei Legionen zweiner schimpflichen Capitulation und Räumung Armeniens gezwungen ward.

<sup>103)</sup> Die weitere Erörterung gehört nicht hierher, ich bin aber der Ueberzeugung, daß ungleich gewichtigere Gründe gegen, als für Nero's Schuld an diesem Brande sprechen. Niebuhr folgt auch nur Tacitus. Allerdings bezeusgen Sueton 38 und Dio-Cass. LXII, 16, der indeß über hundert Jahre späterschrieb, dessen Brandstiftung, aber Beide sind von keinerlei Gewicht gegen Tacitus, stimmen auch in den Berdachtsgründen nicht genau überein.

lleberall aber wurde durch tüchtigere Feldherren die Waffensehre wieder hergestellt. Einer der größten seiner Zeit war unzweisselhaft der Legat von Syrien, Corbulo. 104 Tiridates der Arsacide wird durch ihn genöthigt, aus Nero's Händen die Krone Armesniens als eine Art von Lehn zu empfangen. Die Erinnerung dieses glanzvollen Ereignisses, das während des Königs Anwesensheit in Rom, außer einem Geschenk von fünf Millionen Thalern, täglich 40000 Thaler kostete, soll sich nach Rieduhrs Versicherung bis in das Mittelalter erhalten haben.

In Germanien nichts von Erheblichfeit.

Senatorische Verschwörungen hatte Nero überwunden, sein Haus und seine Garde aber blieben ihm treu, selbst im Volke mag er Anhänger gehabt haben.

Da erhoben sich, auf Anstisten der Generäle, die Heere wider ihn, zuerst im März 68 in Gallien bei Lyon unter Vinder, bald auch unter Galba in Spanien. Nero schwankte zwischen Furcht und kindischer Sorglosigkeit, persönlichen, kräftigen Widerstandes unfähig. Je näher die Gesahr rückte, je mehr der Heere absielen, um so mehr wuchs der Muth des Senats und Nero's Bangigsteit, dis er, nur in Flucht und Versteck noch Hossnung suchend, nach Vernehmung seines vom Senate ausgesprochenen Todesurtheils, als die Vollstrecker schon vor der Thür waren, den Schaubern der Strase und Schmach sich durch Entleibung entzog, wos bei ihm noch ein Kämmerling helsen mußte.

Seine Ammen und Acte, seine erste Maitresse, bewirkten sein Begräbniß und lange noch fand man das Grabmal im Frühling und Herbst mit Blumen geschmückt. Er muß, bei all seiner Schlechtigkeit, für seine nähere Umgebung etwas sehr Einnehmenstes gehabt haben.

<sup>104)</sup> Derfelbe sollte, seines Ansehens und Ruhmes halber verdächtig, im Jahre 67 auf Nero's Geheiß ermordet werden, entleibte sich aber vorher selbst (Dio:Cast. LXIII, 17).

## Achtes Kapitel.

## Die Flavier.

Nach Nero's Tobe, sagt Tacitus, wurden alle Gemüther in verschiedenem Sinne aufgeregt, nicht nur in der Stadt, sondern auch die der Legionen und der Führer. Da ward das Staatsgesheimniß kundbar, daß ein Fürst auch anderswo als in Rom gesmacht werden könne.

Galba, bereits im 73. Jahre, vornehm und von anerkanntem Berdienste, hätte seine, zuerst unbestrittene Herrschaft wohl beshaupten können, wenn er nicht einerseits zu streng geizig, andererseits gegen schändliche Günstlinge und Kämmerlinge aus Altersschwäche zu nachsichtig gewesen wäre. Otho, der erste Mann der Poppaa Sabina, ein liebenswürdiger Petitmaitre ohne Geburt, der lange Rero's Ausschweifungsgenoß gewesen war, gestel den Prätorianern vielleicht dadurch gerade, weil er ihnen Rero, an dem die Meisten doch eigentlich noch hingen, zu ersetzen versprach.

Vergebens suchte Galba burch die Adoption des würdigen Piso sich zu retten. Die Erkenntniß des Weges, auf welchem das Reich später unter Nerva zum Heil gelangte, mag in ihm gedämmert haben. Aber es war zu spät; Beide wurden von den Soldaten niedergestoßen. Otho bestieg den Thron.

Um dieselbe Zeit rief aber auch das niedergermanische Her seinen Legaten A. Vitellius zum Imperator aus. Ein gemeiner pöbelhafter Schwelger — schlechter als Otho — hatte er doch die tüchtigsten Legionen für sich. Der Bürgerfrieg begann. Othe hatte eine Schlacht, aber noch nicht seine Sache verloren, als er, ein unwürdiges Leben würdiger beschließend, dem weiteren Bergießen von Bürgerblut durch freiwilligen Tod ein Ziel sette. 105

<sup>105)</sup> Man irrt gewiß eben so sehr, wenn man in Otho's, von Tacitus (Hist. 11, 47) so schön berichteter, Handlung hohe Seelengröße, als wenn man, wie Niebuhr thut, darin nur den Act einer im höchsten Grade effeminirten Seele erblickt. Gewiß hat das Gefühl, daß es ihm an Kraft fehle, solchen Krieg durchzusechten, mitgewirft, daraus folgt aber nicht, daß er sich des reiner ren edleren Motivs gar nicht bewußt gewesen sei. Wie leicht hätte er doch mindestens das eben heranrückende mösische Heer noch erreichen können.

Noch standen unter Mucianus in Syrien, unter Bespasian Bubaa und Alexander in Aegypten neun Legionen. Ersterer, n vornehmer Mann, haßte Bespasian, hatte aber boch Tact geig zu fühlen, daß er selbst an Befähigung zur Herrschaft un= : Bespasian stehe, der zwar unberühmten Geschlechtes, aber von erkannter Tüchtigkeit war. Schon huldigte dieser dem Bitellins ac., Hist. II, 74), aber sein Heer murrte, und leicht ließ er sich rch Mucian bestimmen, nach ber noch schwankenden Herrschaft greifen. Sogleich erklärte sich auch das mösisch-illyrische Heer, 8 für Otho gewesen, für ihn, und beffen Führer Antonius Pris 18 schlug die Vitellianer bei Cremona, noch vor Ankunft der gionen des Drients. Die Stadt Rom ward, zum ersten ale wieder seit Sulla, die Wahlstatt eines blutigen Kampfes, das Capitol selbst ging dabei in Flammen auf. Der Sieg nnte, unerachtet der staunenswerthen, einer befferen Sache murzen Tapferkeit und Hingebung ber selbst von ihren Führern ctaffenen Vitellianer, nicht zweifelhaft sein. Der elende Vitel= 3 ward ermordet.

Die Geschichte dieses Bürgerkrieges nach den drei ersten Büsten von Tacitus' Historien ist ungemein lehrreich. Auf der eisne Seite schmählicher Verrath neben ungemessenem Ehrgeize der when, auf der anderen Geschick, Kraft, Ausdauer und Treue der Abaten von seltener Art. Was erklärt besser, wie den späteren rfall, so die wunderbar lange Machtbehauptung Roms?

Das Gottesgericht hatte entschieden, der Beste und Kräftigste ir Sieger geblieben. Dreizehn Monate nach Nero's Tode besig Bespasian den Thron.

Wir sind zu dem Punkte gekommen, von welchem ab eine drängtere Darstellung der römischen Ereignisse zu beginnen hat. as zu Ergänzung und Beledung des Zeitbildes nöthig schien, det sich in Kap. 5 u. 6. Gleiche Aussührlichkeit für die Folgest würde uns vom Hauptzwecke dieser Arbeit störend entsernen. iesen Wechsel erleichtert uns der Schmerz des Abschiedes von witus. Nach der Freude an solchem Führer und Vorbilde ist Ekel an Suetons ungeordnetem Anekdotenkram und selbst an philins mattem Auszuge aus Dios Cassius kaum zu überwinden. m so bitterer aber jener Verlust, weil Tacitus in den sehlenden üchern seiner Historien nicht nur Selbsterlebtes, sondern auch

ausführlicher, blühender, modernem Geiste und Gefühle verwandster schreibt, als in seinen Annalen. Wie in letteren das Erhesbende, so waltet in ersteren das Einnehmende, Anziehende vor. 106

Seit vierzig Jahren hing erstickend die Pestluft der Tyrannei über Rom. Systematisch hatten Justiz- und Gewaltmord die Grossen decimirt, Raubgier die Großen geplündert.

In den Schaudern des Bürgerfriegs ergossen sich nun Mord und Raub auch durch die Straßen der Stadt und einen Theil Italiens.

Titus Flavius Bespaflanus reg. v. 1. Juli 69 bis 22. Juni

Da sandte der Herr den Bespasian, daß Rom wieder aufsathme, was nicht schon ganz zertreten, wieder auflebe.

Bespasian war von achtbarem, nicht vornehmem Geschlechte.

bis 22. Juni Die Kunst des Lebens und Fortkommens unter Tyrannen hatte

79. † im Die Kunst des Lebens und Fortkommens unter Tyrannen hatte

70. Jahre. auch er üben müssen. Der Gunst des Narcis verdankte er seine

Militärcarriere, die ihm Entsernung von Kom und Kriegsruhm

in Germanien und Britannien brachte.

Für Nero doch nicht Schmeichler genug, wäre er dem Tode kaum entgangen, wenn nicht in den letzteren Lebensjahren des Ersteren der Aufstand der Juden einen ausgezeichneten Feldherm erfordert hätte, wozu er ersehen ward.

Bespasian hatte keine große Secle, nichts Chevalereskes, Hinreißendes, keinen Sinn für höheres, geistiges Leben, aber er war rechtschaffen, gewissenhaft, in hohem Grade tüchtig, durch und durch praktisch.

Schon sagt Dio-Cassius (Kap. 17) von ihm: "In Allem, was des Reiches Wöhlfahrt anging, war er ganz Regent (avroxeá-rwe), in allem Uebrigen schlichter Privatmann." Unterdrückung des Lurus, namentlich der maßlosen Schlemmerei jener Zeit, die Tiber, dessen treffliche Reden darüber Tacitus uns erhalten, durch die Gesetz zu erzwingen verzweiselte, bewirkte Bespasian durch die

<sup>106)</sup> Tacitus schrieb zuerst in vierzehn Büchern, von denen nur 41/3 etwa bis in das Jahr 70 hinein erhalten sind, die Zeit der Flavier vom Jahre 69 bis 96 (der Rest des Jahres 68 mag im 16. Buche der Annalen enthalten gewesen sein), dann die 54jährige Zeit der Julier von Augusts Tode an, denen er selbst den Titel: ab excessu divi Augusti beilegte, die man aber Annalen genannt hat, in sechzehn Büchern. von denen beinahe zwölf erhalten sind. Bgl. die Borrede zu Nipperden's Ausgabe des Tacitus. Leipzig, Weidmannsche Buch handlung 1851.

Frumme Macht seines Beispiels (Tac. Ann. III, 53—55) und ward daburch Roms Wohlthäter für Jahrhunderte, da die in der Wurzel ausgerottete Unsitte auch später so allgemein nicht wieder aufswucherte.<sup>107</sup>

Sein Hauptverdienst waren die Finanzen, in benen nun auf tolle Wirthschaft musterhafte Ordnung, auf unsinnige Vergeudung weise Sparsamkeit folgte, sein Hauptsehler aber auch übertriebene, kleinliche, oft and Schmußige streisende Fiscalität, zum Theil ansicheinend selbst mit Verläugnung seiner sonst so strengen Gewissenhaftigkeit. Geiz und Geldgier aber hat man ihm in so sern mit Unrecht vorgeworfen, als er das Zusammengeraffte nicht für sich, sondern für das Gemeinwohl, namentlich für Unterstüßungen und großartige Baue, wie Friedenstempel und Colosseum, ausgab ober niederlegte.

Alles weitere Detail, namentlich die mannigfachen Verdienste Vespasians um das Reich übergehend, bedürfen zwei Begebnisse, weil von allgemeinerer Tragweite, noch der Erwähnung.

Pätus Thrasca, ein Stoifer, hatte, wie oben gedacht warb, seine lange, meist aber auch stumme Fronde gegen Nero zulest mit dem Tode gebüßt; sein Schwiegersohn, Helvidius Priscus, in dieselbe Anklage verwickelt, entging schon damals kaum demselben Schicksale. Gleicher Philosophie wie Jener, unzweiselhaft hohen Sinnes, benutte er nun die bessere Zeit, um sich einer offenen, mit unzeitigem Republicanismus gemischten Fronde gegen Vespassan hinzugeben, dis er auch diesen endlich dahin brachte, sein edles Blut zu vergießen. 108

Merkwürdig, aber traurig der Gegensatz in den Römern jener Zeit zwischen gänzlichem Mangel an Edelsinn und unverständigem Mißbrauche desselben, zwischen feiger, kriechender Unterwürfigkeit und eitler Selbstverläugnung mit Catonischer Affectation.

Neuere Schriftsteller, z. B. Franke (Geschichte Trajans, Duedslindurg und Leipzig 1840. S. 327) haben serner der zu Gunsten

<sup>107)</sup> Letteres schreibe ich Niebuhr III. S. 205 nach. Es mag im Allges meinen richtig sein, wiewohl schwer speciell zu erweisen.

<sup>108)</sup> Nach Suefon 15 und Dio-Caff. 12 ware alle Schuld auf Priscus' Seite gewesen, doch habe Bespasian bei der Nachricht seines Todes Thränen vergoffen. Tacitus spricht in hohen Worten (Hist. IV, 5) von Priscus, sehlt uns aber leider über dessen Ende.

Bespasians erlassenen, im funfzehnten Jahrhunderte in Rom zum großen Theile auf einer Tafel aufgefundenen, sogenannten lex regia hohe Wichtigkeit beilegen, barin eine förmliche monarchische Constitution erhlicen wollen. Wie aber in solcher auch bem neuen Herrscher nur alle biejenigen Befugniffe, welche vorher Auguft, Tiber und Claubius zugestanden (Caligula und Rero werben nicht erwähnt), wiederum bewilligt wurden; so gedenkt auch Tacitus (Hist. IV, 4) bessen nur mit ben wenigen Worten: "Zu Rom bewilligt der Senat Alles, was zu Gunsten der Fürsten hergebracht, auch dem Bespasian", während Sueton und Dio barüber ganz schweigen.

Es war sonach allerdings eine ausbrückliche legale Sanctionirung bes Gewohnheitsrechtes, muß aber von ben Zeitgenoffen, welchen die Vorliebe späterer und unserer Zeit für Urfunden und Codification fremd war, als eine reine bedeutungslose Form betrachtet worden sein.

Zwei innere Kriege von höchster Wichtigkeit fallen in bie erste Regierungszeit Bespasians: Die Unterdrückung bes Aufstandes der Juden und des Claudius Civilis in Gallien und Germanien.

Ueber jenen besitzen wir eine der lehrreichsten und interessans testen Specialgeschichten bes Alterthums in Josephus' Büchern vom jüdischen Kriege; bieser war von hoher Wichtigkeit, einmal weil barin das schon seit Tiber in einzelnen Regungen erkennbare Nationalgefühl ber Gallier zum letten Male fraftig aufflammte, bann weil sich in solchem zuerst die unermegliche Gefahr offenbarte, welche sich Rom burch den ihm freilich unentbehrlichen Kriegsdienst der unterjochten Völker selbst bereitete, weil es sich zeigte, mas die Germanen besonders unter römisch geschulten Unführern ihres Stammes vermochten.

Titus Fla-81. † im

Nach beinahe zehnjähriger Regierung seines Baters folgte vius Bespa, Titus, die Wonne des Menschengeschlechts, ein erotiauftus reg. v. sches Gewächs auf dem Throne der Casare, auf dem bisher nur 23. Juni 79 Tyrannei oder kluge, aber kalte Staatsraison geherrscht hatten.

An Geist und Körper gleich ausgezeichnet, schön, ja majestä-42. Jahre. tisch (Tac., Hist. II, 1), für alle Rünste bes Krieges und Friedens gleich ausgebildet, ruhmvoll in seinen ersten, wie in seinen letten Waffen, hatte er sich gleichwohl ben Lusten ber Jugend, nach

Titus. 153

Sueton 7 selbst den unsittlichsten, in wildem Leichtsinn hingegesben. Dabei aber muß er, besonders durch große Facilität, von der einnehmendsten Liebenswürdigkeit gewesen sein, Tacitus nennt ihn (Hist. II, 5) "durch Natur und Kunst geschickt selbst einen Charafter wie Mucian zu gewinnen".

Nach der Rückfehr aus Judäa überließ ihm der Bater einen wichtigen Theil der Regierung, übertrug ihm sogar, was nie vorsher geschehen, das Gardecommando. In dieser Zeit machte er sich, sei es aus zu großem Eiser, oder weil er, mit Zustimmung des Baters, bereit war, das Odiöse auf sich zu nehmen, höchst unbesbeliebt, so daß, nach Sueton, in Folge seiner Gewaltthaten und sinnlichen Genußsucht, die Besorgniß vor einem zweiten Nerolaut ward.

Aber diese Quelle ist unkritisch 110, und Tacitus, der über diese und die spätere Zeit freilich sehlt, sagt von ihm nur geles gentlich, Hist. II, 2: "Er war bemessener (modestior) unter seiner eigenen, als unter des Vaters Regierung."

Es ist undenkbar, daß ein Mensch sein ganzes Naturell so urplötlich wechseln könne, als dies, nach Sucton, mit Titus' Thronbesteigung geschehen sein müßte. Zwei große Eigenschaften hatte er schon vorher bewiesen, Herzensgüte (Tac. IV, 52 und Dio-Cass. LXVI, 8) und Selbstbeherrschung, indem er die schwester, versührerische Berenice, des jüdischen Königs Agrippa Schwester,

<sup>109)</sup> Die schlimmste specielle Thatsache, die dieser berichtet, besteht darin, daß er den A. Cācina, Vitellius' Feldherrn, zu Tische laden und bei dem Verslassen tes Speisesaales sogleich niederstoßen ließ. Er hatte aber, wie jener hinzusest, den schriftlichen Beweis einer Militärverschwörung desselben in den Händen, auch ist es völlig undenkbar, daß dies ohne Wissen und Willen des Vaters geschehen sei.

<sup>110)</sup> Sueton war gelehrt, geistreich, fleißig, aber zum historifer völlig unberusen. Er befolgt eine Art Realordnung, erst bas Lob, dann den Tadel nach gewissen Fächern abhandelnd, worin nicht nur aller geschichtliche Zusams menhang der Ereignisse, sondern sogar alle Charafterzeichnung verloren geht. Wan glaubt im Anfange oft einen ganz anderen Mann als am Ende vor sich zu haben. Vorzüglich sehlt es ihm ganz an combinirender Kritik. So ist es z. B. an sich unerheblich, daß ein Thronerbe geschmäht worden, wichtig aber, von wem es geschehen ist. Sein Werk muß eine Jugendarbeit sein, am mangelhastesten, um nicht zu sagen erbärmlichsten, wo es ihm selbst an gutem Material gesehlt hat.

die es sichtlich auf ihn abgesehen hatte, weil sie dem römischen Volke zuwider war, obgleich er sie liebte, von Rom wegschickte (Dio-Caff. a. a. D. 15).111 Mag nun das Gefühl unermeßlicher Verantwortlichkeit, das sich bei Uebernahme der Weltherrschaft in seiner, wie in jeder edeln Seele regen mußte, ein durchaus reines, oder auch menschliche Schwäche, wie Selbstgefälligkeit und Eitelfeit, ihm beigemischt gewesen sein; genug daß seine Regierung an Rraft und Thätigfeit, an Milde, Wohlwollen und Gerechtigfeit von keiner vor, wie nach ihm je übertroffen worden ist. Ein wichtiges Bedenken nur steht seinem Rufe bei der Mit= und Rach= welt entgegen — die Kürze seiner, wenig über zweisährigen Regierung. Ob sein beweglicheres, nicht wie das bes Baters in der Feuertaufe erlebter Tyrannei gestähltes und gereiftes, Gemuth der Macht der Versuchung fortdauernd widerstanden, ob die. Schlechtigkeit der Regierten nicht endlich auch den Regenten verdorben hatte? — Wir wiffen es nicht.

Der erste Ausbruch des Vesuvs, Pompeji's furchtbare Zerstörung im Jahre 80 fällt in Titus' Regierung. Roch lebt sein Andenfen in den herrlichen Badern in Rom, durch die er zugleich zum Wohlthäter der Menschheit geworden ift, da sie uns die fost= lichsten Kunstwerke des Alterthums erhalten haben; verschüttet gerade so lange, bis, nach überstandener Barbarei, die Liebe zur Runst wieder aufgeblüht war.

Titus Fla-

Domitian, Bespasians zweiter Sohn, ber nun folgte, hatte vius Domi, auf kindische Weise — schon seinem Vater (Tac., Hist. IV, 86), wie 13.Sept. 81 später unstreitig seinem Bruder nachgestellt, aber mehr wohl in bis 18. Sept. Absicht, als in der That, derselbe kann mindestens nicht mit Si-45. Jahre. cherheit ber Bergiftung Dieses letteren, sondern nur der lieblosen Verlassung bes Sterbenden aus ungeduldiger haft nach ber herrschaft beschuldigt werden.

> Tacitus fagt im Eingange seines in ben ersten Jahren Trajans geschriebenen Lebens bes Agricola (seines Schwiegervaters) über Domitians Regierung Folgendes:

> "Der Nachsicht bedarf ich, weil ich eine grauenvolle, der Tugend feindliche Zeit zu berühren habe. Wir lesen, baß es ein

<sup>111)</sup> Auch Tacitus (Hist: II, 2) sagt von seiner Reigung für Berenice: Aber für die öffentliche Berwaltung war biefe fein hinderniß.

Tobesverbrechen ward, dem Arulenus Rusticus — den Patus Thrasea — ben Herennius Senecio — ben Helvidius Priscus gelobt zu haben, daß nicht blos gegen die Schriftsteller, sondern auch gegen beren Bücher gewüthet und ein Triumvirat ernannt ward, um die Denkmale ber berühmtesten Geister auf öffentlichem Forum zu verbrennen. Durch dies Feuer wähnte man die Stimme des Volkes, die Freiheit des Senats, das Gewissen des Menschengeschlechts zu ersticken, zumal überdies die Lehrer der Weisheit und alle bem Guten gewidmeten Kunfte in die Verbannung getrieben wurden, damit man nirgendwie dem Chrenhaften noch begegne. Wahrlich wir haben einen großen Beweis von Geduld gegeben; wie aber die frühere Zeit Gipfel und Ende der Freiheit erlebte, so wir die der Knechtschaft, als uns durch Untersuchungen selbst der Verkehr bes Redens und Hörens entzogen ward. Ja wir würden mit der Stimme auch das Gedächtniß verloren haben, wenn es eben so in unserer Macht stünde, zu vergessen, als zu schweis Nun endlich kehrt der Muth wieder, obwohl aber schon Newa Cafar, im ersten Aufgange bes glücklichsten Zeitalters, bas vormals Unvereinbare, den Principat und die Freiheit mit einan= der zu verbinden gewußt, obwohl jest Nerva Trajanus des Reis ches Glück täglich erhöht, und das Gefühl der öffentlichen Sicher= heit nicht erst Hoffnung blos und Versprechen, sondern auch Vertrauen in dessen Gelübde und Kraft gewonnen hat; so sind doch, nach der Schwäche menschlicher Natur, die Heilmittel zögernder, als die Uebel, und wie die Körper langsam zunehmen, aber plöß= lich erlöschen, so werden auch die Geister und Studien leichter unterdrückt, als erweckt. Auch beschleicht uns wohl selbst der Reiz der Unthätigkeit, ja der Müßiggang, zuerst verhaßt, wird endlich geliebt. Wie Viele sind doch in diesen funfzehn Jahren — ein großer Abschnitt eines Menschenalters — burch die Wechselfälle des Geschicks, die unternehmendsten aber durch die Grausamkeit der Fürsten untergegangen. Wenige haben wir, nicht nur die Undern, sondern auch, so zu sagen, und selbst überlebt, nachdem uns so viel Jahre aus des Lebens Mitte entzogen wurden, während deren die Jüngern zum Alter, die Alten zur äußersten Lebensgrenze in dumpfem Stillschweigen gelangten."

Diese herrlichen Worte überheben uns näherer Schilderung ber Greuel Domitians, nicht aber der unbefangenen Würdigung

seiner Regierung, im Vergleich zu noch ärgeren Tyrannen, die Tacitus nicht selbst erlebt hatte.

Domitian war gebildeten Geistes und kein übler Dichter, aber ein gemeinschlechter Mensch, außer den Fehlern seiner Zeit, die er in Falschheit noch übertraf, voll Neid, Schadenfreude und Bosheit, überdies seig, überschritt aber doch nicht, wie Nero in großartiger Gewissenlosigkeit, die gewöhnliche Grenze menschlicher Schlechtigkeit.

Ungemeines hatte er vor Letterem aber als Regent voraus, da ihm in dieser Beziehung wirklich etwas von seines Vaters Seiste inwohnte, insbesondere Thätigseit, Ordnung, Strenge gegen Mißbräuche, wie denn Sueton ihm nachrühmt, daß die öffentslichen Beamten und Verwalter der Provinzen niemals bemessener und gerechter gewesen seien, als unter ihm.

Freilich überwucherte, wie bei allen Kaisern ähnlichen Schlages, im Lause der Zeit das Schlechte immermehr das Gute in ihm, was aber theilweise wirklich auch in der Wacht der Dinge lag. Hat er doch, wie Sueton 12 anführt, selbst einmal gesagt: "Ist nicht das Allertraurigste die Lage der Fürsten, denen man, bei entdeckter Verschwörung, erst nach der Hinrichtung Glauben beimist?"

Eines aber hatte Nero umgekehrt wieder vor Domitian entschieden voraus, die einnehmende Persönlichkeit.

Nero, wo er nicht haßte oder fürchtete, säete auch Wohlwolslen und erntete Liebe, vor Allem in seinen Umgebungen; Domistian säete und erntete überall nur Haß. Darum ward er auch von Kämmerlingen, nach DiosCassius, nicht ohne Vorwissen seisner Gemahlin und der Gardecommandeurs, nach sunszehnjähriger Regierung, ermordet.

Von hoher Wichtigkeit für deutsche Geschichte sind dessen Kriege an der Nordostgrenze gegen die Dacier, mit denen er nach mehrsachen früheren Berührungen und Verhandlungen mit anderen Germanen, namentlich auch mit den Markomannen und Duaden, in Feindseligkeit gerieth, von solchen aber, wie Dio-Cass. LXVII, 7 mit diesen Worten erwähnt: "bestegt und in die Flucht geschlagen ward", was denn der erste, ungerächte Sieg der Germanen über Römer war; nicht ohne Einsluß sicherlich, nachdem Trajans und Abrians Namen auch die Germanen lange

gezügelt, auf den, wiewohl gegen siedzig Jahre später ausgebroschenen, großen und folgeschweren markomannischen Krieg. Eben so ward er der erste der Kaiser Roms, der den Frieden durch Zahslung eines jährlichen Tributs an Decebalus von Barbaren erkaufte.

Wir schließen Domitians Geschichte mit der Rachlese eines charafteristischen und eines zweiten für uns interessanten Ereignisses.

Dio-Cassius schildert a. a. D. Kap. 9 ein von solchem den Ersten bes Senats und Nitterstandes gegebenes Fest in Folgendem:

"Das Haus war in Allem durch und durch schwarz, Decken, Wände, Fußböden, auf letteren nur unbedeckte schwarze Sessel. Rach dieser Borbereitung besiehlt er Jeden in der Nacht einzeln, unbegleitet einzusühren. Zuerst wird nun vor Jedem eine kleine Säule mit dessen Namen und einem Lämpchen, wie Beides in Grabmälern gewöhnlich, hingestellt. Darauf treten niedliche nackte Knaben, schwarz bemalt, wie Dämonen, herein, schlingen schauersliche Tänze um die Gäste und stellen sich schlüßlich an deren Füsten auf, worauf das Mahl, nach Art eines Leichenessens, Gerichte und Gefäße alles schwarz, servirt wird. Immer mehr steizgert sich die Furcht der Geladenen, sie beben schon vor dem in jedem Augenblicke erwarteten Todesstreiche, zumal die tiesste Todesstille, als seien sie schon hinüber, herrscht, und Domitian allein, auch dieser aber nur auf Tod und Mord Bezügliches redet.

Endlich entläßt er sie, flößt ihnen aber noch einen größeren Schreck badurch ein, daß er sie, nach Fortschickung ihrer Leute, durch völlig Unbekannte wegfahren und wegtragen läßt. Kaum nun, daß sie, zu Hause angelangt, wieder aufathmen, wird ihnen gemeldet, daß Einige von der Majestät an sie gesendet seien. Nun endlich ihres Todes gewiß, werden ihnen plößlich kostbare Gesschenke überreicht, dem Einen seine Grabsäule gedachter Art, dem Anderen ein Tafelgeräth oder Sonstiges, zulest Iedem der nun gewaschene und geschmückte Knabe, der bei der Tafel als sein Däsmon fungirt hatte."

Das war, Caligula's Verrücktheit ähnelnd, doch nichts als eine piquante Laune kaiserlicher Schabenfreude, ein echter Todesspaß.

Von hohem Interesse für uns ist dagegen, daß unter vielen anderen Römern, welche Domitian wegen Verachtung der Götter und Absall zu jüdischem Wesen (és tà two Iovdalwo 1997 èxe-

xéllorres) theils hinrichten, theils mit Berbannung und Confiscation belegen ließ, dessen eigner Better, der Consul Flavius Clemens, und die Frau desselben, welche auch ihrerseits mit Domitian verwandt war, erwähnt werden, von denen ersterer mit dem Tode büßte.

Da die Christen den Römern nur für eine jüdische Secte galten, so waren dies unbezweiselt christliche Märtyrer, die wir mithin schon im ersten Jahrhunderte an der Spize der Staatsverwaltung und in der Rähe des Thrones sinden.

Bu einer beffern Zeit übergehend, schicken wir noch eine alle gemeinere Bemerfung voraus.

Von gewöhnlichen Lehrbüchern und Lehrern der Geschichte kann man tiefere historische Kritif nicht einmal verlangen. Was Wunder daher, daß sich solche in der römischen Kaisergeschichte in Uebertreibung wie des Guten, so des Schlechten gefallen, und daß dies den Historiser aus innerm Beruse zum Widerspruche reizt, worin das rechte Maß zu halten stets schwer ist. Bin ich dem, meines Bestrebens ohnerachtet, bei Tider vielleicht selbst nicht ganz entgangen, so möchte dies dei Rieduhr in seinen Vorlessungen über Titus und Domitian wohl noch mehr der Fall sein, wenn es überhaupt zulässig wäre, einen so großen Geschichtssschreiber nach einer bloßen Nachschrift mündlicher Rede, die er nicht selbst durchsehen konnte, zu beurtheilen.

Möge es aber ein Verdienst dieser Arbeit werden, die hauptssächlichsten Charaftere jener Zeit richtig erfannt, und wenn auch nur in leichten Umrissen, doch wahrer und genauer, als es gewöhnlich geschieht, gezeichnet zu haben.

## Reuntes Kapitel.

Die Adoptiv=Kaiser bis zu Antoninus Pius.

Vom J. 96 bis 164.

In gerade umgekehrtem Verhältnisse in der nun folgenden bessern, ja schönen Zeit steht die Quellenkunde von solcher. Wir besitzen über das Ganze derselben nur Xiphilins Auszug, in dem

Coccejus

Jahre.

aber-Antoninus Pius bis auf wenige Bruchstücke ganz fehlt. Abrian beginnen die Verfasser der sogenannten historiae augustae. deren Kaiserbiographien geschrieben scheinen, um uns Sueton, den sie nachahmen, vermissen und schäben zu lehren.

Die Epitomatoren späterer Jahrhunderte, die nicht mehr un= mittelbar aus den Quellen schöpften, lassen uns ungewiß, ob sie guten und glaubhaften Schriftstellern nachschreiben, sind aber vor Allem viel zu dürftig, um von sonderlichem Werthe zu sein.

Nicht unwichtig für diese Zeit ist das Studium der Münzen und Rechtsquellen, durch welches erstere namentlich die, in den Geschichtswerken meist ganz verworrene Reihefolge ber Ereignisse fich ziemlich genau herstellen läßt.

Die wider Domitian Verschworenen hofften in der Wahl eis nes guten Rachfolgers Sühne der That und Sicherstellung für sich zu erlangen. Sie fanden einen solchen auch wirklich in Coccejus Rerva 112, einem der ebelften und allgemein geachtetsten Senatoren, dessen Wahl auch bei den Prätorianern keine Schwierigkeit gefunden haben muß.

Nerva stand an Herz und Geist wahrscheinlich über Bespasian, besaß aber kaum die praktische Tüchtigkeit, gewiß nicht die Willensfraft dieses Lettern.

Ehrfurcht gebietender besteigt aber freilich auch ber sieggefrönte · Feldherr, dem seine Legionen in Berehrung und Gehorsam blind anhängen, den Thron, als der schlichte Beamte des Friedens, welcher der Zuchtlosigfeit der Soldaten und allen bosen Leidenschaften einer grundverderbten Zeit nur seine persönliche Tugend entgegen zu setzen hat.

Merva, der überdies, von seinem Alter abgesehen, körverlich Nerva reg. schwach war, erlitt, trop alles Guten, wobei er es aber keinem vom 18. recht machen konnte, mannigfache Demüthigung, die schwerste Ert. 96 durch tie von den Pratorianern gegen sein eifrigstes Bestreben 3an. 98. vollführte Niederstoßung der Mörder Domitians.113 Bald aber 7 im 66. fühlte er selbst seine Dhnmacht, und rettete sich, wie das Reich, durch eine That unsterblichen Ruhms — burch Trajans Adoption,

Letterer Rom verließ, und fich später selbst den Tod gab.

<sup>112)</sup> Wahrscheinlich Sohn des Coccejus Nerva, der Tiber begleitete, als

<sup>113)</sup> Aurel. Bictor Epitom. 12.

obwohl ihm dieser nicht nach dem Blute, nur nach dem Römers herzen verwandt war.114

Marens UI- Zum ersten Male bestieg ein Kaiser provincialer Abkunst 115 pins Nerva den Thron der Welt, auf dem bisher nur Römer, mindestens reg. vom 27. Italiäner gesessen hatten. Un Herz und Kopf, an Kraft und Jan. 98 bis Geschick aber war er mehr als ein Römer – seiner Zeit. Wie 11. Aug. durch Zauberschlag stellte sein Name Zucht und Gehorsam wieder im 61., her. Die aussässigen Prätorianer nebst ihrem Führer empfingen im 64. Jahre die verdiente Strafe.

Trajan konnte man nur lieben, oder fürch ten. Schön fagt Dio-Cass. LXVIII von ihm: "Er war wohlwollend für Alle, furchtbar nur seinen Feinden." Aber auch dies nur gegen unzweiselhafte, blos Verdächtige entwassnete er wirksamer durch Vertrauen und Großmuth, als seine Vorgänger durch Spione, Untersuchung und Folter. In rastloser Thätigkeit umfaßte er Großes, wie Kleines mit gleichem Eiser. Bei schweren Kriegen, bei den großartigsten, öffentlichen Bauten für Schönes, wie für Rüssliches, bei fast übertriebener Verschwendung für Volksbelustigunsgen, waren die Finanzen in seltener Blüthe. Im Kriege begeissterte er seine Soldaten zu williger Duldung der größten Bes

<sup>114)</sup> Die einzige Duelle über Trajan ist eigentlich Liphilins Auszug, und dieser, wie leider so häusig, aussührlich nur in Nebendingen, befonders curiosis, unvollständig, zum Theil verworren aber im Wichtigsten, namentlich den Kriegen, worin Dio : Cassus selbst freilich überhaupt am schwächsten ist. Plinius d. J. Lobrede auf Trajan vom J. 101 hat, weil sie nur etwa 2 Jahre von dessen Regierung umfaßt, aber auch der Behandlung nach wenig Werth. Desto größer das Verdienst der schon angezogenen Monographie D. Frank's, der alles auf Trajan Vezügliche, namentlich auch aus Münzen und Inschriften, mit eben so viel Fleiß und Gründlichkeit, als Sachkenntniß und Urtheil zus sammengestellt hat. Nur die Form der Darstellung, in welcher das Seelensgemälde des großen Mannes beinah verschwintet, ist nicht zu billigen.

<sup>115)</sup> Trajan war in der römischen Colonie Italica, 1½ Stunden von dem heutigen Sevilla (Hispalis), die Scipio Africanus 203 vor Chr. gegründet hatte, geboren. Franke hält dessen Familie S. 3 für ursprünglich Iderifter Abkunft, was ich jedoch in der angezogenen Stelle des Dio-Cass. nicht nothwendig begründet, vielmehr deren römisch italische für wahrscheinlicher halte, indem das Wort: Ipne eben sowohl auf Trajans Heimath, als auf dessen Abstammung bezogen werden kann. Dhustreitig mußte sedoch damals sichere Kunde der Uebersiedelung seiner Familie nach Spanien schon verschollen sein, weil dies soust wohl erwähnt worden sein würde.

schwerden, indem er selbst, dem gemeinen Manne gleich, solche mit ihnen theilte.

Er besaß im Geistigen mehr Können als Wissen; sein Gemüth war ohne Falsch, sein Wandel rein. Nichts in ihm, sagt Dio-Cassius, was nicht das Beste gewesen. Iwar, sest er hinzu, war er der Knabenliebe und dem Weine ergeben, dies aber ist nur zu tadeln, wenn es zu unwürdiger oder schlechter Handlung sührt, und dies war bei ihm nie der Fall.

Sein Glück ward durch die edelste Gemahlin, Plotina (vermuthlich auch Spanierin) erhöht, die den Thron, den die schandbarsten Weiber entehrt, wieder zum Spiegel der Tugend machte.

Beinah die Hälfte seines Lebens brachte Trajan im Felde zu. Gegen 6 Jahr, mit kurzer Waffenrast im Jahre 103/4, kriegte er aus gerechtem Grunde, weil es für Rom schimpslich war, den Barbaren Tribut zu zahlen, mit Decebalus von Dacien, einem seiner würdigen Gegner, bis dieser, nach Erstürmung seiner Hauptstadt, sich den Tod gab. Land und Schäpe sielen dem Sieger zu. Das Reich ward durch eine neue Provinz von mehr als 6000 
Meilen erweitert. 116

Rach achtjährigem Frieden nahm er davon, daß Armeniens König nicht von ihm, wie Rom beanspruchte, sondern von dem Beherrscher Persiens das Diadem empfangen, Anlaß oder Borwand, beide Reiche mit Krieg zu überziehen.

Sieg oder freiwillige Unterwerfung der Gegner begleitete überall seine Fahne. In zwei Jahren eroberte er alles Land vom Don herab dis zum Persischen Meerbusen, zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere, und nicht nur zwischen Euphrat und Tigris, sondern auch jenseits des letzteren noch einen großen Theil

<sup>116)</sup> Es sintet sich in ben Duellen keine Spur, daß der sogenannte Trajanswall in der Dobrutscha, der in der neuesten Kriegsgeschichte 1853 und 54 so vielsach genannt worden, Trajans Werk sei, was auch, da die alte rös mische Provinz Niedermössen gewiß schon vorher bis zur Donau reichte, gar nicht anzunehmen ist. Auch der, gerade für die Dacischen Alterthümer so gründliche Franke weiß davon nichts, erwähnt aber S. 155 andre Wälle der Art, die mit Unrecht dem Trajan zugeschrieben worden. Ohnstreitig hat die spätere Zeit dessen, beinah mythischem, Namen Manches beigelegt, was nicht von ihm herrührte. Gewiß, daß die staunenswerthe steinerne Niesenbrücke über die Donau unfern des Einstusses der Aluta in solche sein Werk war.

des alten Uffpriens mit den Hauptstädten Atefiphon und Seleucia, endlich einen Theil Arabiens.

Um Schlusse bes zweiten Feldzugs im Jahre 116 beschlich ben Siegtrunkenen ber Reib gegen Alexander, bessen Schlachtselber er bereits durchzogen. "Wäre ich noch jung, sagte et, würde ich nach Indien überschiffen." Wirklich rüstete et auch eine Flotte, brang in den Persischen Busen bis zum Ocean vor 117, und ehrte seines Lieblingshelden Gedächtniß durch eine Leichenseier an dessen Todeskätte. Inmitten dieser fühnen Träume aber standen die eroberten Lande wieder auf, wurden zwar bald wieder burch bessen Generale bezwungen, Trasan selbst aber erprodte nun zuerst die Laune des Kriegsglücks, indem er von der sesten Stadt Altra in Arabien, durch Klima und Elemente besiegt, unverrichteter Sache wieder abziehen mußte.

Balb barauf hauchte der erschöpfte Körper zu Anfang des August 117 zu Selinus in Cilicien die Heldensecle aus.

Trasan ist nur mit drei Männern ber Weltgeschichte zu versteichen, Alexander dem Großen, Casar und Napoleon. Aber diese hatten ein Weltreich erst zu gewinnen, sener es nur zu behaupten, Trasan konnte, wie er wollte, im Innern mindestens, hetrschen in Gerechtigkeit und Milde. Er war um so glücklicher, weil der Contrast mit Domitian auch die ordinärste Rechtschaffens heit des Nachfolgers schon adeln mußte.

Eroberer aber, wie jene, und zwar aus Leidenschaft, war auch Ttajan. Sein Ende sein Glück, weil cs ihm die Grenze, die er freiwillig vielleicht nie gefunden, ruhmvoll setze.

Noch beinah 300 Jahre nach bessen Tode wurden die neuen Kaiser im Senate mit dem Glückwunsche begrüßt: "Sei glücklicher als August und besser als Trajan."

Sabrian<sup>118</sup>, aus ursprünglich picentinischem, nachher in Spasius Traja, nien heimischem Geschlechte, durch seine Großmutter, Trajans Tante, nus, reg. mit diesem verwandt, wie durch seine Gemahlin, dessen Kleins 11. Aug. nichte, solchem verschwägert, folgte ihm durch Adoption auf dem

<sup>117)</sup> Dies ist wahrscheinlich, aber, nach meinet Anficht, unerwiesen, wergl. Franke S. 289), da en abrod voor der derende eben swehl nach dem Deran zu, als bis zu solchem heißen kann, auch ber Perfiche Bufen sedenfalls ein Theil besselben war.

<sup>118)</sup> Mit Hadrian eröffnet fith une in ber Hist. Augusta eine neue Go

Tobtenbette,110 Db die Urkunde legal, oder burch Moting, welche Inli 138 Habrian ungemein begünstigte, untergeschoben war, miffen wir nicht, muffen aber Ersteres für wahrscheinlicher halten.

Hadrians Charafter ist ein Problem, gewiß nur fo viel, das er einer der vortrefflichsten Regenten war, ja für des Reiches Gesammtheit ohnstreitig der wohlthätigste, den es je gehabt, daß er ungemeine Kenntnisse und Geistesanlagen, leider aber eine kleine Seele besaß. Große Eitelkeit, Reid, ber sich, besonders gegen Freunde, oft zu bitterem Haß steigerte, übermäßige Reugier, daber unmurbiges Spioniren, Rleinigfeitsframerei und Unzuverlässigfeit waren seine Fehler, die Zeitgenoffen haben ihm felbst Hang zur Grausamkeit vorgeworfen. Wohl mag baher in den vielen und großen Augenden, die er bemährte, mehr Schein als Wesen gewesen sein; er strebte Trajan zu copiren. Wie bem aber auch sei, das Urtheil über dessen öffentliche Wirksamkeit steht zweis fellos fest.

Wie ein Blit flog er durch das weite Reich, von der caledonischen Mauer, die sein Werk war, dis zu Neu-Jerusalem, bas er unter dem Namen Aelia capitolina que dem Schutte erhoh, am Ebro und beutschen Pfahlgraben, wie in Alexandrien und Athen überall selbst sehend, forschend und wirkend, Ungebühm liches abstellend, Zucht und Ordnung! fchaffendeund whaltend; milber Wohlthätigkeit für Einzelne, großartiger Thätigkeit für bas Gemeinwohl, was sich namentlich durch Gründung neuer Befes stigungen, Städte und öffentlicher Bauwerke in fast allen Theilen des Reichs bewährte. 

schichtsquelle für etwa 164 Jahre. Die Erörterung, ob das Gange ein Perk von feche verschiedenen Berfaffern, Spartanus, Capitolinus, Lampridius, Eres bellius Pollio, Bulcatius Gallicanus und Bobiscus Probus, oder von wenigern herrührt, voer endlich eine gemeinschaftliche Arbeit mit vertheilten Rollen ift, gehort nicht hierher. Gewiß aber, baß die Berfaffer ungefähr um gleiche Beit, unter Diocletian (284-305) und beffen Rachfolgern lebten.

<sup>119)</sup> Sadrians Geschlecht war ursprünglich aus Bicenum am abriatischen Meere, aber schon zu ber Seipionen Zeiten in Spanien swahrscheinlich auch in Italien) eingeburgert, er felbft in Rom geboren.

<sup>120)</sup> So gesichert diese in Trajans personlichem Umkreise waren, so war er boch bem Weften bes Reiches zu fern, und zu beschäftigt burch feine Kriege, um Berfall und Unordnung," namentlich auch bei den germanischen Legionen, gang zu verhüten.

Wie er mit den Truppen baarhaupt durch keltischen Schnee und die afrikanische Glut marschirte, oft viele Meilen weit zu Fuß und in Wassen, so verkehrte er in gleichem Eiser mit Gelehrten und Künstlern aller Art, besonders aber mit Wännern der Rechtswissenschaft, um die er sich unsterbliches Verdienst erworben 121 hat.

Gewiß nicht aus hohem Seclendrange, wie Trajan, noch aus reinem Pflichtgefühl, wie Mark Aurel, war er so; Eitelfeit, Gelüst der Reugier, persönlicher Thätigkeitsdurst und Reiselust wirkten sicherlich viel mit, aber nicht die Wurzel, die Frucht giebt vor menschlichem Richterstuhle den Werth.

Auch auf Hadrians Friedensliebe mag Perfönliches, Abneisgung gegen den Krieg, Zweifel an seinem Feldherrntalent mitgewirft haben, in seinem Systeme äußerer Politik aber waren Anlage und Ausführung gleich meisterhaft.

Wie ein Damoflesschwert hingen die, zu wunderbarer Schlagsfertigkeit ausgebildeten Heere allerweges über den Häuptern der Barbaren, indeß er diese andererseits durch strenge Gerechtigkeit und Liberalität zu gewinnen suchte. Allerdings zahlte er mehrem Häuptern derselben jährliche Subsidien (Stipendia), ohnzweiselhast als Sold für, stets bereit zu haltende, Hülfstruppen. Schmeckte dies auch etwas nach dem Tribute, den Domitian und spätere Raiser ihnen entrichteten, so war doch sicherlich die Form gerettet, der Vortheil aber eribent, da eine Grenze von mehr als 500 Meilen gegen Raubfrieger von Prosession nicht hermetisch abzusschließen, wirksame Züchtigung aber nur mit größerm Aufwande aussührbar, und für die betressende Provinz unzweiselhaft ein weit schwereres Unglück gewesen wäre, als der vorausgegangene Raub selbst.

Daher sind auch Grenzfriege unter ihm, obgleich die so lange schon durch Rom selbst militärisch geschulten Bölfer das mals ungleich schwieriger und friegslustiger waren, als z. B. unter Tiber, äußerst wenig, oder doch nur in geringem Umfange vorgekommen. Einen dem Ausbruche nahen Krieg mit den Parthern, dem einzigen mächtigern Feinde Roms, schlug er durch ein einziges persönliches Gespräch nieder, nachdem er solchen gleich

<sup>121)</sup> Das edictum perpetuum mar fein Werf.

nach Trajans Tode die gesammten Eroberungen dieses Letteren jenseits des Euphrat zurückgegeben, deren Behauptung freilich keinen rechten Sinn gehabt hätte. Auch im Innern entschiedene Ruhe. Nur an den Juden, deren fanatischer Nationalstolz noch einmal in blinder Verzweistung entbraunte, als fremdes Volk, fremde Gößen in die heilige Stadt einzogen, ward der lette Act des vom Herrn verkündigten Blutgerichts vollstreckt, 580000 fraß das Schwert, Unzählige Hunger, Seuche und Flammen. Judäa ward großentheils zur Wüste.

In Rom war Habrian nicht beliebt. Mit dem Senat lebte er auf Hosmanier, äußerlich die, raffinirteste Artigkeit, innerlich ohnstreitig gegenseitiger Haß, auf seiner Seite aus Mißtrauen, das zum Theil gewiß nicht grundlos war, und Neid, auf der anderen wegen Hinrichtung 122 vier der vornehmsten Männer als Verschwörer, sicherlich aber auch wegen energischer Unterdrückung aller Mißbräuche.

Des Volkes Nationalgefühl mag der Gegensatz seiner äußern Politif gegen die Trajans, vielleicht aber auch die häusige Abwessenheit von Rom verletzt haben.

Für Verwaltung und Behördenwesen war es von Wichstigkeit, daß Hadrian zuerst römische Ritter als. Cabinetsssecretaire, wozu vorher nur Freigelassene gebraucht wurden, anstellte. 122

Unter bessen zahlreichen Bauwerken wird sein Grabmat, die jetzige Engelsburg (moles Hadriani) nebst der anstoßenden Tiber-

<sup>122)</sup> Die Thatsache ist nach den Quellen unklar. Spartian c. 7 sagt: sie seien auf Besehl des Senats gegen Hadrians Willen (wie dieser in der Beschreibung seines Lebens selbst sage), getödtet worden. Dio-Caskus beschuldigt Hadrian LXIX. direct, erwähnt aber auch, daß er die Schuld hartuäckig abgeslängnet. Ueber die Hauptsache, d. i. über den Erweis der Schuld der Besstraften, schweigen Beide. Daß Hadrian in seiner letten Krankheit noch seinen Wischen, schwager Servian und dessen Enkel tödten ließ, sann aus erbitsterter Gereiztheit in Folge namenloser körperlicher Schwerzen, aber auch aus Gründen des Staatswohls erklärt werden, da sie unzweideutig nach der Nachssolge strebten, wazu der edle Antonin bestimmt war.

<sup>123)</sup> Es widerstritt dem römischen Gefühl, daß ein freier Bürger Pris vatseretair eines öffentlichen Beamten sein könne, als welcher auch der princeps, nur betrachtet ward.

Unter Hadrians Cabinetssecretairen war auch unser hiftvriker Sueton. (Spart. Hadr. 10.)

: -

brücke zu Rom noch Jahrtausenbe überbauern, eben so aber auch bus Gebächtniß bes Lasters seiner Zeit, bem auch er ergeben war, in den jahlreichen Statuen seines Lieblings, des schönen Anstindus 191 fortleben.

Habtfan hatte krinen Sohn, für das Gemeinwohl aber zu viel Sinn und Eifer, um nicht für die Thronfolge sotglich bedacht zu sein. Zuerft aboptitte et, burch Ernennung gum Cafar bas erfte Beifpiel biefer Art in ber Raffergeschichte den L. Cejonius Commodus, dem er ben Ramen Aellus Berus 120 gab, wobei et bem Heer und Bolf micht wettiger als 15. Millionen Thaler spendete. Bei diefer Bahl scheinen ihn außere Botzügt, die ber vornehme junge Mann, neben Geift und Bildung, in hohem Grade besaß, geblendet zu haben. Wahrscheinkich zum Heile Roms farb biefer balb, ba die Kraft bei Setle, welche in bem schwächlichen Körper wohnte, ihrer ungeheuern Aufgabe kaum gewachsen gewesen sein bürfte. Run lenkten Tugend und Geelengröße beb Fürsten Wahl. Er ward ber Wohlschäter ber Menschheit auf 42 Jahre, indem er den Titus Aurelius Antoninus unter der Bedingung adoptirte, daß dieser wieder ben Marcus Annius Berus und in hweiter Reihe ben Lucius Aelius Berut, bes verftorbenen Edfard Sohn, an Rinbedftatt annehme. ...

<sup>124)</sup> Do Antinous im Mil ertrant, over fich Habriati freiwillig ober ges zwungen opferte, damit dieser, abergläubischer Neugier, in deffen Eingeweiben sochen könne, bleibt nach Dio-Caff. LXIX, 41 und Spart. 13 unautschieden. Rach bessen verfügte ober gestattete aber ber Fürst dessen beinah abgöttische Berehrung, der wir die Statuen von ihm zu verdanken haben.

<sup>125)</sup> In ben Namen ber Fürsten jener Beit herrscht die größte Berwirstung, worüber auch Miebnhr III. S. 265 klagt, was besonders auch in der willkürlichen Annahme von Namen aus der Familie der Mutter seinen Grund hat. Ohnstreitig wur der Consul des Jahred 78 L. Tejonius Commodus der Großveter, L. Cejonius Commodus Berus aber, Consul des J. 106, der Batet der Edsard L. Actiun Berus, so daß Lesterer den Namen Berus schon vom Bater überkommen hatte, der vielleicht mütterlicherseits mit Annius Berus, Marcus Annius Berus (Mart Aureis) Großveter verwundt wur. Bon einer Blutsverdindung oder Berschwägerung des T. Aureins Antoninus mit habrian sindet sich seine Spur. M. Ann. Berus aber war der Schwestersohn von T. Aure. Antoninus Gemahlin Annia Gateria Faustina.

Bom Cafar & Ael. Berns gestätte ich mir, zur Chutilterisit der Sitt und Meinung jener Zeit, eine Antwort zu berichten, die et seiner liber bessen Ausschweifungen klagenden Frau gab: Parere me per alias exercise empiditates meas: uxor enim dignitatis nomen est, non voluptatis.

Zahre.

1

Scharfen Blicks erkennend und fühlend, welches Seelenmeteor an Kraft und Größe der erst lkjährige Marcus zu werden verspreche, hatte er sich diesen mahl unmittelber nachgeordnet, menn er nicht an deffen Jugend Anstand genommen.

. Ueber Antoninus pius besitzen wir nichts als bes Jul. Capi-xitus nuretolinus durftige Lebensbeschreibung in nur 13 Capiteln (Spartian Bojonius Anüber Habrian hat deren 25) und die spätern Epitomatoren, dit toninue pius Dio-Caff. 703. Buch schon zu Zonaras und Xiphilins Zeiten bis reg. r. 10. auf wenige Zeilen und Bruchstücke verloren mar. 7. Marz 161.

Antoninus Geschlecht stammte aus Nemaufum (Nismes) in Gale † im 75. lien — Italien gab schon fast keine Kürsten mehr — war aber bereits seit mehreren Benerationen, als confularisches, in Rom eingebürgert.

Der Sengt, so bemüthig unter Tyrannen, nun durch Für-Ben, die dessen Rechte geachtet, verwöhnt, erhob anspruchspoll und anmaßend sein Haupt, indem er, auf das Aeußerste gegen Habrigm irritirt, diesem die göttlichen Ehren versagte. Da exhab sich Untonin und sprach; Achtet ihr diesen als Feind des Materlandes, so werte auch ich nicht Herrscher sein, benn mit deffen übwigen Mee gierungshandlungen erklärt ihr auch meine Aboption für ungültig. Das wirkte, aus Ehrfurcht, wie aus Furcht (vor ben Solbatem) gab der Senat nach und verlieh dem Antonin zugleich ben Beinamen pius, ein, dem bei und eingebürgerten hauptworte: Pietat enesprechendes, umübersethares Beiwort,

Das Beste, was wir gedrängt über Antonin haben, sindet sich in Eutrop. VIII, 8., dem auch Suidas, der ohnstreitig noch Dio-Caff. vor fich hatte (f. Dio-Caff., Ausg. von Reimarus und Sturz zu Buch LXX.) gefolgt ist. Ersterer sagt:

""Antoninus pius ward mit Recht dem Numa Pompilius, wie Trajan dem Romulus verglichen. Er lebte in ungemeiner Rechtschaffenheit als Privatmann, in noch größerer als Derte icher, gegen Riemand rauf, gegen Alle gutig; maßigen Kriegerichms, mehr auf Pertheidigung als Erweiterung ber Provinzen hedacht; Die Wohlwollendsten zur Berwaltung des Stages auf suchend; die Auten ehrend, die Unredlichen ohne Bitterkeit perabscheuend; den befreundeten Königen eben so ehrwürdig als funchtbar, so daß die meisten harbarischen Bölker, nach gegelegten Wassen mihre Zerwürfnisse durch dessen Spruch in williger Unterwerfung austragen ließen."" SHOTE CHEER

Wir fügen bem wenige Bemerkungen bei.

Antoninus pius war ein ächter Bürgerkönig in edlerem Sinne bes Wortes, als bem ber Neuzeit, wo der Herrscher andre Pstichten, aber auch andere Rechte hat. Eingedenk, daß er nur Roms erster Bürger sei, regierte er als solcher. Kaum kennt die Geschichte einen Herrscher größeren Reiches, der, bei gleicher Regierungstüchtigkeit, mehr Wohlwollen und Güte, ohne Schwäche, bethätigt habe.

Ein großer Fürst aber war er nicht, stand vielmehr als Regent eben so tief sogar unter Hadrian, wie als Mensch über solchem. Für ein friedlich christlich Wolf hätte er das goldne Zeitalter herbeisühren können; ber Aufgabe, das zerfallende Reich zu verjüngen, oder auch nur zu erhalten, war er nicht gewachssen. Er reiste nie weiter, als von Rom auf seine Güter nach Campanien.

An Grenzfriegen und Aufständen in allen Theilen des Reichs (auch ein neuer Versuch der Juden) fehlte es unter ihm nicht. Capitolinus ist aber viel zu dürftig darüber, um auf dessen Rachrichten irgend einen speciellen Schluß gründen zu können.

Als leichte Wolken zogen Unruhen auch in Germanien und Dacien auf, hingehalten ober verscheucht durch den Zauber seiner Persönlichkeit, nach seinem Tode aber zu dem furchtbaren Gewittersturme sich zusammenballend, der unter Mark Aurel das Reich in seiner Grundveste zu erschüttern drohte.

Gegen hochverrätherische Unternehmen, worin sich bas Gift römischer Verderbniß, wie in Geschwüren, entladete, schützte auch Antonins Milde und Edelmuth nicht (Capitolin. 7). Die Thäter entzog er der Strase nicht, weiterer Nachforschung aber wehrte er.

Da die Regierungszeit seines Nachfolgers, Marcus Antonipus, den die Quellen nur unter diesem Namen und dem Beisaße, der Philosoph, kennen, die neuere Geschichtsschreibung aber, welcher auch wir zu folgen genöthigt sind, willkürlich nur Mark Aurel nennt, zum größten Theile schon in das zweite Buch dieses Werkes fällt, so schließen wir hiermit das erste, so weit es römischen Zuständen gewidmet ist, und nunmehr zu den Germanen wendend.

## A.

# Ueber die Bevölkerung des römischen Reichs und der Stadt Rom.

# I. Die Bevölkerung des römischen Reichs.

### A. Kritischer Theil.

Für diese schwierige Arbeit waren nur folgende allgemeine ülssmittel zu benußen:

E. S. Zumpt, ord. M. d., Ueber ben Stand der Bevölferung und die Bolfevermehrung im Alterthume. Berlin bei Dümmler 1841, und Alex. Moreau de Jonnes, Membre de l'institut, Statistique de peuples de l'antiquité. Paris, Guillaumin et Co. 1851.

Das erste ist eine äußerst gründliche und geistvolle Arbeit, shrhaft kritisch, aber nicht statistisch, das zweite statistisch, aber unkritisch, daß die Kritik sich bavor zurückzieht.126

<sup>126)</sup> Einige Belege bafür anzuführen sei gestattet, die freilich mehr als angel an Kritif beweisen.

<sup>6.408</sup> heißt es: Pendant la deuxième guerre punique, il n'y avait à me que fort peu d'esclaves etc. (weil nach der Schlacht von Canna nur 00 bewassnet werden konnten), la conquête de la Sicile (befanntlich im ersunischen Kriege) et bientôt après celle de l'orient centuplèrent cette malureuse population.

<sup>6. 540:</sup> Auguste maintint 46 legions de 6000 hommes chacune. Fen avait

<sup>8</sup> sur le Rhin, 4 en Syrie, 2 en Afrique, 2 en Mysie, 2 sur le Danube, 3 en Espagne, 2 en Egypte, 2 à Rome,

<sup>9</sup> à Rome ou 10 cohortes de 1000 h. chacune.

Also 25 und 9 macht 46 und 10 Chorten à 1000 Mann — 10000 lann find gleich 9 Legionen à 6000 Mann — 54000 Mann. Das können

Zumpt bekennt offen eine Tendenzidee zu verfolgen. Er bestreitet die Ansicht Vieler, namentlich Gibbons, daß die alte Welt im Zeitalter ber Antonine im Gipfelpunkte ihrer Bevölkerung gestanden habe. Was er für Rom insbesondere S. 17 — 33 über die Gründe der abnehmenden Bevölkerung bis zu Cafar fagt, ift gründlich, geistvoll und, im Wesentlichen wenigstens, gewiß richtig. Die Frage aber: ob und welche Einfluffe boch auch unter der Kaiserzeit wieder auf Vermehrung derselben hinwirken konn= ten? - läßt er unberührt, und stellt sich davurch einseitig auf den polemischen Standpunkt, mas bei einem Gelehrten solcher Bedeutung für die Wiffenschaft zu beklagen ift. Bedarf baher jene lette Frage noch unbefangener Betrachtung, so ist hier nur vorauszuschicken, daß es sicherlich ein Irrthum ift, aus der Abnahme der Streitbarkeit eines Bolkes auf gleichmäßige Minderung ber Volkszahl schließen zu wollen, da bei ber Taktik und Bewaffnung der Alten Kraft und Muth des gemeinen Soldaten, die mit der steigenden Civilisation und Verderbniß durch Verweichlichung und Lurus nothwendig abnehmen mußten, moch von ganz anderem Einflusse waren, als in unseren Heeren, in denen Disciplin und Dreffur das Entscheibenbste sind. Aus biefem Grunde fann die S. 21 angezogene Stelle des Plinius b. A., HI. c. 20, die Zumpt selbst nur auf Albnahme ber Streitbarfeit bezieht, gar nichts beweisen, obwohl er nichts besto weniger S. 20 vorher großen Werth barauf zu legen scheint.

Jur Sache übergehend, ist es zwörderst Grundregel bes Haushalts der Menschheit, daß die Bevölkerung sich fortwährend vermehre, was in der That, bei Vergleichung der Gegenwart mit der Vergangenheit, des Beweises nicht bedarf. Gewiß exleiket diese vielsache allgemeine und besondere Ausnahmen, gewiß hat sie namentlich erst durch das Christenthum, das die Ehe geheitigt, die außereheliche Verbindung gebrandmarkt hat, die rechte Grundlage

wicht Druckfehler sein. — Nebrigens enthält diese Schrift ein äußerst weichalt tiges Material, und wenn man der Zuverlässigfeit der Angabe vertrauen könnte oder die Quellen immer angegeben wären, so würde es das Vollkändigste sein, was wir an gesammelten Notizen über alte Statistif besitzen. Die vers dienstlichen Arbeiten seiner Collegen Duveau de la Malle und Naudet scheint der Berfasser übrigens nicht zu immen oder absichtlich zu ignoriven, da er ste nichtender.

bekommen. Roch zweifelloser, daß der politische, nationalwirths schaftliche und sittliche Verfall eines Volkes die Wirkung der Resgel mindert, sa aufheben und in Rückgang verwandeln kann.

Dies Alles zugegeben aber fragt es sich boch, ob und in welcher Maße diese Gründe für die ersten beiden Jahrhunderte der tömischen Kasserzeit auch wirklich vorhanden waren.

Da die römischen Censuszahlen für diese Erörterung, weil ste zugleich den Juwachs durch neue Bürgerrechtsverleihungen, selbst sie Zest vor dem Bundesgenossenissenes (siehe Becker-Marquardt, Handb. d. röm. Alterth. III. S. 12), und Freilassungen in sich degreisen, durchaus kein Anhalten gewähren, hat man sich sür diese Irage auf allgemeine Betrachtungen zu beschränken.

Des untürliche und unnatürliche scruelle Ausschweifungen das Anwachsen der Bevölkerung nicht wesentlich hindern, dewelst das Bespiel der Blüthezeit Griechenlands und des Orients — der Beiführungsschulen Roms — wo beides ungleich schlimmer und verbreiteter war, was Jumpt von letterem S. 49 am Schlusse selbst zugledt. Vor Allem waren es doch hauptsächlich nur die bisheren, nicht die niederen Schichten des Volkes, die von dieser Best ergriffen waren (vergl. J. S. 40), gewiß wenigstens erhielt sin der ländlichen Bevölkerung noch lange Zeit hindurch ungkeich höhere Sittenreinheit.

Muth vie Cheiofigkelt hat unter dem Landvolke und den der meren Klassen, schon weil sie der Arbeitsgehülsen bedurften, sichers lich nicht dieselbe Höhe, wie unter den Botnehmen erreicht, was auch aus der Antur der Strafen, welche August in der lex Papia et Poppaea durauf seste (siehe Zumpt S. 43), deutlich hervorgeht. Auch beweist die den Vätern von drei Kindern in Rom, vier in Italien und sünf in den Provinzen bewilligte Abgabenfreiheit, das Arbeit außerhalb Rom progressiv geringer war.

Einflußreicher und bas Wichtigste unzweiselhast war die Abnahme des ländlichen Mittelsandes, die aber unstreitig weit mehr
in dem alten Italien (Mittels und Anter-Italien dis zum 44. Grade
n. Br.), als in dem ciss und transpadanischen Gallien mit vor
wiegend keltischer Grundbevölkerung stattsand, wöser namentlich Plinius d. I. Brief III, 19 spricht, wornach Riemand in der Umgegend seines Gutes dei Comuni Gelwen hielt.

" Rachthellig für die Bolksvermehrung: war ferner das in dem

XII-Tasclgesete, welches nur das Tödten oder Aussehen aller Knaben und der ältesten Töchter verbot, mittelbar auerkannte Recht des Baters fich nachgeborener Mädchen auf diesem Wege zu entledi-Auch führt Dio-Cassius LIV, 16 an, daß, "weil es mehr freie Männer als Frauen gegeben", August die Che mit Freigelassenen als legitim gestattet habe, was freilich wohl nur auf die höheren Stände bezogen werden fann. Gleichwohl ist anzunehmen, daß der Fortschritt der Cultur und Humanität die Praxis hierin eher gemildert, als strenger gemacht habe, und von allen Belegen, welche Zumpt, ber S. 68—70 weitläufig hiervon handelt, dafür anführt, daß dieser abscheuliche Brauch fortwährend bestanden, ja sich auch auf Anaben erstreckt habe, vermag ich keinen auguerkennen, als allenfalls bie Aeußerung Tertullians (ad nationes 15), "daß kein Gesetz so unbeforgt und unbekümmert verletzt werde". Man weiß aber, daß die Apologeten des Christenthums in dessen Unpreisung, wie ganz natürlich, den Mund sehr voll nahmen, und fann daher auf so vages Anführen fein großes Gewicht legen, obwohl zuzugeben ist, daß die, leider ja auch in unserer Zeit nicht seltenen Kindermorde damals häusiger gewesen seien, bei Weitem mehr aber doch Madchen getroffen haben mögen. Das von Zumpt S. 68 angeführte Citat des Polybius dagegen beweift gar nichts, weil dieser nur von Griechenland redet; die S. 69 erwähnte Stelle bes Paulus, Dig. XXVIII. Tit. 2. l. 11: nec obstat quod licet eos (Rinder) exheredare, quod et occidere licebat, beweist gerabe umgekehrt gegen Zumpt, weil Paulus, hatte er nicht bas alte Recht (vor ben XII Tafeln), sondern bas bamals gültige bezeichnen wollen, licet gesagt haben müßte. Die folgenden Stellen beziehen sich nur auf das Aussegen, und zwar überall auf Källe, wo die ausgesetten Kinder am Leben geblieben waren.

Dies Alles, besonders aber auch die großen Vortheile erwogen, welche August, selbst für die ärmeren Klassen, an den Besis
von Kindern geknüpft hatte, dürste der Gesetzebung und Sitte
hierin eine weitere Rücksicht nicht beizulegen sein, als daß man
die Jahl der lebenden weiblichen Personen etwas geringer, als die
der männlichen anschlägt. Da nun in unserer Zeit die ersterer,
weil die Männer Anstrengungen und Gesahren mehr ausgesetzt
sind, ungefähr fünf Procent mehr beträgt, so scheint es mehr
als genügend, wenn man für die Bewohner pou Rom und

Italien umgekehrt die Frauen um fünf Procent geringer, also auf 1000 Männer nur 950 Frauen annimmt, was sonach einem Abzuge von zehn Procent gleichkommt. Wird hiernach obigen Berhaltniffen ein negativer Einfluß auf die Bewegung der Bevolferung allerdings beizumeffen fein, worin Zumpt beizupflichten ift, fo sind dagegen boch auch wieder bie positiven Ginfluffe auf solche in Betracht zu ziehen, und zwar

a. Frieden und Wohlstand. Friede ernährt, Unfriede verzehrt. Die Geschichte feines Bolfes ber Erbe hat eine Zeit aufzuweisen, wie die 103jährige der Bürgerfriege Roms, von 621 - 724 d. St., 133-30. in welcher ber zweijährige Bundesgenoffenkrieg, ber nach Bell. Paterc. II, 15 über 300000 jungere Manner berselben (juventutis italicae) und auf römischer Seite wahrscheinlich boch über 100000 weggerafft hat, die furchtbarste Episode bildet. In dieselbe Zeit fallen die außeren Rriege gegen bie Cimbern und Teutonen, bei benen fünf consularische Heere beinahe vernichtet wurden, gegen Mithribates, ber auf einmal 80000 friedliche Römer in Rleinasien morben ließ, und Tigranes, gegen Sertorius, ber Sclavenfrieg, ber Untergang bes Craffus, mit minbestens 30000 Legionssoldaten ohne bie Hulfsvölfer, burch bie Parther und die achtjährigen Feldzüge Cafars in Gallien, Britannien und Germanien, bei benen auch ber römische Berluft bem feindlichen, von Plutarch (Casar 15) auf eine Million geschätten gegenüber, bei so manchen Unfällen, höchst beträchtlich gewesen sein muß.

In welchem Zustande damals in Rom und bessen Umgebung die öffentliche Sicherheit war, ift aus der geistvollen Schilderung Mommfens (III. C. 492. 2. Ausg.) zu entnehmen, die, beginnend mit ben Worten:

,, Nirgends war man seines Lebens weniger sicher, als in der Hauptstadt. Der gewerbmäßige Banditenmord war das ein = zige berselben eigene Sandwerk."

# mit folgenden schließt:

"Man versuche sich ein London zu benfen mit ber Sclavenbevölkerung von Neuorleans, mit der Polizei von Konstantinopel, mit ber Industrielosigfeit bes heutigen Rom und bewegt von einer Politif nach bem Mufter ber Pariser von 1848, unb man wird eine ungefähre Vorstellung von ber republicanischen

Herrlichkeit gewinnen, deren Untergang Cicero und seine Genossen in ihren Schmollbriefen betrauern.

Auf diese Zeit grauenvoller innerer Zerrüttung und blutiger Zersleischung der Italiener und Römer unter einander, solgte nun mit Augusts unbestrittener Alleinherrschaft wie durch Zauberschlag der Segen der Ordnung und des Friedens, indem dieser zunächst, was Casar, der aber nur sechszehn Monate als Herrscher in Rom weilte, vielleicht mit noch mehr Geist und Energie begonnen, in 44jähriger Regierung mit einer Umsicht und Beharrlichkeit vollendete, von welcher die Geschichte nur wenig Beispiele kennt.

Der Geist der Berwaltung blieb nicht nur unter Tiber 23 Jahre lang, sondern überhaupt bis zu Mark Aurels Tod 180 n. Chr., also 210 Jahre lang, im Wesentlichen derselbe, da, wie aus Kap. 7 sich ergiebt, selbst vorübergehende Ungeheuer, wie Caligula und Nero (während seiner letten sechs Jahre), um die Reichsverwaltung sich wenig kümmerten, Claudius zwar erdärmlich, Domitian als Mensch verabscheuungswerth — Beide aber keine schlechten Regenten waren, endlich die nachfolgende Sojährige Periode von Rerva dis Mark Aurel ein seltenes Nuster durchqus tresslicher, zum Theil großartiger Regierung gewährte, Während die ser langen Zeit nun fast fortwährender äußerer Friede, wenigstens keine Kriege, die mit denen der vorhergehenden siebem Jahrhunderte irgend wie zu vergleichen wären.

Es ist geradehin undenkbar, daß in dieser Zeit die Bevölkerung nicht wieder und zwar, wenn auch nur allmälig, doch merklich gewachsen sei.

Auch der Wohlstand insbesondere erhöht die Bevölkerung, weil der Lurus Tausende beschäftigt und nährt. Daß ersterer in Rom kein gesunder war, ist zuzugeben, daß er aber, und zwar in ungemeiner Höhe, vorhanden gewesen, nicht zu bestreiten. Allerdings beruhte der Reichthum großentheils auf früherer Ausraubung der Provinzen, und ward auch wohl noch, wenn gleich in minderer Maße, als unter der Republik, auf diesem Wege in etwas genährt, aber daß Reich war so unermeßlich und die Hülfs- und Erwerbsquellen vieler Provinzen bei mäßigen Staatslasten (siehe oben S. 65 ff.) so reich und nachhaltig, daß eine Verarmung derselben dadurch nicht möglich war.

Mit welchem Vortheil aber der Boden Italiens, wenn auch

nicht zum Getreibebau, boch weit vortheilhafter zu Wein- und Delbau, wie zur Viehzucht benutt ward, ist aus Mommsens, so- gar' einer früheren Zeit angehörenden Schilderung (II. S. 392) zu eisehen. Daß aber der Landbau durch Sclaven, so nachtheilig in anderer Hinsicht das zunehmende Verschwinden der freien Arbeiter sein mußte, donomisch weit rentabler war, als der durch letzere, ist aus dem Beispiele der Sclavenstaaten in Rordamerika zu ersehen, die ihre ökonomische Existenz durch den Wegfall der Sclaverschen, die ihre ökonomische Existenz durch den Wegfall der Sclaverei für gesährdet erachten, was keinesweges allein auf klimatisschen Rücksichten beruht.

Ueberhaupt würde es irrig sein, aus der ungleichen Vertheis lung des Vermögens in einem Lande eine ungünstige Folgerung für dessen Rationalreichthum im Allgemeinen ableiten zu wollen. In dem heutigen England ist besonders der Grundbesitz, aber auch das Capitalvermögen in einer ungleich kleineren Zahl von Persos nen eoncentrirt, als im übrigen Europa, und doch ist es das reichste Land der Erde.

b. Es ist unbenkbar, daß die eben so geschickten, als strengen, sast draconischen Gesche Augusts gegen Ehe- und Kinderlosigseit ohne allen Ersolg geblieben seien. Die Stelle des Tacitus (III, 26), welche dasur angeführt wird, kann ich nur so erklären, daß immer noch Kinderlosigseit praevalida, d. i. sehr häusig oder sehr anziehend gewesen, also nicht der volle Ersolg eingetreten sei. Wollte man ste anders deuten, so würde er mit dem kurz vorher von ihm selbst II, 37 angeführten Beispiele des Hortalus in Wisderspruch treten, der, seine vier Söhne dem Senate vorsührend, spricht: non sponte sustuli, sed quia princeps monedat. Auch wird die Wirksamseit der Raßregel von Plutarch (siehe Zumpt S. 45) ausdrücklich bestätigt.

Man erwäge nur, welche Abschreckung bei der allgemeinen römischen Sitte, seine Freunde im Testamente zu bedenken swie binn Cieero von solchen über 20 Mill. Sestertien [1,100000 Thlr.] an Legaten empfing), ein Seses haben mußte, das dem Ehelosen seines derartigen Vermächtnisses, außer von den nächsten Verwandsten, gänzlich, dem Verehelichten, aber Kinderlosen, mindestens zur Halste entzog.

Gleichwohl ist zuzugeben, daß die Zahl der Ehen im Vergleich zu der Sesammtbevölkerung, welche im Königreich Sachsen 3. B. im Jahre 1840 1746 auf 10000, also über ein Sechstel, betrug, so wie die der durchschnittlich auf eine Ehe fallenden Kinder in Italien mindestens merklich geringer gewesen ist, die der Ehen vielleicht wenig über 1/10, die der Kinder höchstens 1 1/2 pro Ehe, wobei allenthalben übrigens nicht das gewiß ungleich kleinere Berhältniß der höheren Klassen, sondern das weit günstigere der Gesammtbevölkerung angenommen ist.

Sind hiernach also, für das römische und italienische Bolk mindestens, weniger Ehen und Geburten, als in unserer Zeit anzunehmen, so ist doch

c. bei ersteren wieder das höchst wichtige Moment der länges ren Lebensdauer, in Folge der frästigeren Körperbeschaffenheit, in Betracht zu ziehen. Für diese führt Plinius d. A. (VII, 49) das merkwürdige Beispiel an, daß in der achten Region Italiens— (welche nach Plinius III. c. 15 die päpstlichen Legationen Ferrara—Bologna, Ravenna und Forli, Modena und Parma mit zum gröseren Theile Flach = ja selbst Sumpfland, an etwa 422 geographische Quadratmeilen, umfaßte) bei dem Census des Jahres 7481 über 100 Jahre alte Bürger, darunter 27 von 110 bis 14681 nit ausgezeichnet wurden.

Die Bolkszahl bieses Bezirkes, beren 11 in Italien überhaup waren, kann nach dem, was weiter unten über die Italiens über haupt gesagt werden wird, in keinem Falle über 500000 geschäßt werden. Rechnet man davon nur 1/s auf Peregrinens und Sclaven, was unstreitig, namentlich auch weil in Ravennareine Hauptslotte ihren Standort hatte, deren Ruderer größtentheils Peregrinen waren, eher zu wenig ist, so bleiben 413333 oder etwa 420000 Bürger und Angehörige. Rimmt man an, daß darunter 200000 weiblichen Geschlechts gewesen, so bleiben 220000 manntiche. Dies würde, bei 81 hundertsährigen auf 220000, auf die Million deren 368 ergeben, also mehr als das 90sache von Belogien, wo beren neuerlich auf 4 Willionen nur 16 lebten, und etwa das 200sache des Königreichs Sachsen.

Dies merkwürdige Verhältniß mußte aber, weil es in der gefünderen und fräftigeren Organisation seinen Grund hatte, in Folge deren die Sterblichkeit eine merklich geringere war, auf alle Altersklassen zurückwirken. Wenn in unserer Zeit z. B. beinahe 1/2 aller Geborenen in den ersten sechs Jahren stirbt, so ist ein wher Theil dieses Abganges der Ungesundheit und Schwäche x Eltern zuzuschreiben, daher für die antike römische Welt zwar ne geringere Zahl der Geburten, aber auch eine geringere der terbefälle wie in dieser ersteren, so auch in den späteren Alterszesen anzunehmen, die sich freilich, wenn man ohne Rücksicht auf e Zahl der Geburten nur die Lebenden mit einander vergleicht, dem — unserer Zeit gegenüber — auffälligen Uebergewichte rätteren Klassen äußern mußte.

d. Bon hoher, aber freilich gar nicht zu berechnender Wichszseit für unsere Frage ist ferner die fortwährende Vermehrung r Jahl der Freien durch Freilassungen, deren große Bedeutung ampt S. 29 selbst anerkennt.

Dies war freilich kein absoluter Zuwachs ber Bevölkerung, bet aber auf die Frage, auf welche Weise der Abgang an Sclasn, der hieraus hervorging, wieder ersett ward. Dies geschah in theils durch eigene Nachzucht, theils durch neue Kriegsgesansne, theils durch Ankauf. Daß erstere stattsand ist, bei dem hosn Werthe der Sclaven, von denen ein gewöhnlicher Arbeiter reits zu des älteren Cato Zeiten gegen 400 Thlr. kostete, schon so ökonomischen Gründen nicht zu bezweiseln, wird aber auch rech solgende wichtige Stelle Appians bestätigt, der im b. civ. 7, von den Latisundien der Reichen redend, ausdrücklich hinzusgt: Dieser Besit aber gewährte ihnen viel Gewinn durch die ose Menge von Sclavenkindern (xodvnacdia), welche die vor efahr sichernde Freiheit vom Kriegsdienste zur Folge hatte.

Auch Plutarch giebt dafür einen interessanten Beleg im Lesn Cato's, dessen Gemahlin sogar, neben ihrem eigenen Sohne, sweilen Kinder ihrer Sclavinnen genährt haben soll, um diese rem Milchbruder anhänglicher zu machen, was freilich einen ellen Contrast gegen die vornehmen Damen unserer Zeit bildet, in denen unter zwanzig kaum eine die Mutterpslicht am eigenen inde zu erfüllen vermag. Gleichwohl ist, zumal bei der lebershl männlicher Sclaven, kaum anzunehmen, daß hierdurch auch ur der regelmäßige Abgang durch Sterblichkeit vollständig gedeckt ard. Der Zuwachs durch Kriegsgefangene kann in der Kaisersit nur unter Trajan von Belang gewesen sein, daher konnte der inwährende Sclavenbedarf nur durch neue Zusuhr dieser Hanselswaare gedeckt werden. Wie bedeutend diese war, erhellt aus

Strabo, ber XIV. c. 4 bei der Beschreibung Ciliciens, von der fruheren Secräuberci handelnd, bemerkt: "daß nicht weit bavon ber große gelbeinbringenbe Markt Delus 127 gewesen, wo Behntausenbe von Sclaven an einem Tage hingeliefert und verkauft werben Waren nun auch die früheren Gräuel bes Menschenund Seeraubes unter August entschieden abgestellt, so mag boch immer noch mancher Frevel der Art vorgekommen sein, jedenfalls wurden fortwährend eigene Kinder, Schuldner, Berbrecher (fogar bei ben Juden, siehe Josephus, Ant. Jud. XVI. c. 1) im Reiche selbst als Sclaven verkauft, und von den Nachbarstämmen jenseits des Rheins, der Donau, des Euphrats, so wie in Afrika dergleichen zahlreich bem römischen Markte, wo sie am besten bezahlt wurden, zugeführt. Wie nun lettere bie Gesammtbevölkerung birect vermehrten, so ift auch bei ber von Zumpt selbst S. 66 anerfannten großen Fruchtbarfeit des Drients nicht zu bezweifeln, daß daselbst in Zeiten des Friedens und ber Ordnung ein mertlicher Ueberschuß der Geburten gegen die Todesfälle regelmäßig stattfand, ber sicherlich mehr als hinreichend war, um ben maßigen jährlichen Sclavenabgang in Rom und Italien zu beden, während die übrigen Länder des Reichs ihren Bedarf mehr aus dem Innern und über die nächsten Grenzen her bezogen haben mögen.

Jedenfalls sind hiernach die Freilassungen als ein, freilich der Jahl nach auf keine Weise zu berechnender, fortwährender Factor der Volksvermehrung im römischen Reiche anzusehen.

Diesem Allen zufolge geht unsere Meinung dahin, daß die Bevölkerung zu Anfange der Kaiserzeit allerdings einige Erhöhung erfahren, diese indeß aus den von Zumpt angeführten Gründen keinesweges eine der neueren Zeit vergleichbare, doch aber aus reichend gewesen sei, um

1. nicht allein den außerordentlichen Abgang während ber Bürgerkriege in zwei bis drei Generationen von der Schlacht bei

<sup>127)</sup> Daß berselbe die Insel Delos meint, geht aus der Stelle selbst in Bergleichung mit X, 5, wo er diese Insel beschreibt, und zum Theil auch Der lus nennt, zweisellos hervor. Gleichwohl sagt Mor. de Jon. S. 405 Delos en Cilicie und bedient sich Ausdrücke, die den Anschein geben, als rede Strade von dem dortigen Sclavenhandel zu seiner Zeit, wo Delos (vergl. I, 5) längst schon zerstört war.

Actium 724 ab wieder zu decken 128, sondern auch bis zur Zeit 30. des beginnenden Verfalls,

2. die Volkszahl noch etwas, wenn auch nur mäßig zu steigern.

Ward in Obigem von specieller Kritik jeder einzelnen von Zumpt für Begründung seiner Ansicht angezogenen Belegstelle absgesehen, so mag hier nur, der Vollständigkeit halber, in Bezug auf S. 34, wo sich mehrere solcher finden, noch Einiges nachgesholt werden.

- a. Wenn Livius VII, 25 bei Erwähnung der schnellen Ausschedung von zehn Legionen im Jahre 349 sagt: Quem nunc 405. novum exercitum, si qua externa vis irruat, hae vires populi Romani, quas vix terrarum capit ordis, contractae in unum haud sacile essiciant; adeo in quae laboramus sola crevimus, divitias luxuriamque, so kann sich dies selbstredend nicht auf die Bolkszahl, sondern nur auf das Maß der Streitbarkeit bezieshen, da ihm die Censuszahlen von mehr als 4 Millionen Bürsger unter August, gegenüber der von 132000 im Jahre 361 bes 393. kannt waren.
- β. Die von Dio-Cassius LVI, 23 umständlich geschilderte Verslegenheit Augusts, nach Varus' Niederlage ein Heer zusammen zu bringen, hatte nur in der panischen Furcht, die Germanen und Gallier möchten sofort nach Italien vordringen, und in der für nothwendig erachteten Eile ihren Grund, da er die neu zu wersbenden Manuschaften auf das Schleunigste (σπουδή) mit Tidesrius absenden zu müssen glaubte, weshalb sich die Aushebung auf Rom und Umgegend beschränft haben dürfte, wobei es übrigens nicht an der Jahl der Manuschaften, sondern nur an der Willigsfeit und wohl auch an der Tüchtigkeit derselben sehlte, wie letztes der Ausdruck äξιολόγος (3. 8) andeutet.

Der Bedarf mag aber auch, der Höhe der beforgten Gefahr gemäß, da zugleich die aus der Garde entlassenen Gallier und Germanen wieder zu ersetzen waren, ein ungemein großer gewesen

<sup>128)</sup> Es ist befannt, daß die Wolfsvermehrung, nach Perioden außerors bentlicher Störung, mit dem Wegfall solcher eine ungemein stärkere Progress sion zeigt, als im fortdauernden normalen Zustande, wie dies das Beispiel der europäischen Staaten von 1815 bis etwa 1845, im Vergleich zu der neuesten Gegenwart, außer Zweisel sett.

sein. Zu dessen völliger Deckung wurden nun allerdings noch Beteranen und Freigelassene, keinesweges aber Sclaven ausgehosben, indem sich die aus Plinius d. A. (VII, 25) für Letteres ans geführte Stelle nicht auf diesen Zeitpunkt, sondern jedenfalls nur auf den des Krieges mit Antonius beziehen kann, wo Octavian 44 bis 45, Letterer aber 30 Legionen zählte (siehe Becker Marquardt III. S. 351).

y. Eben so beweist die Stelle des Livius (VI, 12) zwar für die Abnahme des fräftigen Mittelstandes im Volskerlande, aber nicht für die der Bevölkerung überhaupt, wie denn dergleichen vage Vergleichungen alter und neuer Zustände überhaupt ohne allen statistischen Werth sind.

Dürfte hiermit der kritisch-polemische Theil der Frage erschöpft sein, so ist nunmehr zu deren positiver Beantwortung überzugehen.

Dafür scheint aber folgender Weg der richtigste, ja überhaupste der einzige zu sein, auf dem man der Wahrheit, so weit dies anssich möglich ist, thunlichst nahe zu kommen vermag.

Die Volkszahl des römischen Reiches ist nicht im Ganzensondern für jeden Theil desselben besonders in der Art abzuschäßen 
daß dabei

- 1. der bekannte Flächeninhalt desselben zu Grunde gelegt wird, mit diesem aber
- 2. die über die Dichtigkeit der Bevölkerung in solchem in den Duellen sich sindenden Nachrichten verglichen, die hierbei versbleibenden Lücken aber
- 3. durch Vergleichung der betreffenden Provinzen mit benjenigen, von denen Genaueres bekannt ist, nach historischem und statistischem Tacte ergänzt werden.

Auch dafür bietet Zumpt, dem dieser Weg als der richtigste gleichfalls vorgeschwebt haben mag, in den S. 46—54 zusammengestellten Nachrichten und Ansichten ein höchst schätzbares Anhalten, ohne jedoch jemals eine bestimmte Zahl auszusprechen.

Vor Beginn diefer Berechnung ist jedoch noch der allgemeisnen Schätzung Gibbons und Moreau's de Jonnes zu gedenken.

Ersterer nimmt auf Grund des Census unter Claudius, der 6,945000 römische Bürger ergeben, 20 Millionen Bürger an, berechnet also Frauen und Kinder zu durchschnittlich 2,87 auf den Kopf.

- \*

40 Millionen Peregrinen und

60 = Sclaven, also

in Sa. 120 Millionen.

Moreau de Jonnes hingegen nimmt S. 378 an:

35 Millions de Romains, nach bemselben Census,

7à8 = d'Alliés,

40 s d'Esclaves.

Sa. 83 Millions.

Wie irrig bei Letterem schon die Berechnung der Jahl der Angehörigen des römischen Bürgerstandes ist, wird sich aus Nachsstehendem ergeben, es genüge daher, hier darauf ausmerksam zu machen, daß derselbe, da unter dem Ausdrucke Allies staatsrechtlich nur die Bewohner der Clientelstaaten, nicht aber römische Untersthanen verstanden werden könnten, gerade die bei Weitem zahlsreichste Klasse der Bevölkerung des Reichs, die der Peregrinen, ganz weggelassen hat.

Was dagegen die Klasse der römischen Bürger betrifft, so steht bekanntlich die Zisser des Claudianischen Census nicht sest, indem die Florentiner Handschrift, welcher der neueste Herausges ber der Annalen des Tacitus, Nipperden, Leipzig 1851 u. 1852, gefolgt ist, nur

- a. 5,984072 angiebt, während die Gronovsche Ausgabe
- b. 6,944000, Syncellus
- c. 6,941000 und die Hieronymus-Eusebische Chronik
- d. 6,844000 angeben, wobei jedoch, da Weglassung eines C durch die Abschreiber so leicht möglich war, b und d wohl stür übereinstimmend angesehen werden können. In Erwäsung nun, daß die absolute Richtigkeit solcher Zählung, besonders nach den damaligen Mitteln und Organen der Behörden dafür, in so unermeßlichem Reiche schlechthin undenkbar ist, der Irrthum aber nur in Weglassung Einzelner, in Folge absichtlicher Hinterziehung, zufälliger Abwesenheit und unvermeidlicher Versehen gelegen haben kann, dürste nun zuwörderst allermindestens für a die munde Summe von 6, für b und d aber von 7 Millionen anzusnehmen sein, nach welchem letzteren Verhältniß freilich, genau beziechnet, für a 6,032628 Köpse anzunehmen gewesen wären.

Hiernach dürfte nun die Gesammtzahl der dem römischen

Bürgerstande angehörigen Bevölkerung auf folgende Weise zu berechnen sein.

Nach dem Ergebnisse von sechs Volkszählungen im Königreiche Sachsen von 1834 bis mit 1849 kommen unter 1,000000 Einwohnern

1. auf das Alter bis mit 16 Jahren 362295 Köpfe,

2. = = = von 17 Jahren bis zum Tobe 637805

Im Königreich Preußen nach der Volkszählung vom Jahre 1852 (Mitth. des statist. Bureaus von Dieterici vom Jahre 1856 S. 71)

auf 1. 383100, = 2. 616900.

In Frankreich 129 nach bem Annuaire du bureau des longitu—dines pour l'an 1857 p. 246

auf 1. 319980,
2. 680020.

Für die römische Bürgerbevölkerung, die unter Claudius frestlich nicht allein mehr Italiäner, sondern zum großen Theile ausschon Provincialen umfaßte, sehlt nun freilich jeder Maßstab. Diedoch, nach dem was oden S. 176 f. über den Einsluß der frättigeren physischen Constitution demerkt ward, die geringere Zastigeren physischen Constitution demerkt ward, die geringere Zastigeren Bedurten durch den weit minderen Abgang in den jüngster Alterstlassen mehr oder minder wieder ausgeglichen ward, jenes wichtige Moment aber hauptsächlich nur in der größeren Zahl der Lebenden in den höheren Alterstlassen sich äußern mußte, so scheint das Berhältniß Frankreichs von 32 und 38 Procent in runder Zahl auch auf die römische Bevölkerung wohl anwendbar zu sein. Unter allen Umständen aber könnte 1. nicht unter 30, 2. nicht über 70 Procent angenommen werden.

<sup>129)</sup> Dieterici, am angegebenen Orte, giebt die Verhältnisse Frankreichs, nach der Volkszählung von 1851, jedoch nur in runden Zahlen an,

für a. auf 300000,

s b. = 700000.

Da solcher aber seine Quelle nicht anführt, so ist der Angabe einer öffentlichen wissenschaftlichen Behörde der Vorzug zu geben, wenn gleich letztere (siehe Ann. p. 239—241) nicht auf wirklicher Zählung, sondern nur auf Vervollständigung und Rectisseation der Deparcieurschen Tabelle nach den Geburts = und Sterbe: 'isten beruht.

Hiernach berechnet sich die Gesammtzahl der männlichen Bevölkerung, nach dem Ansate: 68:100 — 6 Millionen, auf 8,823529, und mit Hinzurechnung der mit 5 Procent Rabatt gleich angenommenen 8,382353 weiblichen Bevölkerung, auf 17,205882 Köpfe überhaupt, während nach der unter b und d angenommenen Censuszahl von sieben Millionen dieselbe Berechnung eine Gesammtsumme von 20,073529 Personen der Bürgerklasse ergeben würde, woraus sich im Wesentlichen die Richtigkeit der Schätzung Gibbons, wie der ungeheuere Irrthum des Mor. de Jonnes ergiebt.

Daß unter dem Census übrigens die Inhaber des latinischen 130 Bürgerrechts nicht mit begriffen waren, ist mit Sicherheit anzusnehmen, da auch nach der älteren Verfassung (siehe weiter unten) der Census nur die römischen Vollbürger umfaßte, eine Aenderung hierin aber weder irgendwo angedeutet, noch an sich anzunehsmen ist.

Böllig unthunlich ist ferner jede allgemeine Schätzung der Sclavenzahl im römischen Reiche, worin der verdiente Gibbon, der solche zu 60 Millionen anschlägt, sich jedenfalls eines großen Irrthums schuldig gemacht hat.

Diese Rlasse zerfiel damals in zwei Kategorien:

- 1. Haus-, Feld= und Gewerhsclaven (servi), deren rechtlicher Zustand im Wesentlichen mit dem der heutigen Sclaven im Driente und den Sclavenstaaten Amerika's zu vergleichen ist;
- 2. Coloni 131, die mehr den Leibeigenen, Hörigen (glebae adscriptis) neuerer Zeit ähnlich waren, deren Stellung unter den

<sup>130)</sup> Es ist bekannt, daß auch nach Gleichstellung Italiens mit Rom die Latini in den Provinzen als befondere Klasse noch fortbestanden, wie denn in den drei spanischen allein 42 Städte mit latinischem Rechte gezählt wurden. (Siehe Becker-Marquardt III. 1. Abth. S. 37. 83 u. 85.)

<sup>131)</sup> Neber den römischen Colonat haben wir eine treffliche Monograschie von v. Savigny, Berm. Schr. II. S. 1—66; auch hat solche Huschke über den Ceusus d. früh Kaiserzeit, Abschnitt 4, gründlich behandelt. Nur muß ich Letterem, obwohl auch Savigny ihm beipflichtet, auf dem Grunde sorgfälztiger Studien über die Römerfriege in Germanien entschieden widersprechen, wenn er glaubt, die Ubier und Sigambrer seien als unfreie Colonen auf rözwischen Boden übersiedelt worden, was hier weiter auszusühren nicht der Ort ist. Wie übrigens die Verhältnisse der germanischen und gallischen Leibeigenen in nerhalb des römischen Gebiets dem des Coloni ganz gleich waren, ist nicht Benau zu ermitteln.

Germanen Tacitus, Germ. 25, mit ben Worten: "suam quisque sedem, suos penates regit", als eine selbständige, nur zu geswissen Leistungen verpflichtete bezeichnet, wenn gleich lettere perssönlich un frei waren, was bei ben römischen Colonen nicht stattsand. Alchnlich dem der germanischen mag, so furz auch die diesfallstge Angabe Cäsars, d. d. d. g. VI, 13, ist, auch das Vershältniß der gallischen Unfreien gewesen sein. Nicht minder dürste das, freilich noch unzureichend aufgeklärte Verhältniß der Periöfen der griechischen Städte, unter sehr verschiedenartiger Absstufung, ein gleichartiges gewesen sein.

Ueberhaupt hat man nicht zu vergessen, daß in allen freien Bölkern des Alterthums die Staatsbildung von einer Stadt, als Kern und Mittelpunkt, ausging, daher die umliegende Landbewohenerschaft, soweit Grund und Boden nicht von den Stadtbürgern unmittelbar bebaut ward, ihr nicht oder minder unterthänig war. Nur bei den Germanen war dies wesentlich verschieden, während in Gallien früh eine Abelsherrschaft sich entwickelte, in Spanien aber, schon nach den ältesten Nachrichten, die Städte als Size der Herrschaft erscheinen.

Ueber die unter 2 bemerkte Klasse der Unfreien nun sehlt es an allen Nachrichten, weshalb solche in dieser Abhandlung nicht besonders zu berücksichtigen, sondern den Peregrinen im Allgemeinen beizuzählen sind. Aber auch für die Jahl der Sclaven im engeren Sinne gebricht es an jedem sicheren Anhalten, da wir zwar mehrsache Beispiele eines sehr zahlreichen Sclavenbesitzes, die sich eben deshald aber als erceptionell ankündigen, erwähnt sinden (siehe oden S. 88 f.), auch diese indeß, mit alleiniger Ausnahme der Angabe Plinius d. A. (XXXIII, 10) von den 4116 Sclaven des Eecilius Isidorus, großentheils nur als vage Aeußerungen zu betrachten haben. Auch andere Schriftsteller (siehe Bunsen, Beschreibung der Stadt Rom I. S. 383 st.; Jumpt a. a. D. S. 60; Hoeck a. a. D. S. 390 und Mor. de Jonnes S. 378 u. 546) bestätigen solche Unsicherheit durch die Berschiedenartigkeit und das Schwanken ihrer Schäßungen.

Meines Erachtens fanden sich die Sclaven dieser Kategorie vor Allem im Besitze des siegenden und herrschenden Volkes, der Römer, was auch die oben angezogene Stelle Strabo's, der die Frequenz des Marktes zu Delus nur auf den Ankauf der Römer gründet, bestätigt.

Sanz gewiß wurden nehmlich Ackerbau und Gewerbe nur in Italien und auf dem auswärtigen Grundbesitze der Römer, namentlich in Sicilien und Afrika, durch Sclaven betrieben, was schon daher sich ergiebt, daß die reichen und blühenden Städte in den Provinzen, z. B. die griechischen in Asien, zwar eine glücksliche Autonomie, seit vielen Jahrhunderten aber keine politische Wacht in einem weiten Umkreise besaßen, deren Aufblühen zu hösherem Wohlstande im Wesentlichen also auf eigene Thätigkeit gegründet worden sein muß. 132

Fehlen nun auch zu einer nur annähernd richtigen Schätzung der Zahl der Sclaven (servi) die nöthigen Unterlagen, so mögen doch einige specielle Angaben und Berechnungen diesfalls hier Plat sinden.

1. Bunsen, bem Zumpt und Hoek hierin beistimmen, schätt die Jahl der Personen des senatorischen und Ritterstandes, einsschließlich der Angehörigen auf 10000. Dies würde nach obigem Rechnungserempel 3575 männliche Personen vom 17. Jahre an ergeben, wovon jedoch noch die zahlreichen Haussöhne abzurechsnen sind, so daß allerhöchstens 3200 Hausväter bleiben, wozu auf diesenigen Ritter, welche als Grundbesitzer, Großhändler u. s. w. auswärts ledten (die Senatoren, deren Jahl Augustus im Jahre 736 auf 600 bestimmt hatte, waren an Rom gebunden), etwa noch 800 bis 1000 zu rechnen sein dürsten, so daß die Geschammtzahl derselben höchstens etwa 4000 bis 4200 133 betragen würde. Da sich nun hierunter zweisellos viele Unbemittelte, sa

<sup>132)</sup> Dies bezieht sich freilich im Wesentlichen nur auf die Raiserzeit, da Griechenland und Macedonien in der Zeit ihrer Blüthe und Herrschaft sehr zahlreiche Sclaven besessen haben müssen, wie tenn Athenaos, Deipnosoph. VI. S. 271 u 272, anführt, nach Epitimäus habe Rorinth 460000 und nach Aristoteles die Republik Aegina 46000 Sclaven gehabt, auch eines Nicias mit 1000 Sclaven gedenkt, was auch unter den Dardanern bei Einzelnen vorkomme. Selbstredend aber leiden diese Notizen auf spätere Zeiten, wo Korinth zerstört, ganz Griechenland aber verarmt, verödet und unterthänig war, keine Answendung.

<sup>133)</sup> Ich habe irgend wo glaubhaft bezeugt gefunden, ohne die Stelle im Augenblicke nachweisen zu können, daß die Bahl der Reichen in Rom nicht über 2000 betragen habe.

selbst Arme befanden, was die mehrfache Unterstützung solcher durch August und selbst Tider beweist, so dürste der durchschnittzliche Ansatz von 1000 Sclaven für jeden, von denen etwa <sup>2</sup>/<sub>4</sub> dis <sup>5</sup>/<sub>6</sub> auf Feldsclaven zu rechnen wären, gewiß der höchst mögliche sein, dieser aber doch äußerstens nur etwa 4—4 ½ Millionen Sclaven im Besitze der höheren Stände ergeben, was jedoch meiner Ueberzeugung nach viel zu viel ist. Daß nun auch reiche Psebejer und Freigelassene, wie jener Isidorus, viel Sclaven besaßen, ist gewiß, doch mögen erstere unter den Kaisern großentheils zu Seznatoren oder Rittern erhoben worden, letztere doch gewiß nur ausznahmsweise zu so kolossalem Wohlstande gelangt sein.

Bei der Unsicherheit solcher Schätzung sei hier jedoch eine andere gestattet.

2. Da die Sclavenaufstände in Sicilien 616—620 und in 73—71. Unteritalien 681—683 geraume Zeit hindurch stegreich waren, und deren Kührer das gesammte offene Land sowohl Siciliens, als Unteritaliens in ihrer Gewalt hatten, so ist wohl anzuenehmen, daß der bei Weitem größte Theil der wehrhaften Sclaven freiwillig oder gezwungen zu deren Heeren gestoßen sei. Leider sind jedoch die Angaben über die Stärke letzterer zu unsicher und widersprechend, um solche für gegenwärtigen Zweck mit Zuverlässigkeit benutzen zu können.

Im Sicilischen Sclavenkriege giebt Florus (III, 29) die Stärke des Heeres von Eunus zu 60000 an, schweigt aber über das des Spartacus im Italischen, a. a. D. 30, worüber sich auch bei Plutarch im Erassus nichts sindet. Letteres wird indes von Appian (d. d. c. I, 117) auf 120000 Mann Fußvolk geschäßt, je doch zu der Zeit, wo Spartacus bereits siegreich durch ganz Mittelitalien dis in die Nähe des Po vorgedrungen war. Ferner bemerkt Florus a. a. D. 30 ausdrücklich, daß auch Neberläusser, Deserteurs und Näuder ihm zugeströmt seien. Eutrop. VI, 8 mintert aber diese Angabe auf 60000 Mann, und Bell. Paterc. II, 30 erwähnt, daß in der letzten Schlacht noch 40000 Mann den Römern gegenüber standen, was, da schon vorher zwei abgesonderte Corps geschlagen worden, mehr der ersten, als der letzten Angabe entsprechen würde.

In den Auszügen von Livius findet sich dagegen epit. 56 die Stärke des zweiten sicilischen Sclavenheeres unter Eleou, der

4

sich mit Eunus vereinigte, auf 70000 Mann angegeben, wogegen berfelbe die Jahl der im Kriege gegen Spartacus und Genossen in drei Schlachten gebliebenen auf nicht-weniger als 110000 im Sanzen schätt, was, wenn auch die andern Quellen in der Tödstung sämmtlicher Aufständischen übereinstimmen, doch mit den speciellern Angaben letzterer, namentlich des Bell. Peterculus, nicht übereinstimmt, der Spartacus Heer vor der letzten Schlacht nur zu 40000 angiebt, während nach jenem Auszuge 60000 in solcher geblieben sein sollen.

Dürften indeß unter allen Umständen die Here des Sparstaeus, einschließlich der von ihm gesonderten Germanen-Schaar unter Crixus, höchstenfalls nicht über 120—130000 Mann wirfsliche Sclaven enthalten haben, so kann man aus dieser Jahl auf den Gesammtbetrag der in ganz Unteritalien und dem Osten Wittelitaliens mit Ausnahme einiger sesten Städte, 50 Jahr vor der Schlacht von Actium vorhanden gewesenen Sclaven zurückschließend, diese sicherlich nicht auf eine Million anschlagen, zus mal in dieser Klasse das weibliche Geschlecht ungleich geringer als das männliche vertreten war. 134 Daß solche in der Kaiserzeit theils durch Gesangene in den Mithridatischen Kriegen, wie durch Anstauf eine höhere geworden sei, ist nicht zu bezweiseln, indeß kann die Vermehrung, durch welche erst der bedeutende Abgang zu decken war, doch keine sehr beträchtliche gewesen sein.

Berechtigen nun auch vorstehende Berechnungen keinesweges zu einer irgend wie sichern Schlußfolge, so dürften sie doch nachstehender, im wefentlich nur auf subjectiver Schätzung beruhenden Ansicht zu einiger Unterstützung gereichen. Diese geht nehmelich dahin:

<sup>134)</sup> Nimmt man an, das Sclavenheer habe höchstens die Altersklassen vom 17. bis 60. Jahre in sich begriffen, so würde auf 130000 dieses Alters die gesammte Sclavenzahl männlichen Geschlechts, nach dem weiter anzugebenzen Verhältnisse, 224308 betragen haben. Rechnet man die weibliche Sclavenzahl zu 4's der männlichen, was jedoch unzweiselhaft zu hoch ist, so würde die Gesammtzahl beider Geschlechter 403754 betragen haben. Vorausgesest nun, es hätten sich von allen männlichen Sclaven im Gebiete des Ausstandes nur die Hälte an solchem betheiligt, so würde daraus immer nur eine in demselben vorhanden gewesene Sclavenbevölkerung von 807500 Köpfen solgen, was auf etwa 3/4 des alten Italiens, jedoch ausschließlich Roms, wenigstens nicht so viel ist, als die Weisten annehmen.

daß die gesammte Sclavenbevölkerung im römischen Reiche, worunter hier nur die unter 1 bemerkte Klasse derselben verstanden wird, in keinem Falle über 20, bis allermeistens 25 Millionen betragen habe, wovon etwa ½ bis 3/5 auf die im Besitze römisscher Bürger, 2/5 bis 4/2 aber auf die im Eigenthume von Peresgrinen zu rechnen sein dürften.

Ich würde sogar, lediglich meiner Ueberzeugung folgend, eine noch merklich geringere Ziffer ausgesprochen haben, wenn mich nicht der Einfluß entgegenstehender Autoritäten zu einiger Erhöhung derselben vermocht hätte.

Noch ist endlich am Schlusse des kritischen Theils dieser Absandlung einer Angabe von Mor. de Jonnes zu gedenken, welche auf den ersten Anblick die höchste Ausmerksamkeit zu verdienen schien. Derselbe sagt nehmlich S. 380:

"Les chiffres de Gibbon sont formellement contradits par Josephe, qui rapporte qu' Agrippa, dans la harangue qu'il addresse aux juifs, leur rappelle, comme un fait de toute notoriété publique, que l'empire avoit 75 millions d'habitants payants des taxes."

Nachdem berselbe hierauf fast eine ganze Seite lang barzuthun gesucht, daß unter dieser Zahl auch die Sclaven begriffen gewesen • seien, sagt er S. 380 auf der letten Zeile u. 381:

"Il est vrai que nos supputations nous conduisent à excéder de 8 millions le récensement fiscal cité par Herode Agrippa."

Was er dann dadurch erklärt, daß die barbarischen Stämme in der Nähe der Grenze sich der Schatzung wohl entzogen haben möchten.

Da der Verfasser — ein in einem Werke, das wissenschaftslichen Werth beansprucht, unverzeihlicher Fehler — die Stelle des Josephus, wo sich jene Aeußerung sinde, nicht näher angiebt, ist es mir erst nach dem mühseligsten Forschen endlich gelungen, dasjenige aufzusinden, was er dabei vor Augen gehabt haben muß.

Es ist dies die in Josephus Werk vom jüdischen Kriege l. II. c. 16 abgedruckte Rede des Königs Agrippa, Urenkels Herodes d. Gr., an das jüdische Volk, worin er im Augenblicke des Ausbruchs des jüdischen Vernichtungskrieges in der letten Regierungs-

zeit Nero's das Volk von diesem wahnsinnigen Unternehmen absumahnen sucht. Hierbei sagt er, die unermeßlichen Streitkräfte des Römerreichs schilbernd, S. 482 der Oberthürschen Ausgabe von Josephus Werken III. Bd., unter Anderem auch Folgendes:

"Was bedarf es euch weiter die römische Krast nachzuweisen, da sie euch im Nachbarlande Aegypten vor Augen liegt, welches, dis zu den Aethiopen und dem glücklichen Arabien sich erstreckend, auch an Indien grenzend, siebenhundert und funszig Myriaden Menschen hat, außer den, Alexandrien bewohnenden (πεντήκοντα προς ταϊς έπτακοσίαις έχουσα μυριάδας αν-Υρώπων, δίχα τῶν Αλεξάνδρειαν κατοικούντων), wie dies aus den auf jeden Kopf fallenden Abgaben erwiesen wird."

Was man nun von einem Schriftsteller sagen soll, der das Jedem, selbst der griechischen Sprache Unfundigen, bekannte Wort Mvqiáz, Myriade, statt durch 10000 durch 100000 übersetzt, und für die Bewohner Acgyptens die Bewohner des gesammten römischen Reiches liest — das ist dem Urtheil jedes Lesers anheimzustellen.

### B. Statistischer Theil.

Da das, für diesen Theil gegenwärtiger Arbeit zu befolgende System — ohnstreitig das einzige, welches uns der Wahrheit nahe bringen kann — vorstehend S. 180 ff. entwickelt worden ist, kann nunmehr sogleich zur Abschähung der einzelnen Theile des römischen Reichs übergegangen werden.

## 1. Italien.

Das römische Italien umfaßte zu Ende der Republik drei geschichtlich und rechtlich verschiedene Theile:

a) Das alte römische Staatsgebiet bis ungefähr zum 44. Grabe n. Breite 135 mit

2483 G. DM. Flächeninhalt und 9,751900 gegenswärtiger Bevölkerung.

<sup>135)</sup> Hierbei ist das cispadanische Gallien, welches die papstlichen Legationen Bologna, Ferrara, Navenna und Forli, nebst Parma und Modena umfaste, ab und zur Provinz gerechnet worden. Ueber Forli mit 56 🗆 M.

|      | b)  | D  | as c | isal | pinisch         | e ( | <b>Ballien</b> | nebst | bem | österr | eichischen | Kü  | sten= |
|------|-----|----|------|------|-----------------|-----|----------------|-------|-----|--------|------------|-----|-------|
| land | e u | nd | Ift  | rien | (149            |     | M.) 1          | nit   |     |        |            |     |       |
|      |     |    | 9.2  | 19   | $\neg$ $\omega$ | Ω   | : ( = de au :  | 6.26  |     | inhi   | 100465     | : C | /E!   |

2343 🗆 Wt. Flächeninhalt und jest 10,946556 Ein-

Hierüber ward nun auch

c) das gesammte nördliche Alpengebict, ausschließlich des bereits in einem Elientelverhältniß stehenden Cottischen, von den Grajischen bis zu den Julischen Alpen am adriatischen Meere, von August erst bleibend unterworfen und dem Reiche einverleibt. Dies umfaßte den gesammten Alpenstock, mit beiden Abhängen, sowohl den italisch savonischen, als den schweizer und deutschen, wie dies nach Plinius d. A. III, 20 und Strado IV, 6 keinem Zweisel unterliegt. Genaue Grenzbestimmung ist hier unmöglich, doch gehörten dazu mindestens noch der Kanton Wallis, dis auf das untere Rhonethal, nebst ganz Graubündten und Tessin an etwa 250 
M., so wie von Tyrol die Kreise Briren und Trient an 286 
M.. überhaupt also

536 🗆 Mt. Flächeninhalt mit jest 700387 Ein-

Hiernach ergiebt sich für das gesammte römische Italien eine Gesammtfläche von

5362 g.  $\square$  M. mit 21,398813 Köpfen neuerer Bevölkerung in dem 4. Jahrzehnt unferes Jahrhunderts.

Für Abschätzung der Volksmenge des römischen Italiens nun sinden wir eine Nachricht von höchster Wichtigkeit in Polybius 11, 24, welche die Stärke der militärpflichtigen Mannschaft des

scheint Mommsen 1. S. 527 andrer Meinung sein, während ich nach der Karte annehme, daß es jenseits des Rubicon lag. Für Flächeninhalt und Volkszahl habe ich allenthalben Steins Atlas vom I 1850 benut, wo dieser sehlte aber das Gothaische Taschenbuch vom I. 1858, jedoch bei Ländern von merk lich steigender Bevölkerung mit 10% Abzug von solcher, da ich absichtlich nicht die neueste, sondern nur die aus den 40er Jahren zum Grunde les gen wollte.

<sup>136)</sup> Ohnstreitig umfaßte das römische Alpengebict auch noch einen viel größern Theil der Schweiz (s. weiter unten), einen Theil des nördlichen Throl und von Krain. Dagegen ist der piemontesische Theil der Alpen, welchen August erst erobert, hier nicht berücksichtigt, weil er aus geographischem Grunde schon unter b. mit erwähnt wird, was freilich nicht ganz historisch richtig ist.

alten Italiens (s. o. unter a) vor dem 2. punischen Kriege ansgiebt. Sie bedarf der sorgfältigsten Prüfung.

Was fein Volk der Erde in 11 Jahrhunderten, hatten die Gallier vermocht, Rom erobert, besessen und verbrannt. Spätere Kriege ohne Einheit des Plans und Consequenz der Politik hatzten, wenn auch mit Roms Siegen endend, doch meist mit dessen Riederlagen begonnen. In 140 Jahren hatte Rom nur das Gebiet der Sennonen, um Ariminum und Sinigaglia erobern können (um 471). Die Vertheilung dieses Landes an Einzesz. zelne durch das Flaminische Gesetz 522 weckte die Furcht der 232. Rachbarn, der Boier. Der Lebenskampf bereitete sich vor, zu Roms Glück war Hannibal mit seiner Vorbereitung noch nicht-am Ziele.

Die Inalpiner, besonders aber die Transalpiner, meist gesworbene Landsknechte (Gaisaten), darunter auch germanische, waren theils die natürlichen Bundesgenossen, theils die politische Stüße der Cisalpiner. Ein mächtiges Heer zog über die Alpen. Da rüstete Rom, vom Schrecken des gallischen Namens erfüllt, zur Abwehr. Nachdem es nun zuvor die transpadanischen Beneter im heutigen Benetianischen bis Istrien, die nicht keltischen (Poslyb. 1. c. 17), sondern wahrscheinlich illyrischen Stammes waren, mit ihnen aber auch die keltischen Kenomanen um Brescia zum Bündnisse bewogen, dadurch aber eine Stellung im Rücken der Feinde gewonnen hatte, geschah, wie Polybius c. 23 von 3. 8. an für das Jahr 529 der St., 225 v. Chr. berichtet, Folgendes:

Bu dem Ende wurden Legionen theils zusammengezogen, theils neu ausgehoben, die Bundesgenossen aber sich bereit zu halten angewiesen. Ueberhaupt ward sämmtlichen Unterthanen (υποτεταγμένοις) anbefohlen, die Listen aller έν ταῖς ἡλικίαις 137

<sup>137)</sup> Da mir von einem zu Rathe gezogenen Philologen eingewendet worden war, der Plural hautale dürfte wohl die aetas juniorum und seniorum bezeichnen, ersuchte ich den, wegen seiner gründlichen Studien über Polybius mir empfohlnen D. ph. Hultsch, Lehrer an der Nicolaischule in Leipzig, um sein Urtheil hierüber, welches mir solcher in Folgendem ersöffnet hat:

<sup>&</sup>quot;Oi er rais hlexicus findet sich bei Polybius außer 2, 23, 9 noch 1, 87, 3. 2, 55, 2. 4, 9, 1. und 6, 19, 5, und ist stehender Ausdruck für dies

(b. i. im ersten Alter der Militärpflicht von 16 bis mit 46 138 Jahren) stehenden Mannschaften einzureichen, da die Römer eifrig bemüht waren, die gesammte ihnen zu Gebot stehende Streitmacht kennen zu lernen.

Bereitwillig folgten nicht aus Anhänglichkeit für Rom, sons dern aus eigner Furcht vor den Galliern die Bewohner Italiens dem Aufgebot.

""Um nun anschaulich zu machen, fährt Polybius Kap. 24 fort, gegen welche Macht Hannibals Tollfühnheit den Angriff wagte, und zwar mit solchem Erfolge, daß er den Römern die größten Niederlagen beibrachte, sei hier das Verzeichniß der Streitsträfte derselben mitgetheilt. (Da derselbe dies, wie aus dem Folgenden hervorgeht, in drei Bestandtheile ordnet, so sollen diese, ohne jedoch von dessen Reihenfolge abzuweichen, gleich in der Uebersetung angegeben werden).

jenigen, welche das waffenfähige Alter haben. An eine genauere Bestimmung dieses Alters wird dabei nicht gedacht, vielmehr werden Anfangs: und Ends punft desselben als bekannt vorausgeset; der Plural ήλικίαι aber bezieht sich keineswegs auf verschiedene Altersklassen (die aetas juniorum und seniorum), sondern einsach auf die Mehrheit der Individuen, denen die ήλικία zugeschries ben wird, ein Sprachgebrauch, den Madwig (griech. Syntax §. 18. A. b.) tressend erklärt. Insbesondere möge als Beispiel für ήλικίαι dienen eine von Krüger (Griech. Gramm §. 44. 3 A 2) aus Isokrates citirte Stelle: ταϊς ήλικίαις καὶ τοῖς ἐμπειρίας προέχουσιν.

Es fragt sich nun, bis zu welchem Punkte der Schriftsteller die hluxia rechnete. Reine Entscheidung darüber giebt 1, 87, 3, wo es von den Karsthagern heißt: rods inoloinous rod et rais hluxiais xadonlivaures; eben so wenig läßt sich etwas folgern aus 2, 55, 2 und 4, 9, 1, wo of et rais hluxiais von der wassensähigen Mannschaft des achäischen Bundes steht. Aber 6, 19, 5 werden damit offenbar die juniores gemeint. Dort ist nehmlich von der gewöhnlichen sährlichen Aushebung der römischen Legionen die Rede, wozu bekanntlich nur die aetas juniorum herangezogen wurde. Es ist demnach in sprachlicher Hinsicht durchaus nichts dagegen einzuwenden, wenn 2, 33, 9, of et rais hluxias so, wie geschehen, erklärt wird."

138) Nach Becker (H. t. röm. Alt. II, 1. S. 215) nehme ich das erfüllte 46. Jahr, also eine 30jährige Dauer ber Militärpflicht an, die in viel späterer Beit jedoch bis zum 50. ausgedehnt worden ist; welches lettere nur durch die ganz willfürliche Aushebung der Allertüchtigsten erflärt werden kann, da unter den Kaisern die Stärfe des Heeres im Verhältniß zur Volkszahl äußerst gering war.

# A. Die mobile, strategisch aufgestellte Urmee.

|                                                                                    | Står <b>f</b> | Stärke.<br>Fußvolk. Reiterei. |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--|--|
| 1) Mit den Consuln zogen aus vier römisch                                          | the           |                               |  |  |
| Legionen jede zu 5200 Mann zu Fuß u<br>300 Reitern                                 | 20800         | 1200                          |  |  |
| 2) An solchen beigegebenen Hülfstruppen, a xiliis, zusammen                        | au-<br>30000  | 2000                          |  |  |
| 3) Sabiner und Etruster, welche unter eine Prätor an ber Grenze Etrustiens aufges  |               |                               |  |  |
| wurden, über<br>4) Umbrer und Sarsenaten aus den Ape                               | 50000         | 4000                          |  |  |
| ninen gegen                                                                        | 20000         |                               |  |  |
| 5) Beneter und Kenomanen, die zu einer T<br>monstration im Rücken der Boier, um di |               |                               |  |  |
| vom Angriffe abzuhalten, bestimmt wurde                                            | en, 20000     |                               |  |  |
|                                                                                    | 140800        | 7200                          |  |  |

### B. Die mobile Reserve zu Rom.

In Rom waren, friegsgerüftet, um auf alle Wechselfälle bes Kriegs gefaßt zu sein, aufgestellt:

| 6) an römischen Truppen | 20000 | 1500 |
|-------------------------|-------|------|
| 7) an Hülfstruppen      | 30000 | 2000 |
|                         | 50000 | 3500 |

C. Die nur in ben Listen geführten, erst im Nothfalle auszuhebenden Reserve=Mannschaften.

In ben eingereichten Listen waren verzeichnet von ben

| 8)  | Latinern                                     | 80000 | <b>5000</b> |
|-----|----------------------------------------------|-------|-------------|
| 9)  | Camniten                                     | 70000 | 7000        |
| 10) | Japygiern und Messapiern                     | 50000 | 16000       |
| 11) | Lucanern                                     | 30000 | 3000        |
| 12) | Marfen, Marruvinern, Frentanern u. Bestinern | 20000 | 4000        |
| 13) | Noch standen in Sicilien und Tarent zur Be-  |       |             |

13) Roch standen in Sicilien und Tarent zur Besobachtung und Deckung dieser Landestheile 139

<sup>139)</sup> παρεφήδρευεν, d. i. die an der Seite, daneben bewachten. Dies ist hier militärisch zu übersetzen: "die den Rücken decken sollten," da in Sie

| 2 Legionen jede zu 4200 M. z. F. und   | Fußvolf. | Reiterei. |
|----------------------------------------|----------|-----------|
| 200 Reitern, zusammen                  | 8400     | 400       |
| 14) Die Gesammtmenge des Römischen und |          |           |
| Campanischen Volkes 140                | 250000   | 23000     |
| _                                      | 508400   | 58400     |

Henden Streitfräfte über 150000 Mann Fußvolk und gegen 6000 Reiter, die Gesammtmenge der waffenfähigen (τῶν δυναμένων ὅπλα βαστάζειν) Römer und Bundesgenossen aber über 700000 Mann Fußvolk und gegen 70000 Reiter.

Gegen diese Macht siel Hannibal mit weniger als 20000 Mann in Italien ein."

So weit Polybius, dessen Bericht nun zuvörderst näherer Kritik zu unterwerfen ist.

Die von ihm angegebenen Ziffern ergeben:

a) für die mobile Armee im Felde:

| a) sur vie movite armee im Beive:           |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|
| aa) die gegen die Gallier aufgestellte      | 140800        | <b>7200</b>  |
| bb) die zur Deckung bes Rückens in Sicilien |               |              |
| u. Tarent stehenden Legionen (C. 13 oben)   | 8400          | 400          |
|                                             | 149200        | 7600         |
| b) für die mobile Reserve in Rom            | 50000         | <b>3500</b>  |
| c) für die zwar disponible, aber noch nicht |               |              |
| ausgehobene Reserve, (C. 8—12 und 14)       | <b>500000</b> | <b>58000</b> |
| Gesammtsumme                                | 699200        | 69100        |

Hiernach treffen nun obige Hauptsummen mit den Specials summen, wenn man berücksichtigt, daß Polybius die der Sabiner und Etrusker (A. 3.) ausdrücklich zu mehr als 50000 angiebt, hinsichtlich der Infanterie vollständig überein, so daß nur bei der Reiterei ein Widerspruch in solchen vorzuwalten scheint. Was aber die den 6 Legionen zugetheilte Reiterei (A. 1. und C. 13) an zusammen 1600 Mann betrifft, so wird in der unter g angefügten Anmerkung S. 239, da hier der Raum dafür sehlte,

eilien ein Karthagischer, in Tarent, das noch über den Berluft der politischen Freiheit grollte, ein Macedonischer Angriff denkbar schien. Daß Nr. 13 übrigens, der Realordnung nach, unter A. gehört, wird noch bemerkt werden.

<sup>140)</sup> S. bie erflärenden Anmerfungen am Schluffe S. 236.

rechnen war, Polybius sich baher füglich auf die bundesnössischen 6000 Mann beschränken konnte. Erwägt man nun, p derselbe das Fußvolk der Socii stets nur nach Zehntausenden, ren Reiteres nur nach Tausenden angiebt, so dürste die Hauptmme von 770000, obwohl daran noch 1700 sehlen, doch htig sein. Jedenfalls mußte er nehmlich die 1600 Legiondter, wenn er ste von der Cavallerie abzog, der Infanterie leder zuzählen.

Unter allen Umständen würde baher, und zwar selbst in dem Me, wenn hier wirklich ein kleiner Fehler vorliegen sollte, bas auptergebniß nicht entfraftet werden, da daffelbe auch durch folnde Parallelstellen bezeugt wird: 1) Diodor in den Fragmenten 8 XXV. Buche S. 511 ber Weffelingschen Ausg. Umfterd. 1746 mmt mit Polybius (wahrscheinlich ihm nachschreibend) überein, Ahrend er an einer andern Stelle sagt, daß die Gesammtzahl r verfügbaren Mannschaften wenig unter einer Million zurückblieben sei. 2) Plinius d. Aelt. III, 20 a. Schl. giebt ebenfalls 10000 M. F., aber 80000 R.; 3) Eutrop III, 5 nach dem ugnisse Fabius Pictors, der am Kriege selbst Theil nahm, ui eo bello intersuit), die Gefammtzahl beiber Waffen zu 10000 Mann an. 4) Drofius IV, 13. endlich sagt: riusque Consulis exercitu octingenta millia armatorum fuisse feruntur, sicut Fabius historicus, qui eidem bello interit, scripsit.

Bu bemerken ist hierbei, daß Eutrop und Orosius, die aus ner Quelle schöpften, unzweiselhaft Livius XX. Buch, das uns hit, dafür benutten, Plinius aber weder Livius, noch Polybius Grunde gelegt gehabt haben kann, weil er mit Ersterem nicht bereinstimmt, Lettern aber als Quelle überhaupt nicht anführt, as er doch sonst im ersten Buche für alle folgenden mit der ößten Gewissenhaftigkeit thut. Es scheint daher, daß Cato cens., ner ausdrücklich eitirt, seine Quelle war, was von großer Wichzieit für die Zuverlässigkeit seiner Angabe ist.

Unzweiselhaft berechtigt erscheint es hiernach, mindestens e Hauptsumme des Polybius an 770000 Mann als richtig zunehmen.

Bon dieser find jedoch zuvörderst für den Zweck ber Berech=

nung der Volkszahl des alten Italiens die 20000 Veneter und Kenomanen jenseits des Po abzuzichen, so daß nur 750000 verbleiben.

Daß diese Summe aber nicht die gesammte männliche Bevölkerung vom vollendeten 16. bis 46. Jahre in sich begriff, leuchtet sofort ein, vielmehr werden dabei folgende Kategorien noch hinzu zu rechnen sein.

1) Die schon außerhalb Italien unter ben Waffen stehenben Römer, was sich jedoch wohl nur auf Sicilien beziehen kann, ta es zwar sehr benkbar, aber nirgends bezeugt ift, daß Rom in den furz vorher erst römischer Botmäßigkeit unterworfenen Seestaaten Illyriens (s. Mommsen I. S. 525) Besatzungen zurück gelassen habe. Ganz unzweifelhaft erscheint es dagegen, daß in Sicilien nicht allein die unter C. 13 als Reserve bezeichnete Legion, sondern, namentlich zu Besetzung ber zahlreichen Festungen, barunter bas große Agrigent, noch mehr Truppen stehen mußten, ba die festen Plate, zumal Angesichts des brohenden zweiten Kriegs mit Rarthago, und der zweifelhaften Freundschaft Hiero's, weder ganz entblößt werden, noch die zur Deckung gegen einen Ungriff, also gegen eine Landung aufgestellten Legionsmannschaften in solchen liegen konnten, wie denn auch der Ausdruck "παρεφήδρευεν", in welchem sich das naga offenbar auf den Hauptoperations. plan bezieht, für bloße Festungsgarnisonen unpassend gewesen sein würde.

Es ist daher anzunehmen, daß damals (16 Jahre nach dem ersten punischen Kriege) mindestens noch eine Legion an 5000 Mann in den Festungen Siciliens vertheilt gelegen haben dürfte.

2) Die von der Militärpflicht Befreiten, sei es durch besondere Privilegien, wofür Psinius d. Aelt. VII. c. 2. Sat 19, Livius XXIII, 20. und XXXIX, 19, so wie Cicero de N. D. II, 2. d. und Phil. V, 19. 33 Beispiele anführen, sei es wegen Unentbehrlichkeit für Staat oder Familie. Daß nicht wenig Ober- und Unterbeamte, sowohl stehende als temporäre, so wie auch zahlreiche Diener der öffentlichen Gewalt, wie die scribae, adcensi, lictores, viatores und praecones, namentlich auch bei der Regie, das 46. Jahr nicht überschritten hatten, gewiß aber doch in der Regel nicht zum Kriegsdienst ausgehoben wurden, ist nicht zu bezweiseln. Ob Befreiungen aus Privatrücksichten, z. B. für

einzige Söhne stattfanden, weiß man nicht, muß dies aber, wes nigstens in prägnanten Fällen, zumal Alles auf dem Ermessen des aushebenden Magistrats beruhte, für sehr wahrscheinlich anssehen, so wie denn auch

- 3) die wegen temporärer Abwesenheit bei der Aushebung Wegsgebliebenen, so wie die sonst namentlich in den Listen mißbräuchslich, oder irrthümlich Weggelassenen hier in Betracht kommen müssen, deren Zahl, wie die der Kategorie unter 2, zwar keinerlei Schätzung fähig, sicherlich aber keine ganz unbedeutende gewesen ist. Ungleich wichtiger sind
- 4) die in dem Verzeichnisse des Polybius nicht mit aufgeführten Völker und Städte.

Dahin gehören:

- a) Die süblich bes Flusses Laus in bem heutigen Calabrien wohnhaften Bruttier, ober Brettier, die durch die unter 9 bemerkten Lucaner, sowohl von ben Campanern, als von ben Japygiern ober Meffeniern getrennt waren. Db nun diese bei dem Friebensschlusse bes J. 482 nur in ein föberatives, nicht unter- 272. thaniges Verhältniß zu Rom getreten waren, vielleicht als Ersat für ben Abtritt der Hälfte des für Rom zum Schiffsbau so wichtigen Silawaldes (s. Mommsen I. S. 384), wissen wir nicht, obwohl dies dadurch, daß in beren Gebiete keine römische Colonie gegründet ward (vergl. Beder-Marquardt III. S. 33 und 34), große Wahrscheinlichkeit gewinnt. Sie können aber auch als Anwohner ber See nur zu Stellung von Schiffsvolk verpflichtet gewesen, ober endlich auch von Polybius unter ben Lucanern, mit benen sie sonst häufig erwähnt werden, mit gerechnet worden sein, was freilich durch die geringe Zahl von 33000, den 66000 Japygiern und Meffeniern gegenüber, beren Gebiet (beffen bama= lige Grenzen wir freilich nicht genau kennen) doch kaum die Größe von Lucanien und Bruttien zusammen gehabt haben fann, sehr unwahrscheinlich wird.
- b) Die freien und föderirten Städte, unter deren Vorrechte die Befreiung mindestens vom Landdienst in den Legionen gehörte. Sind uns diese auch nicht vollständig bekannt, so werden doch von Becker-Marquardt III. S. 30 folgende als zu solchen gehörig ausgeführt: Tibur, Präneste, Neapolis, Nola, Nuceria, Belia, Locri, Rhegium, Heraclea, Tarent, Camerinum und Iguvium.

Daß diese Städte, denen vor dem 2. punischen Kriege noch andre beizuzählen sein dürften, mit ihrem Gebiete eine beträchtliche Bevölkerung hatten, ist außer Zweisel. Konnte doch Tarent allein in der Zeit seiner Blüthe, neben der Bemannung der stärksten Flotte in Italien, nach Strabo VI, 3 noch 34000 Bewassnete zu Fuß und Roß stellen.

5) Die zum Militärdienst Untüchtigen. Daß ce beren auch in Italien gab, wird ausdrücklich bezeugt 111, ist aber auch an sich, zumal nach der antiken Taktik, die allein auf der blanken Waske beruhte, und den, der Neuzeit gegenüber, ungleich größern Anforderungen an Körperkraft, außer allem Zweisel, für deren Schätzung aber gebricht es an jeglichem Anhalten.

Selbst in unserer Zeit entscheidet dabei nicht allein das Maß der physischen Kraft, sondern auch das der Anforderung für deren Beurtheilung, indem derzenige Staat, welcher nur einen mäßigen Theil der in das militärpflichtige Alter tretenden Mannschaften aushebt, aus nahe liegenden Gründen dabei viel strenger verfährt, als derzenige, welcher, so weit thunlich, das ganze Volk militärisch auszubilden strebt, wie z. B. Preußen.

So fanden sich im J. 1858 im Potsbamer Regierungsbezirke dieses letztern Staats (N. Preuß. Zeitung Nr. 19 v. 23. Jan.

<sup>141)</sup> Der technische Ausdruck für solche war causarii, worunter jedoch auch wohl aus andern Gründen Befreite verstanden worden sein können, wenn gleich ein Beleg für diese Deutung bei den Alten sich nicht sindet. S. Beck: Marq. III. S. 289 und Forcellini's Lexison u. d. W. Indeß beweist die Stelle des Livius VI, 6 in den Worten des Camillus: "tertius exercitus ex causariis senioribusque scribatur, qui urbi praesidio sit," daß man darunter nicht absolut, sondern nur relativ Untüchtige verstanden haben kann. Der Ausdruck ward übrigens eben so von Recruten, als von später wegen körperlicher Unstüchtigkeit entlassenen Soldaten gebraucht.

Noch schlagendere Belege über die Verschonung der Dienstuntüchtigen (causarii) bei der Aushebung habe ich nachträglich in den Pandesten XLIX, 16 (de re militari) gefunden. Dahin gehört z. B. l. 4. die Entscheidung Trasjans, daß der Mangel unius testiculi fein Vefreiungsgrund sei, besonders aber die Bestimmung l. 4. V. 12: Eum qui filium de bilitavit delectu per bellum indicto, ut inhabilis militiae sit, praeceptum divi Trajani deportavit. Aus 7: adulterii vel aliquo judicio publico damnati inter milites non sunt recipiendi u. v. a. Stellen erhellt ferner, daß auch der Grund der Dienstsunwürdigk eit noch unter der Kaiserzeit bestand. Vergl. auch C. All de re militari 37 (36) namentlich 3, 6 und 8.

1858) unter 28493 Gestellten 14579, also nur etwas über die Balfte Untuchtiger, während im Königreiche Sachsen, selbst in Gegenden, wo die Körperfraft ber ber Bewohner jenes nahen Preußischen Bezirfe im Allgemeinen sicherlich nicht nachsteht, beren Anzahl doch gegen 2/2, im ganzen Lande aber, wegen der vielen Städtes und Fabrifbevölferung beinah 3/4 beträgt. S. Zeitschrift bes statist. Bureaus bes Min. b. Innern, II. Jahrgang 1856, S. 73 und folg.

Daß solche Berhältnisse auf bie antife Welt feine Anwendung leiden, versteht sich von selbst, obwohl andrerseits unter gleichen Verhältniffen bei jeder neueren, in ter Regel auf eine Jahresklasse (das 20. Jahr) beschränkten, Aushebung weniger Un= tüchtige vorkommen müßten, als bei einer, die, wie die römische, 30 Jahresklaffen umfaßte. Mußten boch bei der Aushebung vom Jahre 529 noch von dem erst 513 beendigten ersten punischen 225. 241. Kriege her zahlreiche Verftummelte und Schwerverwundete in das dienstyflichtige Alter fallen. Daher scheint es sicherlich eher zu wenig, als zu viel, wenn man auf die Gesammtzahl der Pflich= tigen 1/4 ober 25% Untüchtige rechnet.

Endlich sind

6) noch Diesenigen der V. Klasse, d. i. der capite censi, abzurechnen, welche unter 4000 As (etwa 100 Thlr.) im Vermögen befaßen, ba solche nach Polybius bestimmter Versicherung (VI. c. 19, 2) zum Flottendienste, und nur im Falle ber Roth, ber bamals weber schon vorlag, noch im Gallischen Kriege überhaupt eingetreten ift, zum Legionsbienste gezogen wurden, womit auch Mommsen, die Rom. Tribus S. 116 u. folg., wo die Frage umstånblich behandelt ift, übereinstimmt.

Da es jedoch für die Bestimmung der wahrscheinlich nicht ganz unbedeutenden Zahl berselben an jedem Anhalten fehlt, so mögen solche hier, in Erwägung, daß gegen obige Unnahme von 1/4 Untüchtiger doch vielleicht Zweifel erhoben werden können, zur Ausgleichung ganz außer Ansat bleiben.

Bum statistischen Ergebnisse vorstehender Erörterungen übergebend, sind zunächst Punkt 1-4 in Betracht zu ziehen. Um jeboch in Zweiselhaftem lieber zu wenig, als zu viel anzunehmen, mögen die Brettier, wenn gleich weit höhere Wahrscheinlichkeit für beren Weglassung aus Polybius Verzeichnisse spricht, ganz

außer Ansatz bleiben, für 1. 2. 3. und 4b. überhaupt aber nicht mehr als diejenigen 20000 Waffenfähigen gerechnet werden, welche oben auf die, zu Altitalien nicht gehörigen, Veneter und Kenosmanen abgezogen worden waren, so daß es schlüßlich, wie auch 3. S. 20 annimmt, bei den 770000 Waffenfähigen des Polybins zu bewenden hätte, obschon dies meiner Ueberzeugung nach viel zu wenig ist, da auf die föderirten Städte und deren Gesbiete allein ganz gewiß mehr als 20000 Wann zu rechnen sein dürsten.

Ju diesen 770000 Diensttüchtigen kommen nun nach 5 u. 6 noch <sup>1</sup>/<sub>3</sub> = 256666 Untüchtige = <sup>1</sup>/<sub>4</sub> ber Gesammtzahl also 1,036666 ober 1,030000 in runder Summe männliche freie Bevölkerung vom vollendeten 16ten bis 46ten Altersjahre.

Nach ber K. S. Volkszählung vom Jahre 1849 kommen auf obige Altersflassen 45,61 Procent der Gesammtbevölkerung, womit die Preußische ungefähr übereinstimmt, nach dem oben angegebenen annuaire aber in Frankreich nur 44,62 %. Erwägung, daß in Italien damals die Klasse ber Kinder wohl minder zahlreich, die der Personen über 60 Jahr aber weit stärker war, letteres jedoch erstern Minderbetrag nicht ganz wieder beden könnte, erscheint bas Verhältniß von 47% bas alleräußerste, was man ohne gänzliche Willführ für Rom annehmen fann, wornach sich die Summe der nicht im ersten Aufgebote Dienste pflichtigen, sowohl jungen, als über 46 Jahr alten Personen, an überhaupt 53% auf 1,168999 Köpfe, die Gesammtzahl beider Klassen aber auf 2,205665 Köpfe oder 2,205000 abgerundet belaufen würde. Zu diesen 2,205000 die weibliche Bevölkerung mit 5% Rabatt = 2,094700 hinzurechnet, ergeben sich 4,299700 als ber Gesammtbetrag ber freien und nationalen Bevölkerung Altitaliens.

Für die Berechnung der damaligen Zahl der Sclaven und Peregrinen gebricht es an jedem Maßstade. Wenn Dureau de la Malle in seinen Mém. sur la population libre de l'Italie sous la rep. rom. Mém. de l'institut royal de France. T. 10. 1833. p. 484. 485, 760306 Peregrinen und 342138 Sclaven rechnet, so ist ersteres für eine Zeit, wo Rom allein noch über Italien

und das eben erst eroberte Sicilien herrschte, entschieden viel zu viel. Hauptsächlich nur in den Seepläten können sich, des Handels halber, mehr Peregrinen aufgehalten haben, während deren Jahl in Rom selbst, da der Lurus, dem diese als Handwerker, Künstler, Literaten hauptsächlich dienten, damals nur noch gering war, gewiß nur eine sehr mäßige gewesen sein dürste, weshalb ich solche nicht über 100000 anzuschlagen wage. Die Sclavenzahl hingegen muß, da Rom bereits ganz Italien mit den Wassen unterworsen, mehrsach gegen die Gallier stegreich gesochten, vor Allem aber im ersten punischen Kriege gewiß weit über 50000 Sclaven gemacht hatte (Mor. de Jonnes, S. 406, rechnet deren 75000), bei dem Allen gewiß auch die Nachzucht nicht vernachzlässigt ward, schon damals sehr bedeutend gewesen sein, weshalb Dureau de la Malle's Angabe keinesweges für übertrieben zu halten ist.

Wird diese aber auch, der Abrundung halber, auf 300300, also um mehr als 40000 verringert, so ergiebt sich doch folgende Gesammtzahl der Bevölkerung Altitaliens:

4,299700 freie Nationale, 100000 Peregrinen, 300300 Sclaven, 4,700000.

alfo

Wenn diese Berechnung von ber Moreau's be Jonnes, ber 5. 376 nur 3,500000 angiebt, und M. Dureau's de la Malle, ber a. a. D. 3,763516 annimmt, merklich abweicht, so beruht bies darauf, daß Letterer, indem des Ersteren summarische Angabe feine Prüfung zuläßt, das Verzeichniß des Polybius auch auf die Altereflasse vom 45. bis 60. Jahre mit bezogen, die vorstehend unta 1 bis 6 bemerkten Erhöhungsgründe, namentlich die Militär= untüchtigen aber gar nicht berücksichtigt hat. Es ist zwar unnöthig, die ausführlichen Gründe für obige Ansicht hier zu wiederholen, boch ist noch einmal darauf hinzuweisen, daß es sich bei ber von Polybius berichteten Maßregel gar nicht um einen bereits eingetretenen Rothfall, sondern nur um eine ganz normale Aushebung und möglichst vollständige Berichtigung der Recrutirungsliften handelte, zu einem außerordentlichen Verfahren also gar kein Grund vorlag. Daß aber in der Regel nur die Junios res zur Recrutirung gezogen wurden, wird, abgesehen von Polybius' ausdrücklichem Zeugnisse, auch durch Livius, der die Aushebung von Senioren stets als besondere, durch dringendes Bedürfniß gebotene Ausnahme (V, 10. VI, 2 u. 6) hervorhebt, bestätigt, zumal er dabei an zwei Stellen wenigstens deren Bestimmung
zur Besatung Roms ausdrücklich gedenkt. Uebrigens liegt es auf
der Hand, daß die Beschränfung der Aushebung auf Juniores,
deren Alter ohnehin schon so weit über die moderne Grenze hinausging, eben so dringend durch militärische, als eivile Rücksichten
geboten war, da für Landbau, Gewerbe und öffentlichen Dienst
doch nicht blos Kinder und Greise zurückleiben konnten. Damit
stimmen auch überein Mommsen, d. r. Trib. S. 144, und BeckerMarquardt an einer Stelle, die ich leider nicht wieder auszusinden
vermochte.

Betrug aber die damalige Bevölferung Altitaliens (über deren Beränderung bis zur Raiserzeit nachstehend S. 204 f. gehandelt wird) 4,700000 Seelen, so kann die Oberitaliens, des cisalypinischen Galliens (siehe oben S. 190 unter b), obwohl an 140 geogr. Duadratmeilen kleiner, schon damals nicht geringer angenommen werden, da Polydius (II, 14. 15) in seiner fast begeisterten Schilderung der lombardisch-venetianischen Ebene, die in Europa nicht ihres Gleichen habe (was auch für unsere Zeit zweisellos seststeht), ausdrücklich die große Bolksmenge (vò πληθος των ἀνδοων) hervorhedt. Unzweiselhaft mindestens war dies in der Raiserzeit der Fall 142, da der furchtbare Bundesgenossenssensies biese Provinz gar nicht, der Bürgerkrieg aber ungleich weniger getrossen hatte und die freie Grundbevölkerung durch Sclavenwirthschast (nach Plinius d. J. III, 19) in solcher nicht üblich war. Auch Strado sagt (V, 1 am Schlusse) von seiner Zeit:

Ein Beweis der Güte des Landes ist die Volksmenge, die Größe der Städte und der Reichthum, worin die hier wohnenden Römer alle übrigen in Italien übertreffen,

<sup>142)</sup> Der Ausfall, namentlich durch die Auswanderung der Boier nach dem gallischen Kriege, mußte damals längst schon ersetzt sein. Plinius sagt an der weiter unten angeführten Stelle von seinem Gute bei Comum: Namenec ipse usquam vinctos habeo, nec ibi quisquam, was sich sonach freilich nur auf dessen Umgebung bezieht, wegen Gleichheit des Grundes aber, weil die umsterworsenen Kelten die Colonen waren, auf die ganze Provinz oder doch den größten Theil derselben zu beziehen ist.

nachdem er kurz zuvor von Padua gesagt hat, daß dies ehedem 143 200000 Mann ins Feld gestellt habe.

Was dagegen den dritten Theil des römischen Italiens betrifft, so kann dies, abgesehen von Südtyrol, indem Trient und Briren gewiß schon venetische Städte waren, allerdings nur eine schwache Bevölkerung gehabt haben.

Strado giebt (IV am Schlusse) die Zahl der Salasser am Südabhange der Alpen, deren Mittelpunft das heutige von Ausgust gegründete Aosta war, auf 36000 an, die alle bei der Ersoberung als Sclaven verkauft wurden. Da deren Gebiet kaum ein Achtel des gesammten Alpenlandes umfaßt haben dürfte, so kann für das Ganze höch stens eine Volkszahl von 300000 ansgenommen werden.

Sett man nun voraus (vergl. folgende Seite), daß Altitalien die Bevölferung des Jahres 529 unter Augustus, 225.
oder mindestens unter Tiber, nur wieder erreicht habe, so ergeben sich

für dieses (a) 4,700000 Bewohner,

- = Oberitalien
- (b) 4,700000
- das Alpenland (c) 300000 =

also für das ganze römische Italien 9,700000 Bewohner übers haupt.

Hierzu muß aber für die Kaiserzeit nothwendig noch bersenige Juwachs der Bolkszahl gerechnet werden, den sowohl Rom als Hauptstadt, nicht mehr blos Italiens, sondern eines unermeßlichen Weltreichs, besonders an Peregrinen und Sclaven, als auch ganz Italien an Sclavenbevölkerung vom Jahre 529 ab erlangt has ben muß. Es ist unmöglich, erstere auf weniger als eine halbe Million, lettere aber, nach demjenigen, was oben S. 186 f. bereits sur das Jahr 681 darüber bemerkt ward (nach welcher Zeit 73. erst noch die Eroberung Assens durch Pompejus und Galliens durch Casar folgte), auf geringer als 800000 anzuschlagen, wor-

<sup>143)</sup> Dies ehebem kann sich nicht auf die herabgekommene Bevölkerung, sondern nur auf die schon zu Anfange der Kaiserzeit weggefallene so zahlreiche Soldatenstellung beziehen.

nach die Gesammtzahl an Sclaven in Italien immer nur erst 1½ Million 144 betragen würde.

Hiernach stellt sich benn für die Kaiserzeit eine Gesammtbevölkerung von mindestens 11 Millionen heraus.

Der Haupteinwand gegen diese Berechnung, welche wenig über die Hälfte der neueren Bevölkerung vor 10—15 Jahren und ohne das Alpenland nur etwa 2000 Seelen auf die Duadratmeile erreicht, der von Zumpt angenommene Rückgang der Bevölkerung nach dem zweiten punischen Kriege ward oben im kritischen Theile genügend erörtert und hoffentlich widerlegt.

Es sei aber vergönnt, hier noch einige Bemerkungen diesfalls nachzuholen, von benen die letteren auf Autopsie gegründet sind.

a. Auf ben zweiten punischen Krieg folgten bis zum Rimbernfriege achtzig Jahre bes tiefsten Friedens 145 in Italien, bes Aufschwungs Roms zur Weltmacht. Glänzende und boch verhältnismäßig meist unblutige Siege in drei Erdtheilen, beren Reichthümer nach Rom strömten. Nur die Senatspolitif, welche die Unvereinbarkeit von Weltherrschaft und Republik richtig erkannte, ftand ber sofortigen Besignahme bes ganzen späteren Reis ches entgegen. So unsicher nun auch das Anhalten ift, welches ber Census für bie Bewegung ber Bevölkerung gewährt, so steht 64. boch fest, daß gerade in dieser Periode vor dem Jahre 690 Bürgerrechtsertheilungen in Masse nicht stattfanden, ba ja über ben Versuch, dieses Gebot ber Gerechtigkeit zu erfüllen, Cajus Grachus, der edelste Volksmann Roms, stürzte. Das Anwachfen bes Census in bieser Zeit muß daher, im Wesentlichen wenigstens, burch bie wachsenbe Bevölkerung erklärt werben. Derselbe betrug aber vor dem zweiten punischen Kriege 270213, fiel während bessen bis auf 214000, stieg aber nach solchem fortwährend,

<sup>144)</sup> Nehmlich

<sup>300000</sup> Sclaven in Italien und Rom schon im J. 681 nach S. 201,

<sup>400000</sup> Buwachs an folchen für die Stadt Rom nach 4/s der Gefammts vermehrung, und

<sup>800000</sup> an bergleichen im übrigen Italien, alfo

<sup>1,500000</sup> in Sa., was hinter der Annahme aller übrigen Forscher und meinen eigenen (S. 186) so weit zurückbleibt, daß es offenbar viel zu wenig gerechnet ist.

<sup>145)</sup> Die Grachischen Bewegungen, wenn auch ber eigentliche Beginn ber Bürgerfriege, blieben boch auf die Bevölferung fast ohne Einfluß.

und zwar im Jahre 639 bis auf 394336, also um nahe 115. 46 Procent gegen die Zeit, der das Verzeichniß des Polybius ans gehört. 146

Wird hiernach das unwandelbare Naturgeset, das Frieden und wachsender Wohlstand die Bevölkerung mehren, durch das Zeugniß der Geschichte bestätigt — was ist dagegen anzuführen?

b. Ein Rückgang ber Bevölkerung während ber nun folgensten 75 Jahre bis zur Schlacht von Actium ist nicht zu bezweisseln, vor Allem durch ben furchtbaren Bundesgenossenfreieg, welschem gegenüber die Kämpse der Triumvirn und die Proscriptiosnen, welche großentheils doch mehr nur Rom und dessen Umgesgend trasen, unerheblich erscheinen. Daß die Bevölkerung in einzelnen Theilen Altitaliens, namentlich in Samnium, weit unter das Waß vom Jahre 525 zurückging, ist anzuerkennen, Rom selbst aber, die Weltstadt, konnte nicht wieder dis darauf zurücksinken, andere Gegenden, selbst der größte Theil Campaniens, vor Allem Etruskien, wurden davon weit weniger berührt, das rasch aufblüshende Oberitalien aber gar nicht.

c. Derjenige endlich, der die größten und blühenosten Städte bes Alterthums, nicht nur Rom selbst, sondern auch andere, wie Padua, mit jest (nach Steins Atlas) nur 38000 Einwohnern, Capua einst die zweite Stadt Italiens an Volksmenge, die erste an Reichthum (siehe Mommsen I, 1. S. 326) mit nur 8000, Tarent mit 14000 in ihrem jest verödeten Zustande selbst gesehen, der die Stätten betreten hat, wo einst Herculanum, Pompeji und das herrliche Poseidonia 147 (Pästum) blühten, und die gegenwärztige Nacktheit jener berühmten Meeresbucht von Bajä im Geiste mit jener Zeit vergleichen konnte, wo um Cumä, Baja und Puz

<sup>146)</sup> Daß nächst einzelnen Bürgerrechtsertheilungen als Belohnung die Bürgerzahl auch durch Freilassung vermehrt ward, ist gewiß. Da aber gleichzeitig die Zahl der Freigelassenen gerade in jener Zeit durch neue Sclaveneinzichr gewiß um mehr als das Sechsfache ersetzt wurde, so muß ersteres doch anch als wirkliche Vermehrung betrachtet werden.

<sup>147)</sup> Unstreitig zählten jene drei Städte allein zur Zeit ihrer höchsten Blüthe über 7—800000 Menschen. Capua und Tarent waren unter den Kaissern sicherlich schon sehr zurückgegangen, aber die römische Herrschaft war keine türkische, und die Selbstverwaltung, welche sie den Städten ließ, wehrte doch allzu schnellem Verfalle. Auch Thurii, das ganz verschwunden, und Eroton, jest ein elender Fleden, verdienen hier Erwähnung.

teoli (Dikäarchia) ber Glanz der Weltherrscher in schwelgerischer Pracht sich entfaltete — dem wird die vermeinte Volksleere Itasliens in der Kaiserzeit nur ein ungläubiges Lächeln abzunöthigen vermögen.

# 2. Die italienischen Inseln Sicilien mit Malta, Sardinien und Corsica.

| 1. Sicilien        | 495        | g. §  | DM. | Flächeninhaltı |     |                  |              |
|--------------------|------------|-------|-----|----------------|-----|------------------|--------------|
| 2. Malta mit Gozza | <b>a</b> 8 | =     | =   | *              | =   | 124000<br>543200 | Bevöl:       |
| 3. Sardinien       | 438        | =     | *   | ş              | *   | <b>5432</b> 00 \ | ) BY         |
| 4. Corsica         | 178        | =     | *   |                | =   | 221463           | iger<br>fern |
| Sa. 1              | 1119       | g. \$ | DM. | Flächeninhalt  | mit | 2,898963         | jeb          |

In keinem Lande Europa's ist die Cultur so zurückgegangen, wie in Sicilien — der Kornkammer Roms. Allerdings fällt der Culminationspunkt seiner Blüthe nicht in die Zeit der römischen, sondern der griechischen Herrschaft. Aber der Volksgeist, der solche erzeugte, konnte nicht sogleich erlöschen, noch Cicero (Verr. II, 3) schildert ihn mit Begeisterung.

Dbwohl nun Strabo ben Zustand Siciliens zu seiner Zeit — unstreitig im Gegensatz ber früheren — für sehr herabgekomsmen und viele Städte für zerstört erklärt, so unterliegt es doch keinem Zweisel, daß Augusts Scharfblick, die hohe Wichtigkeit dieser Provinz erkennend, ihr die thätigste Fürsorge zugewandt hat, wie er denn allein in sieben Städten neue Colonien gründete. (Becker-Warquardt III. S. 76. Plinius d. Aelt. III, 8 erwähnt ins des daselbst nur 5 Colonien und 63 Städte oder Staaten, deren Gebiete jedoch mehrere kleinere Städte umfaßt haben mögen.)

Dureau be la Malle in seinem geistreichen Aufsate in den Memoires de l'instit. roy. de France. XII, 2. p. 385. 386, berech, net auf Grund der Annahme, daß alles Getreide, welches Sicilien nicht selbst verbraucht habe, nach Rom erportirt worden sei, und die Production des zehntpflichtigen vormaligen Gebietes Hiero's genau '/s der Gesammtproduction gewesen sei, die Bevölsterung der Insel zu 1,553424 Köpfen. Sowohl die Grundlage, als die Berechnung sind sedoch zu unsicher, um wesentlich Besachtung zu verdienen. Erwägt man indeß, daß viele damals noch blühende Städte, wie Tauromenium, Segeste, Selinunt, jest

beinahe ganz verschwunden sind, Sprakus und Agrigent damals gewiß allein noch das Fünf- die Zehnfache der gegenwärtigen Bevölkerung an zusammen 29000 Seelen zählten, so dürfte die Schätzung
der sieilischen Bevölkerung unter der Kaiserzeit auf 1½ Million
gewiß keine zu hohe sein. Malta, das schon früh das volle römische Bürgerrecht erlangte, mag, seiner außerordentlich günstigen
Handelslage und dem Geiste seiner zweifellos griechischen Bevölkerung nach, immer sehr blühend gewesen sein.

Sardinien und Corsica erscheinen in den Berichten der Alten saft eben so, wie in der Gegenwart; einzelne Küstenstädte ziemlich blühend, Caralis (Cagliari) mit römischem Bürgerrechte vielleicht bevölkerter als jett, im Innern meist Bergbewohner wilder, unge-bändigter Rohheit. Indeß führt Ptolemäus doch in Sardinien 37, in Corsica 23 Städte an. Beide mögen nebst Malta nur zu ½ Million geschätzt werden, wornach für Sardinien und Corssca ungefähr 730—740 auf die Quadratmeile kommen, so daß sich für sämmtliche Inseln eine Summe von

Zwei Millionen

ergiebt.

# 3. Gallien, einschließlich ber beiden Germanien, umfaffend

| 1. ben Rest d. Schweiz an et | wa 337 s    | DM  | .Fl.=Inh. | . mit | 1,111873  | 1              |
|------------------------------|-------------|-----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 2. Frankreich nebst Genf, w  | cl=         |     |           |       |           | 1              |
| ches lettere zur Provinz     | ge=         |     |           |       | 1         | <u></u>        |
| hörte                        | <b>9752</b> | =   | 5         | \$    | 35,400486 | Bolfszahl.     |
| 3. Belgien                   | <b>536</b>  | =   | =         | =     | 4,530228  | )[f8           |
| 4. Von den Niederlanden      |             |     |           |       |           | <b>్ల</b> జ్లు |
| Nordbrabant, Limburg         |             |     |           |       |           | 25             |
| und Luremburg                | 180         | 3   | <i>*</i>  | *     | 731383    | utic           |
| 5. das linksrheinische       |             |     |           |       |           | ķen            |
| Deutschland ungefähr         | <b>524</b>  | =   | =         | 5     | 2,454000  | 1              |
| also in Sa.                  | 10,982 \$   | DW. | .FlInh.   | mit-  | 44;227970 | J –            |

Von Ueberfülle der Production und Bevölkerung in Gallienschon zu Tarquinius Priscus' Zeiten berichtet die Sage (Liv. V, 34). Was in beglaubterer Zeit, als Rom das südliche Gallien eroberte, von dem Reichthume des Königs der Arverner, von den Schäßen Tolosa's erzählt wird (Mommsen II. S. 160), sest hohen Wohl-

stand außer Zweisel. Die Schilderung des blühenden Zustandes der Provinz (Gallia Nardonensis), die derselbe Schriftsteller (III. S. 211) giebt, beweist, wie rasch, durch den Hellenismus von Masssalia aus vorbereitet, die Civilistrung und Romanistrung derselben vorschritt. Dieselbe muß im zweiten Jahrhundert nach ihrer Erosberung Oberitalien beinahe gleich gestanden haben 148, mit dem sie Boden und Klima gleich, das dem Handel so förderliche große und reiche Hinterland mit seinen dis nach Britannien reichenden Kausstraßen, und den bequemen Lands und Seeverkehr mit Italien und zugleich mit Spanien aber voraus hatte.

Ueber die Bevölkerung einzelner Theile Galliens hat uns Casar an zwei Stellen seiner Geschichte des gallischen Krieges wichtige Nachrichten hinterlassen.

a. Buch I. c. 29 giebt berselbe bie Gesammtzahl ber ausgewanderten Selvetier auf Grund einer vorgefundenen schriftlichen ganz speciellen Bählung berselben auf 263000 an, bie bei mitgezogenen Nachbarvölker, ber Tulinger, Latobriger, Rauraker und Boier, auf 105000, also 368000 in Summa an, von benen 92000, also gerade 1/4 waffenfähig waren. Dies würde sehr wichtig sein, wenn man sicher wüßte, ob alle Helvetier sich bem Buge angeschloffen hatten, und bes Landes Umfang genau bestimmen könnte, wofür die, wie fast alle berartige der Quellen, beinahe unfinnige Angabe ber Lange und Breite Helvetiens in c. 2 völlig unbrauchbar ist. Obwohl nun, was die erstere Frage betrifft, ber Auszug auf Volksschluß beruhte, und mit dem Niederbrennen aller Wohnstätten verknüpft war, so liegt boch die Unwahrscheinlichkeit einer absolut=totalen Auswanderung auf der Hand und wird durch bie Worte c. 29: "qui numerus domo exisset eorum", bie boch auf Zurückgebliebene schließen laffen, zu sehr bestätigt, um mit einiger Sicherheit angenommen werben zu können.

Was die zweite anlangt, so muß angenommen werden, daß die Kelten bis zum Fuße der Alpen saßen; wir werden daher jestenfalls nur die Cantone Basel, Solothurn, Freiburg, Waadt,

<sup>148)</sup> Plinius III. c. 4 sagt: Agrorum cultu, virorum morumque dignatione, amplitudine opum nulli provinciarum postferenda, breviterque Italia verius quam provincia.

Mit ber Hälfte etwa von Bern, so wie Aargau, Zürich, Thurm, St. Gallen, weil öftlich der Rhein grenzte, Appenzell, Lu= rn und Bug zum alten Helvetien rechnen fonnen 159, ein Fla= eninhalt von 354 geogr. Duadratmeilen mit 1,1.00000 bis 200000 Menschen. Wie dies aber für die südöstliche Spize t. Gallens und selbst einen Theil von Waadt zweifelhaft ist, - muß auch vorausgesett werden, daß die oben abgerechneten auraker im Sübelsaß sich über einen Theil bes Cantons Basel nd wahrscheinlich auch Solothurns verbreiteten (siehe Barth 150, eutschl. Urgesch. II. S. 146. 2. Ausg., wo jedoch das Citat von linius nicht überzeugend ist), weshalb die Annahme von nur 10 Duadratmeilen der Wahrscheinlichkeit näher kommen dürfte, ovon nach Abzug der großen Seen mit etwa 20 Duadratmeilen 14. 320 Quadratmeilen bewohnbare Fläche bleiben würden, fo daß h, die Volkszahl in runder Summe zu 300000 geschätt, 937 Röpfe if die Duadratmeile ergeben würden, was, so unsicher auch o Grundlage ift, boch minbestens auf eine relative Dichtigit der Bevölkerung von 800 bis 900 pro Duadratmeile schlies n läßt.

b. Ungleich wichtiger ist Casars Angabe der streitbaren kannschaft der belgischen Gallier, ausschließlich der Remer, 1.
c. 4.

Die Remer, Casars Verbündete, geben diesem, auf Grund rer nachbarlichen und verwandtschaftlichen Beziehungen, genau t, wie viel Truppen jedes belgische Volk auf der gemeinsamen agsatung wider Rom zu stellen versprochen habe.

1. Die Bellovaken, die durch Tapferkeit und Volkszahl angeses hensten, könnten 100000 Streiter stellen, und hätten von diesen

<sup>149)</sup> Schaffhausen jenseits des Rheins war germanisch, Genf römisch. die übrigens diese Annahme nicht mit der obigen S. 190 rückschtlich des zu italien gehörigen Theiles der Schweiz übereinstimmt, erklärt sich daher, daß zu dort lieber zu wenig, als zu viel rechnen wollte.

<sup>150)</sup> Bei dieser und anderer Anführung neuerer Schriftsteller ist es nicht eren Autorität allein, worauf sich das Behauptete stützt, sondern nur deren sebereinstimmung mit dem Ergebnisse eigener quellenmäßiger Prüfung.

60000 zugesagt. Die Suessionen, beren König Galba ber Oberbesehl übertragen worden, hatten

50000 versprochen; eben so viel, also

50000 die Nervier,

15000 bie Atrebaten,

10000 bie Ambianer,

25000 die Mornier,

7000 die Menapier,

10000 die Calcter,

10000 bie Belocasser und Beromanduer, und

19000 die Aduatifer,

256000.

bb. Die Eburonen, Condruser, Caroser und Pamanen, die den Gesammtnamen Germanen führten, würden auf 40000 gesschätzt.

Hierbei ist zuvörderst festzuhalten, daß

a. die Summe unter aa nicht die Zahl der Streitbaren, sondern nur die der zu stellen versprochenen Truppen angiebt, welche bei den Bellovaken zu 60 Procent der ersteren bestimmt wird. Da diese nebst den Suessionen dem Angrisse Casars zunächst ausgesetzt waren, so muß bei ihnen viel eher eine relativ stärkere Mobilisirung, als bei den hinterliegenden Stämmen vorausgesetzt werden. Dies beruht auch rücksichtlich der Menapier,

<sup>151)</sup> Wir sinden von den Rerviern und Aduatisern spätere Angaben, die dies bestätigen. Nach Casar II, 28 verloren im Jahre 57 v. Chr. die Rervier 58500 Mann, nach II, 33 blieben im Kampse bei der Belagerung ihres Haupts orts 4000 Aduatiser, 53000 wurden als Sclaven versauft. Summa 57000 gleich 17250, mindestens 16 — 17000 Streitbaren. Später aber 57 v. Chr. (V, 39) belagern die Eburonen, Aduatiser und Rervier mit ihren Bundesges nossen und Clienten, worunter sich jedoch kein im Verzeichniß II, 4 genanntes Hauptvolk sindet, wiederum den D. Cicero mit einem Heere, das nach schwerem Verluste (c. 43) noch 60000 Mann zählt (c. 49). Da nun die oben angegebenen Contingente jener drei Völker sich auf 79000 Mann bes liesen (die Eburonen zu  $\frac{40000}{4}$  = 10000 gerechnet), hiervon 58500 + 17250

<sup>= 75750</sup> aber bereits geblieben ober gefangen waren, so ergiebt sich, ba ber frühere Verlust ber Eburonen (V, 34 u. 35) und der des Belagerungsheeres den Nachwuchs sicherlich überstieg, ein Ueberschuß von noch 56750 Streitbaren, wenn man den Rest des alten Contingents = 3250 von den neugestellten 60000 abzieht.

ichen hinaus erstreckten (siehe Barth a. a. D. S. 228), außer ich Jweisel, kann daher, insofern nicht etwa bei solchen einige L vor den VII aus Verschen weggefallen sind, nur durch die urcht vor den Germanen erklärt werden, welche solche von Stelsng eines angemessenern Contingents abhielt.

- \$. Das Zusammenschlagen der Belocassen und Veromanduer iter einer Zahl widerspricht ganz der Natur der Sache, da die ersren um Rouen an der Seine, die letteren an der belgischen Grenze ischen Cambrai und Valenciennes saßen, es ist daher wahrseinlich, daß Cäsar für jeden beider Stämme 10000 gesagt t, dies aber durch Irrthum des Abschreibers übersehen worsnist.
- y. Es ist zweiselhaft, ob die Summe der 40000 unter b in Worten: Condrusos, Eburones etc. arbitrari ad XL millia die tärke der streitbaren Mannschaft oder nur die des muthmaßlichen ontingents derselben ausdrückt, letteres jedoch von der übersiegensten Wahrscheinlichkeit, da die Separaterwähnung derselben ohl nur ausdrücken soll, daß die Remer die Zahl des versprosenen Contingents zwar nicht vernommen hätten, solche aber ch auf ungefähr 40000 schätzen könnten.

Obwohl nun diese drei Gründe eine merkliche Ueberschreis ng der vorstehend nach Cäsars Angabe berechneten Zahlen rechts tigen dürften, so sollen diese doch hier lediglich beibehalten erben. Es ergeben sich hiernach

- aa. 358400, nehmlich 256000 Summe der Contingente + 40 Procent für die zurückgebliebene streitbare Mannschaft, was nach Obigem unter α gewiß eher zu wenig ist,
- bb. 40000 unverändert.
  - Sa. 398400, welche wir nach Obigem unbedenklich auf 400000 Mann abrunden können, wornach wir nach dem unter a von Cäsar selbst angegebenen Maßstabe 1,600000 Bewohner jenes Theils von Gallien anzunehmen haben.

Der Umfang dieses Landestheils läßt sich nach der sehr zus Klässigen Karte von Gallien in v. Spruners histor. zeograph. tlas, XII. Lieserung, Blatt VI, die sich im Wesentlichen auf die Benutung französischer Localschriften gründet, auf 1718 geogr. Meilen bestimmen, was mit großer Sorgsalt von mir berechnet und im Ganzen eher zu viel, als zu wenig ist, wenigstens sicherlich nicht um zehn Duadratmeilen von der Wirklichkeit abweicht. 152

Hiernach ergiebt sich auf 1,600000 Einwohner und 1718 Duadratmeilen eine Volksdichtigkeit von 932 Köpfen pro Duadratmeile, die sich, unter richtiger Würdigung der für eine höhere Zahl oben unter  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  bemerkten Gründe, füglich auf 1000 steigern ließe.

Nun geht aber aus Cäsar hervor, daß nicht allein das Bergsland, Eisel und Vorberge der Ardennen, sondern auch das Flachsland Belgiens damals größtentheils mit Waldung oder doch Buschwerf bedeckt war, während dies vom inneren Gallien in gleicher Maße nicht berichtet wird.

Rechnet man nun

1. den gedachten Theil des belgischen Galliens, von welchem auf das heutige Frankreich nur 780 Duas dratmeilen fallen, zu 1,600000,

2. das narbonnensische Gallien an nur etwa 1200 Duadratmeilen 153, wie Italien zu 2000 Seelen pro Duadratmeile 2,400000,

3. das übrige Gallien an noch 7772 Duadratmeilen nur zu 1000 Seelen pro Duadratmeile

7,772000,

4. die Schweiz nach Obigem zu 300000, fo ergeben sich für ganz Gallien 12,072000, was nur ungefähr 27 Procent der heutigen Bevölkerung beträgt.

<sup>152)</sup> Die Grenzen der alten Volksgebiete haben sich unzweiselhaft in den Diöcesans und Gaugrenzen der späteren Zeit erhalten, sind daher gar nicht so schwierig zu bestimmen. Im vorliegenden Falle bietet die Grenze der Trevirer, gegen die Condruser und Menapier, die nördlich der Ahr am Rheine saßen (siehe Barth a a. D. S. 254), wegen der Einsprünge in das Gebiet der Trevirer, die meisten Zweisel. Um sicher zu gehen, habe ich der geraden Linie von Rocroi nach Remagen eine südlichere von Sedan nach Andernach vorgezogen.

<sup>153)</sup> Deffen Umfang ist nach der Sprunerschen Karte ungleich größer, umfaßt aber nach solcher auch einen Theil von Savoyen und des bereits zu Italien gerechneten Alpengebiets. Auch nach deffen Abzug würden zwar noch mindestens 1500 Quadratmeilen bleiben, wofür sedoch oben, da es hier nur auf den Rultiplicator ankommt, nur 1200 gerechnet worden sind.

Gewiß waren einzelne Theile des inneren Frankreichs, wie der Rest der Ardennen, Bogesen, der nördliche Abhang der Phresnäen, so wie die heutigen landes in Aquitanien etwas minder dicht bevölkert, wie unter 3 angenommen ist, ungleich größere Gebiete aber, wie die der Arverner, Aeduer, Lingonen, Sennonen, Carnuten und Bituriger mussen dies mehr als erset haben.

Dbige Beweisführung scheint auch viel sicherer zu sein, als die aus einzelnen vagen Notizen der Quellen abzuleitende Schlußsfolge, wie etwa aus Plutarch Cäsar c. 15, Appian d. b. g. c. 2 und Plinius VII, 25, von denen sedoch übereinstimmend angegesben wird, daß eine Million Gallier in dem neunjährigen Unterswerfungsfriege geblieben sei.

Dies Alles wird auch von Zumpt S. 46—49 und zwar zusgleich für Spanien und Britannien, vollständig anerkannt, nur aber die Meinung ausgesprochen, daß Luxus und Verweichlichung Abnahme der Bevölkerung in der Kaiserzeit zur Folge gehabt habe. Es scheint kaum nöthig, diese den ersten Grundsätzen der Statistik widersprechende Aeußerung näher zu widerlegen. Müßte nicht, wenn mit steigendem Luxus die Bevölkerung abnähme, ganz Eustopa seit dem Mittelalter in solcher fortwährend zurückgegansgen sein?

Umgekehrt bin ich vielmehr der entschiedenen Meinung, daß Gallien nicht nur jenen Menschenverlust bald ersett, sondern auch dessen Volkszahl in dem dreihundertjährigen Frieden, dessen es sich, sast ununterbrochen, dis in die zweite Hälfte des dritten Jahrshunderts zu erfreuen hatte, dis auf mindestens 15, wo nicht 18 Millionen sich erhöht habe, weshalb denn, und zwar mit größerer Sicherheit als die Schätungen für andere Theile des Reichs, obige 12 Millionen sestzuhalten sind.

### 4. Iberien,

### umfaffend

1. Spanien mit 8579 g. DM. Flächeninh. u. 16,000000) jetiger 2. Portugal = 1659 = = = = 3,412500} Volks=

Sa. 10238 g. DM. Flächeninh. u. 19,412500 zahl.

Ueber Iberien enthalten die Duellen keine genaueren Angaben. Strado III erwähnt nur Kap. 1, daß der größte Theil des Landes nicht: gut bevölkert, der südliche aber wohl angebaut sei, was er

Rap. 2 an mehreren Stellen bestätigt, namentlich ber starken Besvölkerung besselben, des außerordentlichen Segens der Bobenerzeugnisse, wie des Bergbaues, der Größe der Städte, besonders Corduba, Gades und Hispalis, und der schon völligen Romanisstrung der Turdetaner (Andalusier) gedenkend. Rap. 4 nennt er Tarraco so stark bevölkert, wie Karthago (wohl die neue Colonie in Afrika), erklärt auch die Bewohner der tarraconensischen Propinz schon für romanisirt und bemerkt Kap. 5, daß Gades von keiner Stadt, außer Rom selbst, an Einwohnerzahl übertrossen werde.

Plinius III. c. 1. sect. 2 sagt, das bätische Spanien gehe allen übrigen Provinzen in reichem Andau und eigenthümlicher Ergiebigkeit voraus.

Ungleich früher und eingreisender, als der übrige Westen Europa's, ward Spanien durch Griechen, Phonicier, Karthager und Römer colonistet und civilistet, und zwar nicht allein an der Küste, sondern auch im inneren 154 Lande, unstreitig des Bergbanes wegen. Früher als Gallien gelangte es, bis auf die Unterwerfung der Cantadrer durch August, zu innerem Frieden, der nach den blutigen Kriegen unter Viriathus und Sertorius wenigstens keine wessentliche Störung mehr erlitt. Selbst von der energischen Wildebeit der Einwohner des Innern, welche die der Gallier weit überstraf, sindet sich in der Kaiserzeit keine Spur mehr, was auch die spätere Dislocation der Legionen bestätigt, deren in Hispanien nie über drei, in dem über viermal kleineren Britannien eben so viel, in den beiden Germanien aber acht standen, während das eigentliche Gallien sast von Truppen entblößt war.

Hinsichtlich der Bedeutung seiner Städte aber stand Hispanien sicherlich über Gallien, wie Gades über Massalia, so auch Corduba, Hispalis, Tarraco, Neukarthago über Lugdunum, Vienna und Narbo.<sup>155</sup>

<sup>154)</sup> In Toledo sah ich selbst noch phonicische Substructionen, und die Größe des in seinem Umfange noch erhaltenen Circus beweist die damalige Bedeutung der Stadt, die jest nur 15000 Einwohner zählt.

<sup>155)</sup> Spanien ist wohl das einzige Land Westeuropa's, wo bedeutente Städte der Römerzeit völlig verschwunden sind, z. B. Italika und Sagunt, dessen großes Amphitheater bis zum letten Kriege 1808—1813 noch völlig er

Plinius giebt in dieser Provinz überhaupt 692 Städte an, wobei aber für Bätica und Lusitania die von anderen abhängigen (aliis contributes civitates) sehlen, welche in der Tarraconensis allein 293 betragen.

Rach demselben III, 4. 24 zählten serner die 22 Bölfer (wohl Sauverbände) der Asturer 156 240000 liberorum capitum, wornach die ganze tarraconensische Provinz, nach  $\frac{240000}{22}$  — 10919 pro Bolf berechnet, auf 288 von ihm angeführte Bölfer, diese zu gleicher Stärfe angenommen, 3,144672 libera capita gezählt hätte, wofür, mit Zurechnung der Unfreien, vor Allem aber der notorisch stärferen Bevölferung der schon ganz romanisirten Seeküste mit großen, zum Theil uralten Städten, doch kaum über vier Millioenen anzunehmen sein möchten.

Die Angabe ist jedoch unsicher, weil man von dem Zustande ber darunter gewiß befindlichen Colonen, welche ja, wie in Gersmanien, theilweise wenigstens servi gewesen sein dürsten, keine Kenntniß hat. Gründet sich diese Angade, wie Becker-Marquardt (III, 2. S. 164 n. 169) annimmt, auf die Zählung unter August, so würde noch der fast gleichzeitige blutige cantabrische Krieg, der gerade diese Gegend betraf, zu berücksichtigen sein. Indeß kann bei Plinius jedenfalls nur eine theilweise und mittelbare Kennt-niß der Augusteischen Censuslisten vorausgesest werden, da dieser Schriststeller, hätten ihm solche vollständig vorgelegen, dieselben gewiß nicht blos für drei unbedeutende Bolsoschaften benutt haben würde. Unter allen Umständen würde solchenfalls übrigens, bei wilden Bergvölkern namentlich, ein Zuschlag von sünf die seins Procent auf Mängel und Hinterziehungen bei der Zählung hinzuzurechnen sein.

Rach ber ersten günstigen Schätzung, womit im Wesentlichen auch Mommsen (L. S. 653. II. S. 2, besonders aber S. 19) und Jumpt (S. 47 u. 48) übereinstimmen, würde es gewiß gerechtsertigt

halten war. Andere, wie Merida, Tarragona, Carthagena, selbst Cadix und Toledo, find nur noch Schatten alter Größe.

<sup>156)</sup> Die unmittelbar nachfolgenden 40 Bölfer des lucenfischen und brastarischen Convents mit beziehentlich nur 10375 und 7291 Köpfen pro Bolf bieten keinen Maßstab, weil die darunter wohnenden Kelten und Lebimer ignobilium et barbarae appellationis bei der Zählung ausdrücklich ausgeschlossen find.

sein, wenn für ganz Iberien burchschnittlich ebenfalls der Sat von 1000 Seelen pro Quadratmeile, also überhaupt eine Bevölkerung von zehn Millionen angenommen würde, welche jedoch, der letten Bemerkung gemäß, mit Rücksicht auf die unzweifelhaft bunnere eines großen Theiles dieser Provinz auf

neun Millionen

herabzusepen sein dürfte.

#### 5. Britannien

bis zur Mauer Habrians 157,

umfaffend

England mit 2398 g. DM. Flächeninhalt und 14,495508 heutiger Bevölferung.

Weniger auf Cäsars Angabe (V, 12), daß Britannien eine unendliche Menge Volks habe (Hominum est insinita multitudo), als auf die Stamm - und Culturgleichheit mit Gallien, die minderen Gebirge, die Beschaffenheit des Bodens und Klima's, das schon Cäsar milder, als das des nördlichen Galliens nennt, und auf die Lage des Landes gründet sich die Ansicht, daß für Britannien mindestens die Bevölkerungsdichtigkeit des mittleren Galliens anzunehmen, daher dessen Volkszahl in runder Summe auf 2400000 anzunehmen sein dürste, wosür jedoch zu Ausgleichung der bei Gallien und Iberien überschießenden weit höheren Besträge hier

zwei und eine halbe Million

gesett werden.

Mit Britannien verlassen wir den Boden, für den in der Gleichheit der Abstammung, in dem früheren unmittelbaren oder mittelbaren Eindringen höherer Cultur und Industrie von der See her eine gewisse Gleichheit oder doch Aehnlichkeit der Bevölkerungs, verhältnisse anzunehmen ist. Nach Osten uns wendend begegnen wir zunächst den Germanen, dann zwar wieder vorwiegend den

 $f_{i,j}$ 

<sup>157)</sup> Nach der Mauer des Theodosius gehörte zur Provinz noch der südsliche Theil von Schottland an 462 Quadratmeilen mit jest 1,586283 Einswohnern

Kelten, aber in grauer Vorzeit zurückgewanderten, die in der Bestührung und Vermischung mit den wilden Ureinwohnern und fast von aller Verbindung mit Culturländern abgesperrt, die Civilisationshöhe ihrer westlichen und südlichen Stammgenossen sicherlich nicht erreicht haben.

Da überdies die Länder selbst, nach Boden, Klima, Gebirgen, Wäldern und Sümpfen, nicht von gleicher Culturfähigkeit waren, so ist für solche im Allgemeinen eine ungleich geringere Bevölkezungsdichtigkeit anzunehmen.

### 6. Das Zehntland, Rhätien und Bindelicien,

umfassend ungefähr, da Genauigkeit hier nicht möglich ift,

| 1.        | Starkenburg von Heffen      | \$       |            |    |              |             | 1 49 9 1 |              |
|-----------|-----------------------------|----------|------------|----|--------------|-------------|----------|--------------|
|           | Darinstadt                  |          | 54         | OM | .Fläche      | und         | 319000   | 1,1          |
| 2.        | Baben : 1 111               | 3        | <b>278</b> | *  | • • • •      | s 1         | ,349000  | 1            |
| 3.        | Würtemberg 158              | 5        | 355        | ś  | <b>3</b> i : | <i>*</i> '1 | ,743000  | တ္ဆံ         |
| 4.        | Hohenzollern                | . 8      | 20         | *  | **           |             | 64000    | Bevölferung. |
| <b>5.</b> | Canton Schaffhausen         | 3        | 5          | 3  | *            | *           | 31000    | ife          |
| <b>6:</b> | von Bayern, Schwaben u      | •        | · .        |    |              |             |          | Ě            |
|           | Reuburg, Dberbanern unt     | <b>p</b> |            |    | ,            | ,           | 1        | • -          |
| ٠.        | 3/2 von Niederbayern        | =        | <b>593</b> | 3  | 3            | × 1         | ,240000  | iger         |
| 7.        | ben unter I c. nicht berück | =        |            | •  |              | •           |          | 3            |
|           | sichtigten Theil von Thro   | 1        |            |    |              | •           |          | •            |
|           | und Vorarlberg              | =        | <b>236</b> |    | 3            | •           | 418000   |              |
|           | S                           | a. 1     | 541        | DM | . Fläche     | und!        | 5,164000 | <b>'</b> ; · |

Da das Zehntland nach Tacitus Germ. von gallischen Ansfiedlern, unstreitig ziemlich stark, besetzt war, viele blühende Colosnien in dies Gebiet fallen, welches in seiner ganzen Länge von einer der bedeutendsten Römerstraßen durchschnitten ward, so wird für diese Provinz die Annahme von

1 Million Bewohner, noch nicht ganz 700 pro Quadratmeile, gerechtfertigt sein.

<sup>158)</sup> Der von Würtemberg jenseits des limes fallende nordöstliche Streissen wird durch die einspringenden Theile von Unterfranken und Aschaffenburg ziemlich ausgeglichen.

### 7. Norieum,

umfaffend ungefähr

1. Desterreich excl. 250 DM.

nörblich der Donau mit 443 DM. Fläche und 1,521000

2. Steiermarf # 408 # 1,002000

3. <sup>2</sup>/<sub>2</sub> von Krain u. Kärnthen # 250 # 630000

Sa. 1098 DM. Fläche und 3,153000

Nach der Beschaffenheit des Landes und da mit dem Vorrücken nach Osten eher eine Abnahme der Bevölkerung vorauszuseßen ist, dürfte die damalige nach etwa 600 pro OM. nicht über
660000 Bewohner

zu schäßen sein.

### 8. Pannonien,

umfassend etwa

den sübwestlichen von der Donau begrenzten Theil Ungarns nehst Kroatien, Slavonien, 3/4 der Militärgrenze und das sehkende 3/2 von Kärnthen und Krain, überhaupt, was freilich ungenauer, als die vorstehenden Berechnungen ist, ungefähr

1600 DM. Flächeninhalt und 4,160000 Einwohner.

Fiel auch in diesen Theil die Bojische Debe unsern bes Platztenses, so sehlte es doch auch, namentlich im südlichen Theile, nicht an bedeutenden Colonien, so daß mit Rücksicht auf die tressliche Bodenbeschaffenheit kaum mindere Bolksbichtigkeit als unter 7, daher in runder Summe eine Bolkszahl von

1 Million

anzunehmen sein bürfte.

# 9. Dalmatien, auch Ilhricum genannt,

umfassend ungefähr

1. Desterr. Dalmatien mit 232 DM. Fläche und 393000) 👼

2. Bosnien mit türfisch Kroatien, der Herzegowina und

Montenegro

ns 1268 1,100000 Sa. 1500 DM. Fläche und 1,493000

Obwohl ein Theil Dalmatiens, namentlich die Südküste, früster wahrscheinlich blühender war als jest und bedeutende Munis

cipien und Colonien daselbst sich fanden, so möge boch auch hier nur obiger Unfat mit

900000 Seelen

eintreten.

## 10. Möfien und Thracien 159,

umfassend

mit 997 DM. Fläche und 950000 a,
a.

2269
Sa. 3266 DW. Fläche und 5,750000 1. Gerbien 2. von der europ. Türkei 160 die Sanbschafs Tschirmen, Silistria, Widdin, Nissa. und Sofia

In dieser Provinz muß in Bezug auf Cultur und Bevölferung ein ungeheuerer Unterschied zwischen dem inneren Lande und ber Seefüste stattgefunden haben, ersteres in wilbem Barbarenthum faum Pannonien gleichstehend, letteres eine schöne Bluthe bes Hellenismus und dabei vom Verfalle des Mutterlandes ungleich weniger betroffen. Strabo führt VII, 6 nicht weniger als 14 griedische Colonien an, darunter Byzanz, von deffen Größe und Kraft die breijährige Belagerung unter Septimius Severus Zeugniß giebt. Da nun auch im inneren Lande später bedeutenbe Colonien, wie Philippopel und Adrianopel, angelegt wurden, so bürfte auch hier ber unter 7 bis mit 9 gewählte Maßstab von 600 See-Ien pro Duadratmeile mit einem geringen Zuschlage von etwa zehn Köpfen pro Quadratmeile, also die Annahme einer Bevolferung von

### zwei Millionen

wohl gerechtfertigt erscheinen.

<sup>159)</sup> Nachft ber ichon langft romischen Subfufte Thraciens ward auch das ganze innere Land, das vorher einen eigenen Clientelstaat bildete, im Jahre 46 n. Chr. Proving. (Siehe Becker-Marquardt III. S. 119.)

<sup>160)</sup> Genauigkeit hierin ift bei ber mangelhaften Statistif bes türkischen Reiches nicht möglich, ber Irrthum fann aber nur barin bestehen, daß Theile unter 10 gerechnet oder weggelaffen find, die unter 11 aufzuführen oder wegmlaffen gewesen waren. Benutt ward v. Rebens Turfei. Siehe Goth. Alm. von 1858 S 756.

# 11. Macedonien und Achaja mit Epirus,

### umfassend

1. den Rest der europ. Türkei

des Festlandes mit 2236 DM. Fläche und 3,900000

2. das Königreich Griechens
land, einschl. der griechis
schen Inseln = 755 = 750000

3. die ionischen Inseln = 239 = 160000

Sa. 3232 DM. Flache und 4,810000

Der Verfall dieses schönsten Theils der alten Welt, der wahrscheinlich schon mit den Zerwürfnissen nach den Perserfriegen begann, beruht außer allem Zweisel. Strabo hebt ihn im VII., VIII. und IX. Buche mehrsach hervor, und Zumpt beweist ihn gegen Clinton (Fasti Hellenici, Th. 2. S. 432) Seite 2 bis mit 13 mit großer Gründlichkeit. Aber man vergesse nicht, daß Strabo und Andere immer nur das Berhältnis der Blüthezeit Hellas' im Gegensaße zu der ihrigen, nicht aber in dem zur unfrigen vor Augen hatten.

Ueber den Bevölkerungsstand in jener Periode des Glanzes selbst sehlt es in den Duellen an allen zuverlässigen Nachrichten, doch dürste sich die Attika's unter Perikles nicht unter 5000 bis 8000 pro Duadratmeile anschlagen lassen. aber auch in der

<sup>161)</sup> Die Bevölkerung scheint in der besten Zeit etwa folgende gewesen zu sein: 30000 wehrhafte Bürger (Herodot V, 97. Aristoph. Eccl. 4, 32. 4, 33), die, da für Griechenland etwas mehr als 4 auf 1 zu rechnen sein dürste, wie Clinton behauptet, etwa

<sup>125000</sup> burgerliche Bevolferung ergeben. Biergu

<sup>45000</sup> Metofen mit Familien (Bodh, Staatshaush. 1, 38),

<sup>350000</sup> Sclaven (Bock a. a. D. 2, 77), also

<sup>510000</sup> überhaupt. Ueber den Umfang des Wohnsitzes dieser Bolkszahl sehlt jede Angabe. Das eigentliche Attisa enthielt kaum 50 Quadratmeilen. Das eroberte Euböa ist etwas größer. Die übrigen Besitzungen Athens in Perisles Best (siehe Wachsmuth, Hellen. Alterthumskunde, 1, 558—561), deren Umfang nicht genau bekannt ist, mögen etwa 100 Quadratmeilen enthalten haben. Da jedoch deren Urbewohner, meist griechischen Stammes, oben nicht mit gerechnet sind, so kann auch deren und Euböa's Flächeninhalt nicht mit zählen. Wohl aber können die auswärts angesiedelten atheniensischen Bürger, Kleruschen, und deren Sclaven unter obiger Summe mit begrissen sein. Jedenfalls sehlen in solcher auch die in Athen gewiß sehr zahlreichen, von den Retösen verschiedenen Fremden, Epösen, Lenen.

Raiserzeit lassen sich nach Becker-Marquardt (UI, 1. S. 124) noch 99 selbständige Städte im alten Griechenland außer Macedonien und Epirus mit ben Inseln nachweisen, von benen theilweise jest kaum noch Trummer Zeugniß geben. Das innere macebonische Bergland dagegen scheint schon bei bessen Eroberung burch die Römer nur bunn bevölfert gewesen zu sein (vgl. Mommfen I, 662). Ganz anders aber bie Ruftenlander Epirus und Thefe salien, da Paulus Aemilius nach Strabo VII, 7 in Epirus allein 70 molossische Städte zerstört und 150000 Menschen zu Sclaven gemacht haben soll. Epirus muß sich aber schon wegen der Rähe Italiens, als Mittelglied und Stapelplat zwischen Rom und Asien, merklich wieder erholt haben. Obschon hiernach mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Raiserzeit, in welcher namentlich unter August durch Wiederherstellung von Korinth, so wie unter Ners für Hellas viel geschah, eine Bevölferung von 1500 Seelen pro Duadratmeile wohl gerechtfertigt erscheint, so soll doch hier nur die von

#### 3 Millionen

angenommen werben, was wenig über 1000 pro Duabratmeile beträgt.

# 12. Die Provinz der Inseln und Creta, jumfassend

- 1. den türkischen Archipel mit 561 DM.) und 700000 jetiger!
  - 2. die Insel Creta = 153 = Bevölkerung. ...
    Sa. 714 DM.

Hier ist zu bemerken, daß Creta nach römischer Versassung zu der Provinz Eprenaica gehörte, der Aehnlichkeit der Verhältnisse halber aber hierher gezogen worden ist, serner die wiederum aus v. Reden genommene statistische Nachricht äußerst unsicher ist, namentlich der Flächeninhalt des Archipels mir zu groß erscheint. Dies könnte aber kaum einen anderen Grund haben, als daß einzelne Districte des assatischen Festlandes, z. B. in der Rähe von Rhodus, unter den Gouverneuren der Inseln mit stehen, weshalb solche doch immer nur einmal zur Aufrechnung gelangen würden.

Die Gründe, welche den Rückgang der Bevölkerung in Grieschenland herbeiführten, können in gleicher Maße auf die Inseln, welche bis auf Rhodus schon vor Philipp und Alexander d. Gr.

nicht mehr selbständig waren, faum in gleicher Daße zurückge-

Indeß ist gewiß, daß solche in den Seekriegen gegen die Piraten und Mithridates, wobei unter Anderen Delus ganz zerstört wurde, sehr gelitten haben mögen.

Rhodus, das, durch weise Gesetzebung und Reichthum ausgezeichnet (siehe Strabo XIV, 2), früh zu wunderbarer Seeherrschaft gelangte, so wie Lesbos mit dem herrlichen Mithlene, Samos, Chios, Cos u. a. m. an der asiatischen Rüste müssen noch in der Raiserzeit sehr dicht bevölkert gewesen sein, während Creta, das nach Homer (I. II, 649) einst 100 Städte zählte und durch Auszug zahlreicher Söldner (Strado X, 4) Einwohnersülle bewies, zugleich aber sich dem abscheulichen Secräubergewerbe hingab, unstreitig von der vernichtungsvollen römischen Eroberung sich nie wieder ganz erholt hat.

Alles erwogen, muß die damalige Bevölkerung der 714 DR. Inselgebiet doch immer noch für merklich stärker, als die gegenswärtige, daher mindestens etwa zu eine Million angenommen werden, gleichwohl mag dieselbe, mit Rücksicht auf dassenige, was unter 13 bemerkt werden wird, hier nur eben so hoch, also zu 700000

geschätt werben.

13. Asia, Bithynia und Pontus, Galatia, Cappadocia mit Aleinarmenien, Pamphylia und Lycia, Cilicia, Commagene, endlich Cyprus, umsassend

1. das heutige Kleinasien mit 9655 DMt. Fläches u. 10,700000

2. die Insel Cypern 149 ietiger Bolks. Sa. 9804 DM. Fläche zahl,

Alles nach v. Reben. Ueber die einzelnen Provinzen, von denen Prontus polem. und Commagene eine kurze Zeit lang mittelbar waren, vgl. Becker-Marquardt a. a. D. S. 130—174. Voranszuschicken ist, daß die Identität der alten und neuen Grenzen zwar im Wesentlichen unzweiselhaft, im Detail aber nicht mit voller Genauigkeit zu verdürgen ist.

Die gesegnete Halbinsel Kleinasten, zwischen bem 35. u. 42. Grade nörblicher Breite, war auch durch ihre ftaatliche Entwickes

lung ungemein begünstigt. Das getreueste Abbild des vormaligen deutschen Reiches im Alterthume tritt es uns als ein buntes Agglomerat größerer und kleinerer weltlicher wir geistlicher Herzen und freier Städte entgegen. Borübergehend bildeten sich dasselbst auch größere Reiche, wie in Phrygien, vor Allem aber in Epdien, welches letztere jedoch, von nivellirendem Despotismus weit entfernt, die Einzelherrschaften sich zwar unterwarf, aber schonte, die griechischen Städte mindestens sorgsam pflegte. Zwar nicht in gleichem, doch schon aus eigenem Interesse in ähnlichem Beiste versuhren die Perser, dis — unter Alexander und seinen Rachfolgern — das siegreiche Hellenenthum die Regsamseit der Bewohner, die Autonomie der Einzelstaaten noch erfolgreicher sörz derte und schirmte.

Urbevölkerung in diesem glücklichen Lande reicher abgelagert und raschere Bermehrung gefunden haben, als tie Nückwanderung aus Westen ihr neue höhere Lebenskeime zuführte. Aus Ereta stammsten, wie man sagt, die 23 lycischen Städte, von den Aeoliern wurden 30 Colonien (Strado XIII, 3), von den Joniern vor allen jene 13 herrlichen Städte, das Kleinod Kleinasiens, gegründet, von welchen nun wiederum zahlreiche Pflanzorte, namentlich auch am Pontus Eurinus hervorgingen; aus dem sernen Westen endslich strömte noch ein Element frischer nordischer Kraft in den Gaslatern herzu.

Bon der Blüthe des Landes giebt schon Homer Kunde, inds besondere mag solche später im lydischen Reiche unter Alpattes und dessen Sohne Crösus in Pracht, Reichthum, der noch heute im Sprüchworte fortlebt, und Riesenwerken der Baukunst ihren höchsten Glanzpunkt gefunden haben (siehe Dunker, Geschichte des Alterthums II. S. 521 st.).

In drei praktischen Richtungen vor Allem entfaltete sich wuns berbar der griechische Geist, Schiffsahrt (bis heute), Handel und Industrie. Aber das Phantom politischer Herrschaft, innere Zerzwürfniß und demagogischer Schwindel hemmten den Aufschwung dieser im Mutterlande, der Stätte nationaler Freiheit, während jener Geist dei den Griechen Kleinasiens unter politischer Besichränfung, aber municipaler Freiheit zur reichsten und schönsten Entwickelung gedieh.

Gewiß war baher auch die Jahl ber Städte, beren Josephus (d. h. Jud. II, 16) in der Provinz Assa (etwa 1/2 Kleinasiens) als lein 500 angiebt, eine sehr große, und wenn Ptolemäus in obisgem Gesammtumfange deren nur 558 aufführt, ist dabei nicht zu übersehen, daß solche in der Regel zugleich Staaten mit zum Theilsehr ausgedehntem Gebiete waren, wie denn Strado (XII, 5) z. B. das seiner Vaterstadt Amaka in Pontus zu mindestens 300 D.M. angiebt, daher Nebenorte in solchen Stadtgebieten von Ptolemäus weggelassen worden sein dürsten.

. Vor Allem aber ist es bie Kraft und Bedeutung vieler Städte durch Schifffahrt, Handel, Gewerbe, Reichthum und Kunst, die unsere Bewunderung erregt. Chalcedon, Cichcus, das Mithridat mit 150000 Mann Fußvolf, vielen Reitern und 400. Schiffen lange vergeblich belagerte, und bas von Strabo (XII, 8) mit Rhobus, Massalia und Karthago verglichen ward, Nikomedia, das zu Libanius Zeiten (Morwdia exì Nexoundeia, III. ed. Reist S. 339) nur vier Städten bes Reichs an Größe, an Schönheit keiner nachstand, Lampsacus, Smyrna, Ephesus die Metropolis ryg Aolag mit dem Wundertempel, Milet und Halicarnaß mit dem Mausoleum an der Westfüste, Pergamus, Sardes, Lawdicea in Phrygien, Apamea Cibotus, ber zweite Hanbelsplat bes Ganzen, ber größte bes inneren Landes, Magnesta mit bem brittgröße ten Tempel der Provinz Asien, und Tralles, das Strabo auss brudlich so gut bevölkert, wie irgend eine Stadt Afiens nennt, im inneren Lande in späterer Zeit Macaka ober Cafarea muffen Stadte von großer, zum Theil seltener Bluthe und Pracht gewei sen sein. Dazu an der Nordfüste bie wichtigen Sceplätze, Trapejus, Sinope, Amisus und Heraflea, und die geistlichen Stadte Comana in Großkappadocien, Comana in Pontus, jede mit 6000 und Venasa mit 3000 Tempelbienern. 162, von denen die weiblichen, die Hierodulen, zugleich ein sehr blühendes, wenn auch nicht fittliches Nebengewerbe betrieben, so wie Bessinus ber Gottermutter geweiht, endlich Tarsus in Gilicien, nach Athen und Allexandrien die angesehenste Universität der alten Welt, wie benn

<sup>162)</sup> S. Strabo (XII, 2 u. 3), der beide Städte gleiches Namens, von denen die pontische, derselben Göttin geweiht, nach ersterer gebaut ward, genau unterscheidet. Ueber Pessinus a. a. D. Kap. 5.

verhaupt Philosophie und Litteratur in zahlreichen Brennpunften 2 Lande blühten.

Aber auch von den Städten zweiten Ranges wird zum Theil ebeutendes von Strado erwähnt, so von Kolophon, dicht bei lilet, dessen Streitfraft so entscheidend war, daß: Hülfe von olophon holen, sprüchwörtlich — ein sicheres Ende machen hieß. pfa, das mit Tempeln und Säulengängen herrlich geschmückte hlasa, endlich die stolze Mutter königlicher Töchter Phocäa. itrado XIV, 1 und 2.)

Ueber den Andau des innern Landes sehlt es zwar an spesuen Rachrichten, doch ist, namentlich in den städteärmern Theist, wie das Innere von Pontus, Kappadocien und Lycaonien, n vielen, auch städteähnlichen Dörfern, und fast überall von Altur und Fruchtbarkeit die Rede. 163

Merkwürdig glich das Land auch darin dem alten Deutschad, daß es von Burgen, namentlich im Nordosten, wimmelte,
ie denn Strado zahlreicher Castelle gedenkt, und Mithridates in
ontus allein 75 Festungen, unzweiselhaft Bergschlösser, zur
afbewahrung des größten Theils seiner Schäße erbaut hat.
ders. a. a. D. Kap. 3.)

Ueber die Volkszahl einzelner Orte sinden sich nur wenige igaben: von Apamea Cibotus in Phrygien, das nach der von Marq. III, 1. S. 178 Anm. 1232 citirten Duelle im J. 6 Chr. 117000 Einwohner zählte, von Kibyra im südwestlichen hrygien, das nach Strado XIII, 4. a. Schl. 32000 Streiter Ute, also mit Sclaven und Fremden mindestens 150000 Menen zählen mußte, und von Mazaka, welche Jonaras ed. Wolf, 234 zu Valerians Zeiten auf 400000 angiebt, welche alle ichwohl nur Städte zweiten Ranges waren.

Vom Reichthume endlich zeugen die unermeßlichen Schäße Frösus, des Lysimachus (Strabo VIII, 42 Anf.) und des ithridates, so wie die Kriegssteuer von 20000 Talenten (über Millionen Thaler), welche Sulla von der vorher schon durch

<sup>163)</sup> Wenn Strabo XII, 3. bei Amasta des weiten Thales Chiliokomon aufend borf) erwähnt, so ist dies zwar gewiß nicht wörtlich zu verstehen, it aber doch auf reichen Anbau desselben mit Dörfern schließen.

den Krieg betroffenen, und von Mithridat eroberten Provinz Asia allein erhob. 164

Mit diesem Allen stimmt Zumpt S. 52 bis 54 vollkommen überein, und fügt, unter Anführung noch weiterer vorstehend nicht bemerkter Beweisstellen, schlüßlich schön und richtig hinzu:

"In diesem Lande bewährte sich noch in spätester Zeit die Macht des Griechischen Geistes, Barbaren umzubilden und geistige Cultur zu verbreiten: es ist kein Zweisel, daß diese Cultur viel mehr von dem klein-asiatischen als von dem europäischen Grieschenland ausging. Wir kehren zu unserem Resultat zurück, daß der hellenisirte Osten des Römischen Reichs um die Zeit von Christi Geburt und im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit mehr als andere Theile des Reichs an Menschenmenge blühte."

An Hemmnissen des Bevölkerungszuwachses durch Kriege und Erdbeben 165 hat es allerdings in Kleinasien nicht gefehlt, aber lettere wirkten doch nur in kleinerem Kreise, und erstere waren, dis auf den Mithridatischen, doch meist nur vorübergehend, und ohne wesentliche Zerstörung. Jedenfalls mag sich die Regenerastionskraft dieses gewerbsleißigen und strebsamen Volkes auch hier glänzend bewährt haben.

Dieser Geist des hellenisirten Ostens ist es, den Dureau de la Malle in seiner, wenn auch nicht allenthalben gründlichen, doch sehr geistreichen Abhandlung sur l'administration romaine en Italie et dans les prov. pend. le dernier siècle de la republique (mémoires de l'Institut R. de France XII, 2. S. 402) im Gegensate zum Versalle Westroms, so tressend hervorhebt, indem er unter Anderem sagt:

Dans l'Orient, au contraire, chez tous les peuples parlant la langue grecque, les institutions politiques, les lois civiles, l'opinion, l'usage et les moeurs protégeaient, encourageaient, honoraient la production, la fabrication, la navigation, le commerce et l'industrie. Elles attribuaient aux professions mercantiles l'égalité, souvent la suprématie des

<sup>164)</sup> Nach Cicero ad Atticum V, 21 mußte die Infel Chpern für die Winterquartiere allein jährlich 200 Talente, nahe 300000 Thlr. — bezahlen.

<sup>165)</sup> Die Zerstörung von 12 angesehenen Städten in der Provinz Asia unter Tiber (Tac. II, 41) war das bedeutendste, ward aber von diesem durch große Unterstützung erleichtert.

droits politiques. Ces villes d'Égypte, de Grèce et d'Asie sont à l'Occident, sous le haut empire et dans le moyen âge, ce que Venise, Gènes et Florence sont à l'Europe, depuis le XIII. jusqu'au au XVI. siècle.

L'étonnement des Arabes, des croisés, des Turcs sut extrême en voyant tant de richesses dans cet empire byzantin, si faible et si divisé. Je crois en avoir indiqué la grande et véritable cause: l'Orient honorait, l'occident slattrissait le commerce et l'industrie; l'Occident consommait sans reproduire, l'Orient était producteur et manusacturier.

Diesem Allen zufolge, vor Allem in Betracht

- a) des frühern Beginns und der längern Dauer der Cultur dies ses herrlichen Landes, so wie
- b) bes mächtigen Einflusses von Handel und Gewerbe auf Volksvermehrung.

wird es mehr als gerechtfertigt sein, wenn die Bevölkerung sämmtlicher Provinzen Kleinasiens zu mindestens 2000 Köpfen pro D., und zwar in runder Zahl, mit Rücksicht auf die offenbar etwas zu niedrige Schätzung unter 11 zu

19,300000 Seelen

angenommen wirb.

### 15) Syrien mit Phonieien und Palästina.

Wir fommen hier auf ben Boben, auf welchem bie neue Statistif uns gänzlich verläßt, indem sich weder Flächeninhalt noch Einwohnerzahl mit nur einiger Genauigkeit feststellen läßt. Es sei aber gestattet, hier zugleich der Provinzen Osroene, Mesopostamien und Assprien zu gedenken, die von Trajan erobert, von Habrian aufgegeben, unter Mark Aurel abermals gewonnen, zwar ein fortwährender Streitanlaß mit Parthern und Persern blieben, und Roms Macht sicherlich mehr schwächten als stärkten, aber doch, theilweise wenigstens, bis zu Justinians Zeiten behauptet wurden. (S. Beck.-Marq. III. S. 204.)

Die Provinz bis zum Euphrat schäße ich, nach Spruners Karte, auf etwa 3000  $\square$  M., wovon etwa 2000—2100 auf das eigentliche Syrien, 70-80 auf Phönicien, und 720-730 auf Palästina 166 kommen, während der Gesammtumfang incl.

<sup>166)</sup> Die Landschaft Ammonitis öftlich von Samaria und Judaa ift

Assyrien und Mesopotamien den der heutigen Provinz Syrien mit

6873 🗆 M. Flächeninhalt und 1,700000 jetiger Volkszahl noch übersteigen dürfte, weil sicherlich auch noch ein Theil von Kurdistan bazu gehörte.

Indem ich jedoch diese Erweiterung des Reichs unberücksichtigt lasse, erscheint es angemessen, mindestens noch die durch Trasian eroberte, und seitdem fortwährend behauptete Provinz Arabia, die freisich nur einen kleinen Theil des heutigen Arabiens umsfaßte, hinzuzurechnen, und für ganz Sprien einen Umfang von etwa 3500 
M. anzunehmen.

Obwohl dies Gebiet unzweiselhaft auch einen Theil der von nomadischen Arabern (Zeltarabern nach Strabo) bewohnten sprischen Wüste umfaßte, so gehörte doch nicht nur die Seeküste, sondern auch ein großer Theil des innern Landes, namentlich der ganze zwischen 36. und 37.º nördlicher Breite gelegene, ohnstreitig zu den schönsten und bevölkertsten Provinzen des Reiches. In staatlicher Hinsicht gleiche Vielherrschaft wie in Kleinasien, in Handel und Gewerde kaum geringere, ja in Phönicien namentlich noch ältere Cultur.

Ucber die Volkstahl der Juden besitzen wir eine höchst wichstige Nachricht in Josephus d. b. Jud. VI, 9, 3., nach welcher auf Anlaß des römischen Statthalters unter Nero aus der Zahl der Opferthiere, welche am Paschafeste für je eine Gesellschaft von nicht unter 10 Personen, wobei jedoch deren mehrere, ja bissweilen 20 zugleich erschienen, eine Gesammtzahl von 2,565000 berechnet wurde, die jedoch nur als ein Minimum zu betrachten ist, da für jedes Opser eben nur 10 Personen angenommen wursden. Ausgeschlossen hierbei waren selbstredend ganz kleine Kinder, so wie unreine Männer und Frauen (namentlich menstruirente) wogegen darunter auch alle Fremden (d. i. außerhalb Palästina wohnenden) Juden mit gerechnet wurden. Zumpt S. 52 schätt hiernach die Totalsumme der Juden in Palästina, da unmöglich

hierunter nicht begriffen, wohl aber die Griechischen und Sprischen Städte Gaza, Gadara, Hippos, Casarea, Schthopolis, Gerasa, Cedasa, Gada u. a. m. (S. Beck-Marquardt III S. 189 u. Jos. de b. Jud. II, 18. 1. und 3.)

alle Bewohner ihren Heerd verlassen konnten, um nach Jerusalem zu reisen, auf 4 Millionen. 167

167) Dies wird auch durch Josephus Geschichte des jüdischen Krieges bestätigt. Rach solchem wurden im J. 66 v. Chr., als der Ausstand zuerst durch Bernichtung der Römer unter Metilius (XVII, 10) ausbrach, 1) von den Spriern in Casarea und Schthopolis 33000 Juden ermordet. (Jos. 1. c. II, 18, 1 und 3), 2) bei der Eroberung von Galisa und Samaria überhaupt 89500 Mann getöbtet und 40600 zu Sclaven gemacht (l. c. II, 18, 11. III, 7, 31. 32. 36. 9, 4. 9. 10. IV, 1, 10). Da Josephus jedoch blos bei Eros berung der Festungen die Zahlen der Gebliebenen und Gesangenen, nicht aber die im kleinen Kriege (f. u. A. IV, 9, 9), so wie durch Hunger und Kranksbeit Umgekommenen angiebt, so können für obige Summen, an zusammen 163100, füglich 200000 gerechnet werden.

Während der Belagerung Jerufalems aber blieben (nach VI, 9, 3) 1,100000 Menschen, wahrscheinlich einschließlich ber, durch die vorausgegangenen inneren Kämpse, so wie durch Hunger oder Krankheit umgekommenen, u. 97000 wurs den zu Gefangenen gemacht, so daß sich die Gesammtzahl der Opfer des Kriesges auf etwa 1,400000 belaufen mag.

Nun war aber längst vor ber Belagerung Jerusalems bas ganze übrige Balästina bis auf drei Bergschlöffer in den Sänden der Römer, oder ihres Bundesgenoffen Agrippa, und es können nur Raubgefindel und Ultrafanatifer fich noch heimlich in die Stadt begeben haben. Biele der Eingeschlossenen aber retteten fich durch Ueberlauf zu ben Romern, ber von Titus auf alle Beise begünstigt ward. Es ist daher, zumal vom Reiche des Herodes, das zwar den volksärmsten nordöstlichsten Theil von Palästina, aber doch über 1/3 deffen Flächeninhalts umfaßte, nur des Abfalls der einen Stadt Gamala ge= dacht wird, sicherlich noch zu wenig, wenn man die Gesammtzahl der bei der Eroberung außerhalb Jerusalem befindlichen Juden auf das Doppelte aller Gebliebenen und Gefangenen anschlägt, so daß fich hiernach eine Bevölkerung von mindeftens 4,200000 ergeben würde. Daß nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels ein großer Theil des Bolfes, deffen Maffe befonders in Alexandrien und Chrene sich ungemein mehrte, auswanderte, ist nicht zu bes Doch wurden '63 Jahre später unter Hadrian, in Folge bes erneuten Aufstandes der Juden, noch 50 Burgen und 985 der namhaftesten Dörfer (xwuai ovomágrarai) zerstört, wobei 580000 blieben, die Bahl der durch hunger, Seuche und Feuer Umgekommenen aber gar nicht zu ermitteln mar (Dio-Caff. LXIX, 14). Wenn dieser babei fagt: pauci evaserunt, so kann fich dies nur auf die Aufständischen beziehen, da die fortdauernde Existenz von Juden in Palästina, wo in Tiberias eine Hochschule derselben blühetc, außer 3meifel beruht. S. Fr. L. Gr. Stollberg, Geschichte ter Rel. Jesu VII. S. 476. Diesem Allen zufolge erscheint Zumpts Annahme einer Bolkszahl von 4 Mil= lionen, von Juden allein, ohne die Bewohner der zahlreichen griechischen Städte und fremten Sclaven, vollkommen begründet, obwohl ich folche hier, bem früheren Grundsate gemäß, boch nur zu 3 Millionen rechnen will.

Phönicien, das Strado XVI. Kap. 2. sehr weitläusig besichreibt, enthielt außer Sidon und Tyrus, von denen er sagt: "beide sind berühmt und herrlich, sowohl im Alterthum, als auch noch jest;" in Aradus (nach Strado von solcher Bolksmenge, daß man die Häuser vielstödig dauen mußte), Tripolis, Byblus, Berytus und Ptolemais, das er ausdrücklich eine große Stadt nennt, noch sehr bedeutende Seepläße, deren Umgebungen nothwendig sehr bevölkert gewesen sein mussen, so daß die Gesammtsmenge des Phönicischen Bolkes mit Fremden und Sclaven minsbestens 700000 bis 1 Million betragen haben mag.

In dem eigentlichen Sprien fanden sich in Antiochien, Seleucia am Meere, Laodicea und Apamea vier Städte, die zu den größten des Reichs gehörten, da Strado von Antiochien namentlich versichert, daß es an Größe und Macht Alexandrien wenig nachstehe. Damastus in Cölesprien, das derselbe eine sehr bedeutende Stadt nennt, mag ihnen nahe gleich gestans den haben.

Auch in dem arabischen Theile der Provinz fanden sich in Palmyra, das Plinius V, 25 ganz besonders hervorhebt, und Bostra bedeutende und blühende Städte, deren Trümmer jest der Sand der Wüste deckt.

Hiernach dürfen wir das eigentliche Sprien, dessen Flächensinhalt mehr als das Doppelte von Palästina und Phönicien bestrug, zu mindestens gleicher Bevölkerung wie ersteres, und die gessammte der unter 14 aufgeführten Provinz auf wenigstens

7 bis 8 Millionen schätzen,

wobei noch zu bemerken ist, daß Jumpt, der S. 52 die Blüthe Spriens durch Wohlhabenheit und Menschenmenge mit Wärme schildert, wenn er sich überhaupt auf Jahlen einließe, wahrscheinlich eine höhere ausgesprochen haben würde.

## 14) Aegypten.

mit 8372 DM. Flächeninhalt und 2,895500 jesiger Volkszahl. Hierbei ist sich, unter Verweisung auf Zumpt S. 51, der für ältere Zeiten viele, aber theils offenbar übertrichene, theils unklare und widersprechende Angaben Herodots, Diodors und Theofrits beibringt, einfach auf die bereits oben S. 189 citirte Versicherung des Josephus, der die Volkszahl Aegyptens außer

der Alexandriens, zu 7,500000 angiebt, zu beschränken, dieser aber auch, da sowohl Herodes Agrippa, dem er die Angabe in den Mund legt, als auch Josephus nach seiner Stellung, sowohl unter ben Juden als Römern, unzweifelhaft glaubhafte Zeugen sind, volles Gewicht beizulegen. Nach bem, was oben S. 95 ff. über die Natur der Kopfsteuer bemerkt worden ist, würde zwar die Zahl der zu versteuernden Köpfe nicht der ber wirklichen gleich gewesen sein. Da jedoch die Röpfe der Frauen nur als halbe, die der unerwachsenen Kinder gar nicht gerechnet wurden, so könnte sogar bie Summe ber hiernach weggelassenen Röpfe bie ber, nach bem Bermögen bes Steuerpflichtigen zugeschlagenen, noch überstiegen haben, zumal jene Angabe, Alexandrien, bie reichste Stadt des Landes, nicht inbegriff. Das Wahrscheinlichste ift aber, daß Josephus an jener Stelle die in den Steuerverzeich= niffen wahrscheinlich zugleich mit angegebene wirkliche Kopfzahl vor Augen hatte. Alexandrien soll nach Diodor XVII, 52, vergl. mit I, 44, im 3. 58 v. Chr. 300000 freie Einwohner gezählt haben (wahrscheinlich ohne die Fremden). Zumpt nimmt zur Zeit der Rleopatra 800000 an, weshalb und da die auf Schiffahrt und Handel gegründete Blüthe der Stadt, welche Strabo XVII. ben größten Handelsplag ber bewohnten Erde nennt, unzweifelhaft wachsen mußte, die Annahme von 1/2 Million für solches, mithin für ganz Aegypten von

8 Millionen

eher zu wenig, als zu viel sein bürfte.

16) Die Afrikanischen Provinzen.

a) Cyrenaifa, b) Afrifa, c) Rumidien, d) und e) die beiden Mauritanien,

umfaffend ungefähr:

- 1) Das Türkische Tripolis mit Barka und Fezzan an 14081 🗆 M. mit 750000 j. Bev.
- 2) Das Türkische Tunis = 3071 = = 950000 3) Algerien = 10157 = 2880383
- 4) Das Kaiserthum Fetz = 7425 = 3500000 und Marokko bis 13700 bis 15 Mill. =

34934—41000 M. 8130383—19580000 jetiger Volkszahl.

Wir kommen hier vom Boden der Statistif gänzlich auf den der Willfür, da für das innere Land eine genaue Berechnung unmöglich ist, und der Anspruch der Unterthänigkeit von der facztischen Herrschaft damals gewiß eben so wesentlich verschieden war, wie dies in jenen Landstrichen heute noch der Fall ist. Gleichzwohl mag der Justand der römischen Herrschaft von dem der Türkischen und Marokanischen grundverschieden, und dem der heutigen Französischen seit der Unterwerfung der Kabylen ziemlich gleich gewesen sein.

Durch Bahrts Reisen ift uns nun die merkwürdige Runde der füdlichen Ausbehnung des römischen Gebiets in Fezzan aufgegangen, indem derselbe noch Bb. I. S. 121, 122, 132, 135 und 165 zahlreiche römische Bauwerke bis zu 26° 23' n. Br. herab aufgefunden hat, weiche unzweifelhaft nur einer dauerhaften Nieberlassung ihren Ursprung verdanken können. Da bas lette derselben 97 g. M. von der Meeresküste entfernt ift, so muß sich deren Gebiet mindestens bis zu 100 M. in bas innere Land er= ftrect haben. Die Beschaffenheit dieses muß übrigens selbstredend, wie dies auch Strabo im XVII. Buche R. 3 mehrfach bezeugt, ber heutigen ähnlich gewesen sein — Wüste mit isolirten Niederlassungen. Sicherlich ist aber auch die Wüste in den Jahrtausenden, seit benen die Civilisation ben Kampf gegen sie aufgegeben, merklich vorgebrungen, benn wo hatten sonst bie 300 Stabte bes Karthaginiensischen Gebiets, welche Strabo a. a. D. erwähnt, Raum gefunden, welche mit ben 300 andern zu seiner Zeit be= reits zerstörten, im Innern Mauritaniens, deren er freilich mehr nur als Sage gebenkt, keinesweges ibentisch waren.

Ptolemaus führt in diesen 5 Provinzen noch 324 Städte auf, von denen er einige freilich, ohnstreitig nur weil ohne Mauern, als xõuai (Dörfer) bezeichnet.

Für keinen Theil des Reichs haben die Kaiser so viel gethan, als für den afrikanischen, wozu die Nähe Italiens und Spaniens, so wie die so wichtige Getreidezusuhr, neben der Gewinnsucht der Reichen wesentlich beigetragen haben mag. Karthago's Wiedersherstellung, Cäsars Plan, Augusts Werk, gelang wunderbar. Diese Stadt, sagt Herodian VII, 6, 1. wurde (um 240 n. Chr.) an Reichthum, Volksmenge und Größe nur von Rom allein übertroffen. Beck.-Marq. a. a. D. giebt überdem 57 in der Kais

serzeit gegründete Colonien als bekannt an, bescheidet sich aber, diese nicht alle zu kennen. Die nächst bedeutendste Stadt war früher die griechische Colonie Cyrene, die aber durch Alexandrien von ihrer Handelsgröße herabgedrückt ward.

Insbesondere muß die Bevölkerung dieser Länder, bis zur Vandalischen Eroberung mindestens, fortwährend gewachsen sein, da die Notitia provinciarum Asricae (Böcking N. D. II. p. 454) in den beiden Provinzen Afrika und Numidien allein noch im Jahre 484 nach Chr. nicht weniger als 297 Bischofssiße aufführt.

Ueber die Berölkerung dieses weiten Gebiets sind nur Bersmuthungen möglich, um so unsicherer, weil solche sicherlich im ersten Jahrhundert geringer war, als zu Anfang des fünften.

Indeß ist es faum möglich, solche unter

8 bis 10 Millionen

anzunehmen.

Die Zusammenstellung der vorstehend gefundenen Special= summen gewährt nun folgendes Gesammtergebniß.

|            |                              | Klächer | rinhalt |                                       | Bevölf      | eruna:          |          |
|------------|------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Babl.      | Provinzen                    |         | Meilen  | ' Ses                                 | ige         | Alte zur        | Raiserze |
| ά          |                              | von     | bis     | von                                   | bis         |                 | 1 bis    |
|            |                              |         |         | A (8                                  |             |                 |          |
| 4.1        | Italien                      | 5362    | i       | <b>A. Europa.</b>   21398813          | <b>]</b>    | 11000000        | 1 4      |
|            | Die ital. Inf.               | - 0002  |         | 21000010                              |             | 11000000        | ,        |
| -          | (Sicilien mit                |         |         | 1                                     |             |                 |          |
| 1          | Malta, Sard.                 |         |         |                                       |             | <b>{}</b>       | 1        |
| İ          | und Corfica.)                | 1119    |         | 2898963                               |             | 2000000         | 1        |
| 3          | Gallien (ein=                |         |         |                                       |             | <b>]</b>        | 1        |
| ł          | schl. d. beiden              |         |         | ]                                     |             | H ,             | 1        |
| 1          | Germanien.)                  | 10982   |         | 44227970                              | ,           | 12000000        |          |
| 4          | Iberien                      | 10238   |         | 19412500                              | )           | 9000000         | 1        |
|            | Britannien                   | 2398    |         | 14995508                              |             | <b>25000</b> 00 | 1        |
| б          | Das Zehntl.,                 |         |         | <b>!</b> [                            |             | [ <u>[</u>      |          |
| l          | Rhätien und                  | 1541    |         | 5164000                               |             | 1000000         |          |
| 7          | Bindelicien<br>Noricum       | 1098    |         | 3153000                               |             | 660000          |          |
|            | Bannonien                    | 1600    |         | 4160000                               |             | 1000000         | 2        |
| 9          | Dalmatien,                   |         |         | 110000                                | ·           | 100000          | ľ        |
|            | u. Illyricum                 | 1500    |         | 1493000                               | '           | 900000          | ł        |
| 10         | Möffen und                   |         |         | ·                                     |             |                 | į        |
| į,         | Thracien                     | 3266    |         | 5750000                               |             | 2000000         |          |
| 11         | Macedonien                   |         |         |                                       |             | I               |          |
| - 1        | u. Achaja m.                 | 2000    |         | 404000                                |             |                 |          |
| H          | Cpirus                       | 3232    | !       | 4810000                               | •           | 3000000         |          |
|            | Sa                           | . 42336 |         | 127463754                             |             | 45060000        |          |
|            |                              |         |         | B. Mfien.                             |             |                 | <b>\</b> |
| 12         | Die Provinz                  |         |         |                                       | i           |                 |          |
|            | ter Inseln u.                | -44     |         | <b>7</b> 00000                        |             | <b>7</b> 0000   | •        |
| 49         | Greta 168                    | 714     |         | 700000                                |             | 700000          |          |
| 13         | Asia, Bithyn.<br>und Vontus, |         |         |                                       |             |                 |          |
| ľ          | Galatia, Cap-                |         |         |                                       |             |                 |          |
|            | padocia mit                  |         |         |                                       |             | -               |          |
| · ]        | Rleinarmen. ,                |         |         |                                       |             |                 |          |
|            | Vamphylia u.                 |         |         |                                       |             |                 |          |
|            | Lycia, Cilicia,              |         |         |                                       |             |                 | ļ        |
|            | Commagene                    |         |         |                                       |             |                 |          |
| 11         | und Chprus                   | 9804    |         | 10700000                              |             | 19300000        |          |
|            | Sprien mit                   |         |         |                                       |             |                 |          |
|            | Phonicien u.                 | 6873    |         | 170000                                |             | 7000000         | 800000   |
| IJ         | Palästina                    |         |         | 1700000                               |             | <u> </u>        |          |
|            | Sa                           | . 17391 |         | 13100000                              |             | 27000000        | 28000000 |
| 4 K il     | Maghytan II                  | 8372    | 1       | <b>C. Afrita.</b>                     | 1           | 1 2000000       | ı        |
|            | Aegypten     Die Afrikan.    | 0312    |         | 2895000                               |             | 8000000         | i        |
|            | Provinzen                    | 34934   | 41000   | 8130383                               | 19580000    | 8000000         | 10000000 |
| <b>;</b> 1 |                              |         |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <del></del> | ·               | •        |
|            | Sa.                          | 43306   | 49372   | 11025383                              |             | 16000000        | 1200000  |
|            | A 17                         | 42336   |         | ammenstellun<br>  127463754           |             | ለይበድለበለለ        | LAKARAAA |
|            | A.<br>B.                     | 17391   | 17391   | 13100000                              | 13100000    | 27000000        | 28000000 |
|            | c.ll                         | 43306   | 49372   | 11025383                              | 22475000    | 16000000        | 18000000 |
|            | <u>-</u>                     |         |         | 151589137                             |             |                 |          |
| -          |                              |         |         | 101000101                             |             | _               | -        |

<sup>168)</sup> Diese zwischen ben 3 alten Welttheilen gelegenen Inseln find zu Asien gerechnet worden, weil wenigstens die blühendsten derselben diesem naher liegen, als Europa, auch Ereta durch zwischenliegende Inseln solchem naher verbunden scheint.

Diese Berechnung beansprucht wenigstens in so fern einige Zuverlässigfeit, als man sie für die Minimalzahl des Reichs anssieht, da ich diese, wenn auch weniger in Europa, doch in Assen und Afrika höher erachten möchte. Erwägt man nehmlich, daß die sicherste aller Schätzungen, die der Bewohner Palästina's 1600, eine Boltsdichtigkeit von mehr als 4 bis 5000 Seelen auf die g. Meile ergiebt, so kann man für den blühendsten Theil Klein-Assens und das sprische Küstenland kaum eine bedeutend gesringere annehmen, wie vorstehend gleichwohl geschehen ist.

Da jedoch jede derartige Berechnung nur in so fern einen gewissen Werth hat, als sie auf möglichster objectiver Sicherheit beruht, so habe ich mich jeder subjectiven Versmuthung sorgfältig enthalten.

<sup>169)</sup> Phonicien, eine 27 M. lange und etwa 3 M. breite Seefüste mit vielen reichen Städten, kann eben so wenig einen Maßstab abgeben, als etwa die Bevolkerung Hamburgs und seines Gebiets mit nahe 60,000 auf die Meile.

| 935         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l Grissland and a            |                                | 10 316           |                   |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>6</b> ſ. | Provinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Flächeninhalt in g.   Weiler |                                | Bevölf           | •                 | Raiserzeit    |
| Babl.       | provingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | von bis                      | von No                         | bis              | von               | l bis         |
| ==          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |                  |                   |               |
| 41          | Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5362                         | A. Europa.   21398813          | <b>I</b> 1       | 11000000          | 1             |
|             | Die ital. Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            | 21030010                       |                  | 1100000           |               |
|             | (Sicilien mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | <b> </b>                       |                  |                   |               |
| 1           | Malta, Sard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 1                              |                  |                   |               |
|             | und Corfica.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1119                         | 2898963                        |                  | 2000000           |               |
| 3           | Gallien (ein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                |                  |                   | <u>.</u><br>1 |
| i           | schl. d. beiden Germanien.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10982                        | 44227970                       | ļ                | 12000000          |               |
| 4           | Iberien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10238                        | 19412500                       | •                | 9000000           |               |
|             | Britannien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2398                         | 14995508                       |                  | 2500000           |               |
|             | Das Zehntl.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                | ļ                |                   |               |
|             | Rhätien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                |                  |                   | l             |
| _           | Bindelicien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1541                         | 5164000                        |                  | 1000000           |               |
|             | Noricum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1098                         | 3153000                        |                  | 660000            |               |
|             | Pannonien<br>Dalmatien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1600                         | 4160000                        |                  | 1000000           |               |
| 9           | u. Illyricum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1500                         | 1493000                        |                  | 900000            | İ             |
| 10          | Möffen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000                         |                                |                  |                   |               |
| - 1         | Thracien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3266                         | 5750000                        |                  | 2000000           |               |
| 11          | Macedonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | <b>{</b>                       |                  |                   |               |
|             | u. Achaja m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0000                         | 101000                         |                  | 000000            |               |
| H           | Epirus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3232                         | 4810000                        |                  | 3000000           |               |
|             | Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 42336                      | 127463754                      |                  | 45060000          |               |
| 4 0 1       | ا<br>المان على الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                            | B. Mfien.                      | •                | ,                 | `ī            |
| 12          | Die Provinz<br>der Inseln u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                |                  |                   |               |
|             | Greta 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 714                          | 700000                         |                  | 700000            |               |
| 13          | Afia, Bithyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.7                         | 100000                         |                  | 10000             |               |
| -           | und Pontus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | }                            |                                |                  |                   |               |
|             | Galatia, Cap-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | -                              |                  |                   |               |
|             | padocia mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | - []                           |                  |                   |               |
| l           | Rleinarmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 1                              |                  |                   |               |
|             | Vamphylia u.<br>Lycia, Cilicia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |                  |                   | 1             |
|             | Commagene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                |                  |                   |               |
| 1           | und Cpprus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9804                         | 10700000                       |                  | 19300000          |               |
| 14          | Sprien mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                |                  |                   | 1             |
|             | Phonicien u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2272                         |                                |                  |                   |               |
| - 1         | Palästina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6873                         | 1700000                        |                  | 7000000           | 8000000       |
|             | Sa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17391                        | 13100000                       |                  | 27000000          | 28000000      |
| ۱، سويم     | Off and a second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second | OSESI                        | C. Afrifa.                     |                  | 1 0000000         |               |
|             | Acgypten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8372                         | 2895000                        |                  | 8000000           |               |
|             | Die Afrikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34934 4100                   | 8130383                        | 19580000         | 8000000           | 10000000      |
| 11          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del></del>                  |                                |                  |                   |               |
|             | Sa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43306 4937                   |                                |                  | 16000000          | 18000000      |
|             | A.)(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3u<br>42336  42336           | ifammenstellut<br>5  127463754 | ig.<br>197162751 | <u>/ 5</u> 080000 | 1 45060000    |
|             | B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17391 17391                  |                                |                  |                   |               |
|             | č.ll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43306 49372                  | 11025383                       | 22475000         | 16000000          | 18000000      |
|             | <b>"-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103033 10909                 |                                |                  |                   |               |
|             | OH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100000 100000                |                                |                  | 30000000          | 9100000       |

<sup>168)</sup> Diese zwischen ben 3 alten Welttheilen gelegenen Inseln find zu Affien gerechnet worden, weil wenigstens die blühendsten derselben diesem näher liegen, als Europa, auch Ereta durch zwischenliegende Inseln solchem näher verbunden scheint.

Diese Berechnung beansprucht wenigstens in so fern einige Zuverlässigfeit, als man sie für die Minimalzahl des Reichs anssieht, da ich diese, wenn auch weniger in Europa, doch in Assend und Afrika höher erachten möchte. Erwägt man nehmlich, daß die sicherste aller Schätzungen, die der Bewohner Palästina's 1000, eine Volksdichtigkeit von mehr als 4 bis 5000 Seelen auf die g. Meile ergiebt, so kann man für den blühendsten Theil Klein-Assend und das sprische Küstenland kaum eine bedeutend ge-ringere annehmen, wie vorstehend gleichwohl geschehen ist.

Da jedoch jede berartige Berechnung nur in so fern einen gewissen Werth hat, als sie auf möglichster objectiver Sicherheit beruht, so habe ich mich jeder subjectiven Versmuthung sorgfältig enthalten.

<sup>169)</sup> Phonicien, eine 27 M. lange und etwa 3 M. breite Seefüste mit vielen reichen Städten, kann eben so wenig einen Maßstab abgeben, als etwa die Bevölkerung Hamburgs und seines Gebiets mit nahe 60,000 auf die Deile.

## Ercurs f.

Ueber die Erklärung der Stelle des Polybius:

Ψωμαίων δὲ καὶ Καμπανῶν ἦν πλῆθος.

(Bu S. 194.)

Der Sinn dieser, in den lateinischen Uebersetzungen ganz unrichtig durch: e plebe Romana atque Campana peditum etc. wiedergegebenen Worte ist völlig zweisellos und heißt nichts Anders als

die noch übrige Gesammtzahl der römischen Bürger und Campaner.

Daß lettere, obwohl ebenfalls römische Bürger (b. i. ohne Stimmrecht), hier besonders genannt werden, gründet sich darin, daß die Campaner ohnstreitig schon von ihrer ersten Unterwerfung an (s. Liv. VII, 31 und VIII, 14) das Recht hatten, eigene Legionen unter einheimischer Führung zu bilden (s. die Beweissstellen in Beck.-Marquardt III, 2. S. 298).

Unter den Papaciar sind aber nicht allein die Volldürger, sondern auch die Halbbürger, eives sine suffragio et jure honorum, oder municipes zu verstehen, zu denen, außer den Einwohnern von Capua und anderer Campanischen Städte, auch noch die vieler anderen, zum Theil wahrscheinlich und gar nicht mehr bekannten, gehörten, von denen aber Acerra, Anagnia, Arpinum, Formia, Fundi, Lanuvium, Suessa, Tusculum und vor Allem Cäre, das, wie Nieduhr (röm. Gesch. II. S. 78 Anm. 140) ans nimmt, erst nach dem Gallischen Kriege das volle Bürgerrecht empfing, u. a. m. ausdrücklich genannt werden. (S. Beck.-Marg. a. a. D. III, 1. E. 8 bis 13.)

Obige Stelle wird nun dadurch sehr wichtig, daß sie schlagend beweist, wie

- 1) die Römischen Censuslisten nur die Vollbürger, nicht aber zugleich die Halbbürger, die entweder in den tabulis Caeritum, oder den besonderen Bürgerrollen der betreffenden civitas aufgeführt wurden, enthielten und
- 2) Die Zahl letterer der der Bollbürger gleichkam, wo nicht solche überstieg.

Da nämlich der Census jener Zeit nach Livius (epit. XX) überhaupt 270213 betrug, so befanden sich barunter nach dem oben angenommenen Verhältnisse, nur 181329 im dienstpflich= tigen Alter vom Beginn bes 17. bis mit bem 46. Jahre. Wenn nun Polybius unter tem mobilen Heere A. 1. B. 6 und C. 13. 49200 M. F. und 3100 M. R. in Summa 52300 Mann Römer speciell aufführt, so würden nach deren Abzug von obigen 181329 Dienstpflichtigen überhaupt nur noch 129029 derselben bleiben. Von diesen sind aber wiederum noch die a militia vacati und die capite censi unter 4000 As (f. oben S. 199) abzurechnen, so daß, ohne in das Detail der immer unsicheren Berechnung hier näher einzugehen, nur etwa 96-100000 bienft= tüchtige römische Bürger verbleiben würden. Von den von Polybius C. 14 aufgeführten 250000 M. F. und 23000 M. R. in Summa 273000 würden also ungefähr 173 bis 177000 auf Halbbürger kommen, was keineswegs unzulässig erscheint, ba ja die Streitfraft der Stadt Capua allein nach Livius XXIII, 5 auf 34000 Mann geschätzt ward, auch, die Gesammtzahl Städte ohne Stimmrecht uns gar nicht genau bekannt ift. **⊗**€= gen diese Berechnung, welche auf der Voraussetzung beruht, daß die Censusliste alle römischen Vollbürger vom 17. Jahre bis zum Tobe umfaßt habe, ließe sich jedoch einwenden, daß Niebuhr und Mommsen anzunehmen scheinen, nur die Militärpflichtigen, ein= schließlich ber Senioren, seien stimmberechtigt, die Censuslifte also mit der Recrutirungsliste identisch gewesen. Es liegt jedoch auf ber Hand, daß ein Geset, welches gerade die Männer ber reifsten Erfahrung und bes bewährtesten Berbienstes bes politischen Stimmrechts beraubt hätte, zu widersinnig sein würde, um ohne ausbrucklichen Beweis aus ben Quellen irgendwie vorausgesetzt werben zu können. Ein solcher liegt aber, wie Beder selbst noch

(Handb. d. r. A. II, 1. S. 216) nachgewiesen hat, schlechterdings nicht vor, weshalb diesem bewährten Kenner des römischen Altersthums, der aus den vermeintlich für jene Meinung angezogenen Stellen vielmehr das Gegentheil ableitet, vollkommen beizupflichten ist. Daß die mehr als Sechzigjährigen übrigens in späterer Zeit mit censirt wurden, beweist die oben S. 176 angezogene Stelle aus Plinius VII, 49 ausdrücklich.

Von besonderem Interesse ist noch die Vergleichung unserer Stelle des Polybius mit der des Orostus, der an dem oben ansgegebenen Orte hinzufügt:

"ex quibus (b. i. aus der Gesammtsumme der 800000) Romanorum et Campanorum suerunt peditum 348200, equitum vero 26600; cetera multitudo sociorum suit."

Da der Widerspruch auf der Hand liegt, indem die Gesammtsumme der Römer und Campaner bei Orosius 374800, bei Poslybius aber nur 325300 beträgt, so hat Niebuhr dies (Röm. Gesch. II. S. 81. Anm. 145) durch ein, bei Orosius zu viel geschriebenes C. zu erklären versucht, hierbei aber, wie man sich aus dem Rachslesen der Stelle überzeugen wird, einen merkwürdigen Beweis sür das interdum donus dormitat Homerus geliesert, da er in augensblicklicher Zerstreuung die von Polydius besonders aufgesührten 53200 Mann übersehen hat. Ein Schreibsehler hat hier allerdings stattgesunden, nach der mir von A. v. Gutschmid in Leipzig mündslich mitgetheilten, sehr ansprechenden Conjectur aber nur in der Art, daß statt CCCXLVIIICC vielmehr CCXCVIIICC zu lesen ist, wornach sich die folgenden Gesammtsummen ergeben,

bei Orosius 298200 + 26600 - 324800 und

bei Polybius 299200 + 26100 = 325300,

so daß die ganze Differenz zwischen beiden überhaupt nur 500 Mann beträgt, was bei solchen runden Summen als völlig gleich zu betrachten ist.

## Ercurs g.

Ueber die Verwendung der römischen Ritter im Heere.

(Bu Ceite 194.)

Das erste und ausgebildetste Kriegsvolf der Erde entbehrte jedes natürlichen Geschicks für den Cavalleriedienst, wie für den Seedienst.

Rom, als Mittelpunkt eines weiten Flachlandes gedacht, ware eben so wenig je Rom geworden, als die Plebejer jenen bestannten Einfluß zu erlangen vermocht hätten, wenn nicht die Insfanterie die entscheidende Waffe des Heeres gewesen wäre.

Die erste Verwendung der patricischen Ritter unter den Königen ähnelte der der deutschen Ritter im Mittelalter, nur daß
die Römer besser disciplinirt waren. Sie sochten in der Stärke
von 1 zu 10 zum Fußvolse schwergerüstet 170 als abgesondertes
Corps, unter dem Reiterführer tribunus velerum, an der Spise
des Hecres, bestimmt durch die Gewalt ihres Chocs die seindliche
Linie zu brechen und dadurch dem nachdringenden Fußvolse erfolgreich vorzuarbeiten.

Die vervollkommnete Taktik des letteren auch bei den Italern, namentlich in der geschlossenen Ordnung, und die Verbesserung der Schutwaffen desselben mag dies bald immer unwirksamer gemacht haben. Insbesondere mußte das Pferd bei der Be-

<sup>170)</sup> Die schwere Rüstung der ältesten römischen Ritter beruht zwar nur auf Niebuhrs Vermuthung, ist aber meines Erachtens gar nicht zu bezweifeln. Der scheinbare Widerspruch diesfalls mit Polybius (VI, 25), der offenbar von einer späteren Zeit spricht, wird von Becker-Marquardt (III, 2. S. 239. Anm. 1329) erläutert.

waffnung und Fechtgewandtheit eines guten Infanteristen, wenn dieser nur die Contenance behielt, gleich preisgegeben sein, zumal die Ritter, mit unserer Cavallerie verglichen, gewiß schlechte Reiter waren.<sup>171</sup>

Daher mußten solche benn auch gerabe in ben entscheidendsften Augenbliden ber Schlacht, wie die Dragoner späterer Zeit, häusig absthen, um, als Reserveinsanteric durch ihre geschonte Kraft und persönliche Tapserkeit den Ausschlag zu geben, wovon 449. 423. Livius nicht weniger als vier Beispiele aus den Jahren 305, 331, 362. 309. 392 und 445 ansührt (III, 62. IV, 38. VII, 7 u. 8 — wo die Ersfolglosigseit der vorhergegangenen Cavalleriechoes ausdrücklich erwähnt wird — und IX, 39). Man könnte die römischen Ritter hiernach mit Recht für eine gemischte Wasse erklären. In Folge dieser veränderten Verwendung unstreitig wurde denn auch das Rittercorps als solches aufgelöst, und in einzelnen Schwadronen, 10 zu 30 Mann für sede Legion, der Infanterie zugetheilt. (Vgl. Becker-Marquardt III, 2. S. 246 u. 247.)

Daß nun 300 Reiter bei einem Corps von etwa 10000 Mann Stärke (die Legion mit den ihr zugetheilten Bundesgenoffen, vgl. Anm. 172) zum Massenangriff nicht verwendet werden konnten, liegt auf der Hand.

Da in Rom übrigens der Vorzug der Geburt im Rriegsdienste von einem Einfluß war, wie ihn kein Staat des Alterthums und der Reuzeit gekannt hat, die einzigen Subalternossisciere, die Centurionen, aber in der Regel aus den Unterossicieren
und Soldaten genommen wurden, deren Anzahl auch im Verhältniß der Mannschaft noch nicht halb so stark war, wie die unserer
Subalternossiciere, so bedurfte es noch eines geeigneten Personales
zu höheren militärischen Dienstleistungen, z. B. Generalstads- und
Adjutanten-Diensten, bleibenden und transitorischen Anstellungen
bei den Bundestruppen, zu welchen allen unstreitig die Ritter verwendet wurden, deren Dienst deshalb auch späterhin splendida
oder equestris militia genannt ward (siehe die bei Becker-Warquardt
III, 2. S. 78 angesührten Stellen). So weit nun solche nicht auf

<sup>171)</sup> Die Unzulänglichkeit der Reiterei für den Angriff auf Infanterie beweist nichts schlagender, als die spätere Einführung der Belites, bei der jedem Reiter ein leicht bewassneter, neben solchem kämpfender Fußsoldat beigegeben ward. (Siehe Becker-Marquardt III, 2. S. 259.)

Diese Weise gebraucht wurden, mögen sie als ein Elitencorps ober eine Ordonnanzschwadron dem Feldherrn, der in der Schlacht doch nicht ohne Bedeckung umher reiten konnte, theils zum Schute, theils zu sonstigen Zwecken unmittelbar zur Disposition gestanden haben, namentlich zum Recognosciren, Eclairiren (speculatores) und anderen, höhere Umsicht erfordernden Dienstleistungen verwendet worden sein. Dies Verhältniß mag freilich viel Phasen burchgemacht haben, und hat sich später, wo alle Sohne ber Vornehmen in der Regel nur als Freiwillige in der Umgebung des Feld= herrn zu Pferde bienten, noch mehr ausgebildet; als feststehenb muß jedoch schon für die Zeit vor dem zweiten punischen Kriege betrachtet werden, daß die Ritter kein eigentliches, zum Maffen= angriff bestimmtes Cavalleriecorps mehr waren. Dazu wurde vielmehr lediglich die Reiterei der Bundesgenoffen 172 verwandt, unter benen fich, namentlich in ben berittenen Hirten Sübitas liens, noch bas meiste Geschick zum Cavalleriedienste fand, obs wohl die Reiterei ficherlich immer die schwächste Seite bes romis ichen Kriegswesens blieb, weshalb benn auch Hannibal seine Siege hauptsächlich bem Uebergewicht seiner vortrefflich geschulten und eben so geschickt verwendeten Cavallerie zu verdanken hatte.

Borstehende im Wesentlichen auf eigener Ansicht beruhende, aber durch die treffliche Geschichte des römischen Heerwesens im III. Theile 2. Abtheilung von Becker-Marquardts Handbuch der römischen Alterthümer unterstützte und bestätigte Ausführung soll und kann nun zwar den Gegenstand nicht erschöpfen, dürste aber sicherlich ausreichen, um die Ansicht zu begründen, daß die den Legionen beigegebenen Ritter schon zu der Zeit, von welcher Polybius berichtet, zu der nur aus Bundesgenossen bestehenden Cavallerie im engeren Sinne nicht mit gerechnet wurden.

<sup>172)</sup> Daß römische Ritter mit ter Reiterei der Socii in der Art vereisnigt worden, daß etwa 1/4 ersterer und 3/4 letterer eine Ala gebildet hätten, ist geradehin undenkbar. In besonderen Fällen kann es aber wohl vorgekoms men sein, daß der Feldherr Alles, was er noch von Rittern disponibel hatte, unter besonderer Führung letterer, zugleich mit den Bundesgenossen attaquiren ließ, was indeß als seltene Ausnahme zu betrachten sein dürfte.

## H. Ueber die Bevölkerung der Stadt Rom in der Kaiserzeit.

War es auch zunächst meine Absicht, diese zweite Frage mit gleicher Ausführlichkeit wie die erste, sowohl kritisch als statistisch, zu behandeln, so hat sich dies doch bei Angriff der Sache weder als thunlich, noch als nöthig erwiesen. Jenes, weil dazu antiquarische Localkenntnisse gehören, für deren Erwerbung, wenn sie überhaupt außerhald Rom selbst zur völligen Klarheit führen sollte, die Hülfsquellen mir abgehen, dieses, weil der Arbeit Frucht die große Mühe kaum lohnen würde, da volle Gewisheit unerreichbar ist, für annähernde Wahrscheinlichkeit aber bereits Hinreichendes vorliegt.

Auf drei Grundlagen hat die bisherige Forschung die Schätzung der Einwohnerzahl Roms gebaut:

- 1. auf die Zahlen der Empfänger der Geldspenden unter August;
- 2. auf die alten Regionenverzeichnisse;
- 3. auf ben unzweiselhaft feststehenden Umfang ber Stadt.

Diese sind nachstehend eingehend zu beleuchten.

A. August sagt im Monum. Ancyr. Tab. III (ed. Franz und Zumpt. Berlin 1845. Siehe auch Becker-Marquardt III, 2. S. 97):

"Trib. pot. duo de vicesimum, Consul XII (749), trecenti et viginti millibus plebei urbanae sexagenos denarios viritim dedi."

Darauf gründen die deutschen Forscher folgende Berechnungen der Volkszahl:

| •                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Bunsen                                                                                                                   |
| (Beschreibung d. St. Rom I. S. 184, 1829).                                                                                  |
| Personen männlichen Geschlechts 320000                                                                                      |
| meiblichen = 320000                                                                                                         |
| Senatoren, Ritter und Angehörige 10000                                                                                      |
| Sa. ber Freien 650000                                                                                                       |
| Sclaven eben so vicl 650000                                                                                                 |
| Sa. Summ. 1,300000                                                                                                          |
| als Minimum, da jedoch die Zahl der Sclaven noch größer ge-<br>wesen, könne man wohl nicht viel unter 2 Millionen annehmen. |
| b. Zumpt                                                                                                                    |
| (am angef. Orte S. 59 ff. 1841) nimmt an wie Bunsen                                                                         |
| Freie 650000                                                                                                                |
| Sclaven doppelt so viel 1,300000                                                                                            |
| Solvaten 20000                                                                                                              |
| Sa. 1,970000                                                                                                                |
| ohne die Peregrinen, also mit diesen über 2 Millionen.                                                                      |
| c. Hoed                                                                                                                     |
| (Röm. Gesch. vom Verfall der Republ. I, 2. 1. Erc. S. 383. 1841),                                                           |
| berechnet aus der (vermeinten) Summe der Geldgeschenke (s. u.):                                                             |
| Freie                                                                                                                       |
| Senatoren und Ritter 10000                                                                                                  |
| Solvaten                                                                                                                    |
| Peregrinen 50000                                                                                                            |
| Sclaven, nach ben einzelnen Klassen                                                                                         |
| angegeben 940000                                                                                                            |
| Sa. 2,265000                                                                                                                |
|                                                                                                                             |
| d. Beder=Marquarbt                                                                                                          |
| (a. a. D. III, 2. S. 101):                                                                                                  |
| Cives romani, wie Bunsen 650000                                                                                             |
| Garnison 20000                                                                                                              |
| Sclaven                                                                                                                     |
| Sa. 1,630000                                                                                                                |
| so daß, mit Hinzurechnung ber zahlreichen Fremden, als runde                                                                |

so daß, mit Hinzurechnung ber zahlreichen Fremden, als runde Summe 2 Millionen angenommen werden könnte.

Bei der ungefähren Uebereinstimmung von a, b und d ist zuvörderst Hoeck höhere Schätzung auf einen nicht zu bezweifeln-

ben Irrthum zurückzuführen, indem derselbe die auf Tab. III. 3. 14 bes Denkmals vorhandene Lücke .... num millia, Chishulls früsherer Conjectur folgend, durch sestertium millia ergänzt hat, während es, wie Franz und Jumpt (Mon. Ancyr. ed. Franz und Jumpt, Berlin bei Reimer 1845) mit schlagenden Gründen darsthun, hominum millia heißen muß, womit alle neueren Forscher übereinstimmen. (Siehe Becker-Marquardt III, 2. S. 97. Unm. 459 und Wommsen, die röm. Trib. S. 101.) Die ganze Stelle lautet nun Zeile 7 bis 21 wie folgt:

Plebei Romanae viritim HS. treceno numeravi ex testamenti patris meo (44 v. Chr.) et nomine meo quadringenos ex bellorum manibiis Consul quintum (29 v. Chr.) dedi; iterum autèm in consulatu decimo (24 v. Chr.) ex patrimonio meo HS. quadringenos congiari viritim pernumeravi et Consul undecimum (23 v. Chr.) duodecim frumentationes frumento privatim coempto emensus sum et tribunicia potestate duodecimum (12 v. Chr.) quadringenos nummos tertium viritim dedi, quae mea congiaria pervenerunt ad hominum millia nunquam minus quinquaginta et ducenta. Tribunitiae potestatis duodevicesimum Consul XII (15 v. Chr.) trecentis et viginti millibus plebei urbanae sexagenos denarios viritim dedi. Consul tertium decimum (2 v. Chr.) sexagenos denarios plebei, quae tum frumentum publicum acceperunt, dedi: ea millia hominum paulo plura quam ducenta fuerunt.

Daran knüpfen sich folgende Bemerkungen.

- 1. Nach Obigem giebt August brei Kategorien und Zahlen von Empfängern an:
- a. bei ben 5 ersten Spenden plebs romana mit 250000 Empfangern
- b. = ber 6ten Spende plebs urbana = 320000
- c. = = 7ten = die Getreide=

berechtigten etwas über 200000

Es ist undenkbar, daß die Ausdrücke plebs romana und urbana in einem derartigen amtlichen Documente ohne Unterschied und bestimmten Sinn gebraucht worden seien, der gelegentlich einzgestossenen Ansicht Mommsens (die röm. Trib. S. 191), daß die Empfänger aller drei Kategorien immer dieselben gewesen, daher auf keine Weise beizupflichten, indem derselbe dabei selbstredend, weil 320000 nicht — ist 200000, das Wort "im Wesentlichen"

weggelassen haben muß. Run sind die Bezeichnungen plebs romana und urbana an sich eben so zweisellos, als daß lettere, weil nur ein Theil ersterer, minder zahlreich sein mußte, als erstere, während nach dem Monum. die urbana umgekehrt 320000, die romana nur 250000 Köpfe zählte. Wir haben es daher hier nur mit den technischen Bezeichnungen verschiedener Listen zu thun, deren Bedeutung damals Jedem bekannt gewesen sein muß, zu Erklärung dieser Namen jedoch als wahrscheinlich anzusnehmen, daß die Liste der plebs romana zwar in der allgemeinen Kategorie der Perceptionsfähigkeit weiter ging, als erstere, in der besonderen Auswahl der Individuen auf Grund des Bedürsnisses aber beschränkter war.

Man könnte die Vermuthung aufstellen, erstere habe zwar auch nur in Rom wohnhafte Bürger, jedoch aus allen 35 Trisbus, lettere hingegen nur Angehörige der vier tribus urbanae, ohne Unterschied des Wohnortes, der von der Tribulität bekanntslich ganz unabhängig war (siehe Becker, röm. Alt. II, 1. S. 178), zugelassen, hat sich indeß zu bescheiden, daß irgend ein weiterer Beweis dafür nicht möglich ist. 173 Mit Bestimmtheit läßt sich nur annehmen:

- a. daß des politischen Motivs halber die Geldspenden in der Resgel zwar nur den in Rom wohnhaften Bürgern gewährt wurs den, andererseits aber
- b. bei einem Gnadengeschenke, welchen Charakter August nach Sueton 42 mit Energie aufrecht zu erhalten wußte, eine unsabänderlich feste Regel überhaupt nicht stattfand, der Souvesrain daher keinesweges behindert war, auch auswärts, namentslich in der Nähe der Stadt wohnende sehr bedürftige Bürger,

<sup>173)</sup> Man fönnte vielleicht die Worte Appians d. b. civ. II, 143, wo er sagt, daß Casar 750 attische Drachmen legirt habe (Spende Nr. 1), ", naz ärdoa Pomaiov zor örzur et er ästeit, weil sich diese mehr auf den factischen Aufen thalt, als auf das rechtliche Domicil in Rom zu beziehen scheinen, dafür anführen, wenn es nicht überhaupt bedenklich wäre, dergleichen gelegentlichen Aeußerungen eines historisers einen tieseren Sinn und einen sesten juristischen Begriff unterzuschieben, an den sie, dabei nur die factischen Verhältnisse vor Augen habend, wahrscheinlich gar nicht gedacht has ben. (Vgl. Mommsen a. a. D. S. 188. Anm. 36.)

insbesondere vielleicht Mitglieder ber städtischen Tribus in die Liste mit aufzunehmen.

2. Hinsichtlich bes Geschlechts ber Empfänger ist nach ber übereinstimmenden Ansicht aller Forscher, wenn auch nicht auf Grund aller dafür angeführten Stellen, weil die Ausbrücke pueri, realdes, besonders aber die von Plinius gebrauchten insantes, infantuli beide Geschlechter bezeichnen können, doch nach Dio-Cass. LI, 21 174 und Plinius Paneg. 37 zu Ansang (silio) nicht zu bezweiseln, daß nur männliche Individuen, d. i. wirkliche oder fünftige Bürger dabei betheiligt wurden. 175

<sup>174)</sup> Die Stelle sautet: τῷ δὲ δήμῳ καθ ἐκατὸν δράχμας, προτέροις μὲν τοῖς ἐς ἄνδρας τελοῦσιν, ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς παισὶ . . . . διένειμε. Der Beweis liegt hier nicht im Worte: παισὶ, sondern in dessen Gegensaße: ἐς ἄνδρας τελοῦσιν. Sie bezieht sich auf die in der Tabelle S. 103 unter A, 2 aufgeführte Spence des Jahres 29 v. Chr.

<sup>175)</sup> Zuerft von der Ueberzeugung ausgehend, August mußte, in confequenter Festhaltung seiner mit so viel Gifer verfolgten Lieblingsidee: Fortes rung der Kinderzeugung, alle Kinder ohne Unterschied, baher auch Madchen, bei diesen Spenden berücksichtigt haben, gab ich doch solche, den angezogenen Stellen ber Quellen gegenüber, wieder auf. Erft bei der Schlufrevifion ift mir aber noch folgende Stelle ter Hist. aug. M. Anton. Phil. 7 aufgefallen: "Quam ob conjunctionem (Euc. Berus' Berbindung mit Lucilla, Mark Aurels Tochter) pueros et puellas novorum hominum frumentariae perceptioni adscribi praeceperunt." Der Sinn fann nur der sein: Sie befahlen deshalb auch die Anaben und Mädchen derjenigen, welche neuerlich für ihre Person zur Getreidevertheilung zugelaffen worden, in die Lifte mit aufzunehmen. Dies wurde aber geradezu undenkbar sein, wenn nicht die Tochter ter älteren Percipienten auch schon berücksichtigt worden wären. Andererseits ift mir noch beigefallen, daß die oben angezogene Stelle des Dio-Caffius, welche für die entgegengesetzte Meinung die wichtigste ift, sich, wie deffen ganzes 51. Buch, auf die 3. 30 u. 29 v. Chr. bezieht, also auf eine viel frühere Zeit, als die, wo fich August der Fürsorge für Kinderzeugung hingab. Es ist nicht meine Absicht, die Streitfrage hier zur Entscheidung zu bringen, wohl aber halte ich hiernach die Frage: ob unter ben wenigstens elf Jahre alten pueris Suetons a. a. D. (was häufig für beibe Geschlechter gebraucht wird) nicht auch Mabchen begriffen gewesen seien, für so zweifelhaft, bag es mir bochft bedents lich erscheint, die Berechnung ber Einwohnerzahl der Stadt Rom auf die Ge wißheit des Ausschluffes berfelben von den Spenden zu grunden. Daß jene Stelle des J. Capitolinus übrigens von Getreibespenden handelt, fieht ihr nicht entgegen, da bei ber ursprünglich auf Gesetz beruhenden Getreitelies ferung umgefehrt gewiß eher ftrengere Grundfage als bei den Geldspenden Auf diese Anmerfung ift übrigens in dem Folgenden, das weit früher geschrieben ward, feine Rücksicht genommen worden.

Ueber das Alter der Perceptionsfähigkeit sagt Sueton 41 von August: "ac ne minores quidem pueros praeteriit, quamvis non nisi ab undecimo aetatis anno accipere consuesset."

Dbwohl er nun dies nicht auf eine gewisse Spende beschränft, so ist es doch, zumal nach dessen häusig vager Schreibart, fast unvermeidlich, hierin den Grund der auffälligen Verschiedenheit der Empfängerzahl der fünften und der vier vorhergegangenen Spenden zu sinden.

Der Grund dieser außerordentlichen Erweiterung der früheren Geschenke dürfte weniger vielleicht in deten Anlasse, die Annahme der toga virilis durch Augusts Enkel, Cajus Casar, als darin zu suchen sein, daß der Herrscher um diese Zeit gerade (im J.5 v. Chr.) mit den gesetzlichen Maßregeln zu Förderung der Kindererzeugung beschäftigt war, woran er vom Jahre 18 vor die 5 nach Chr. arbeitete, und deshalb damals vielleicht die vorhandenen Kinder männlichen Geschlechts besonders berückstätzte.

Versteht man nun ab undecimo anno vom beginnenden, was wohl das Richtigste scheint, so würden nach dem bereits mehrmals angezogenen Annuaire du bureau de longitudes auf 1000 Menschen

a. 792 auf das Alter vom Beginn des elften Jahres,

b. 208 auf die vom ersten dis zum vollendeten zehnten Jahre fallen, dies aber, wenn man die frühere Zahl von 250000 auf die Rategorie a beschränft, für die Rinder unter die runder Summe 65600 ergeben, für a und die Jusammengenommen also 315600 in Summa, was der Zahl der 320000 dis auf eine Kleisnigkeit, die sich theils durch die Unsicherheit der Rechnung, theils durch einen sonstigen Zuwachs der Liste erflärt, gleichkommt. Bei Unnahme des vollendeten elsten Jahres hingegen würde sich dauf 73400 und die Gesammtsumme auf 323400 erhöhen. 176

<sup>176)</sup> Da Obigem bie Ansicht zu Grunde liegt, daß die 320000 der sechesten Spente heranskommen, wenn man zu den 250000 der fünf ersten die Jahl der Kinder unter elf Jahren hinzurechne, so könnte es den Anschein gewinnen, als sei ich von der unter 1 geäußerten Ansicht: die Liste der pleds urbana habe, theilweise wenigstens, andere Empfänger enthalten, wie die der pleds romana, wieder zurückgegangen sei. Dies ist aber nicht der Fall. Da das ganze Geschenk den Charakter der Gnadenbezeugung hatte, die aufzustellende Liste also einer gewissen Classicität sähig war, kann man die für die pleds romana angenommene Normalzahl von 250000 Personen auch für die neue der

Dies stimmt zwar mit Zumpts Ansicht, a. a. D. S. 59. Anm. 3, nach welcher Knaben nicht von der Geburt an, sondern nur die, welche lausen und sprechen konnten, an den Congiarien Theil nehmen durften, nicht überein; er bezeichnet dies selbst jedoch nur als eine Bermuthung, deren Grund wohl darin beruhen dürste, daß auch er nach Mommsens Ansicht (die röm. Trib. S. 180. Anm. 8) das persönliche Erscheinen zu Empfangnahme der Geldsvende für nothwendig ansieht. Dies gründet sich nun auf Plisnius Paneg. 25 u. 26, wo derselbe zum Lobe Trajans sagt, daß solcher auch Kranke und Abwesende berücksichtigt und auf das persönliche Erscheinen überhaupt nicht bestanden, vielmehr sich blos an die vorher gefertigte Liste, worin er alle Berechtigten einzutragen besohlen (incidi jussisti 26), gehalten habe, indem man hiersaus folgern will, daß dies eine ganz neue, von ihm erst getroffene Einrichtung gewesen sei.

Wie ist aber eine Vertheilung an 200000 bis 320000 Emspfänger ohne ein vorheriges Verzeichniß derselben überhaupt bentsbar, wie ist namentlich von dem wesentlichsten Begründer der Consgiarien, August, dessen Organisationstalent und Ordnungsgeist von wenigen Regenten je übertroffen sein dürfte, ein so leichtsinsniges und liederliches Verfahren denkbar, das dem Irrthume und Betruge offenbar den weitesten Spielraum geboten haben würde?

Wie ist es ferner benkbar, daß unter den Berechtigten gerade die Allerbedürftigsten, die Kranken, so wie die aus gutem Grunde, vielleicht gar im öffentlichen Dienste Abwesenden grundsätlich von der Theilnahme ausgeschlossen worden seien?

Unstreitig bestanden daher von jeher Listen der Empfänger, wohl aber mag unter tyrannischen, verschwenderischen, vielleicht auch unter übermäßig sparsamen Kaisern, wie Bespasian, der Mißbrauch eingerissen sein, daß eben nur den persönlich vor dem Kaiser erscheinenden (Paneg. 26) das Geschenk verabreicht wurde, und die Abstellung eben dieses Mißbrauchs ist es, welche der Loberedner von Trajan rühmt.

Ift doch die Vergleichung des edlen Herrschers mit den vorausgegangenen unwürdigen überhaupt der Grundgedanke der gan-

plebs arbana im Grundsatze beibehalten, und folche nur mit ber Absicht, bie verftebent erwähnt ward, und bie August eben merken laffen wollte, auch auf alle mannlichen Burgerefinder unter elf Jahren ausgedehnt haben.

zen, schon im britten Jahre von Trajans Regierung (101 n. Chr.), also vor dessen unsterblichen Großthaten gehaltenen Lobrede.

Unzweiselhaft bürfte baher obige Ansicht, welche, wenn bes gründet, auf die vorliegende Frage von dem wichtigsten Einflusse sein würde, als durchaus irrig zu betrachten sein.

Diesem Allen zufolge ergiebt sich als Schlußfolge ber Erörsterung unter A,

daß aus der im Mon. Ancyr. angegebenen Zahl von 320000 zur plebs urbana gehörigen Empfängern, wegen des unter 1 am Schlusse angegebenen Grundes <sup>177a</sup> auf eine gleiche Zahl in Rom wohnhafter Plebejer männlichen Geschlechts mit Sischerheit zwar nicht zu schließen, jedoch allerdings mit Wahrsscheinlichfeit anzunehmen ist, daß letztere ersterer sehr nahe gestommen sei, also wohl die Zahl von 310000 erreicht habe.

Rach bem vorstehend unter I. (S. 172 f.) gerechtsertigten Grundsate würden nun 310000 Personen männlichen Geschlechts + 310000 weiblichen — 5 Procent = 294500, 604500 Personen überhaupt ergeben, letteres Verhältniß jedoch für die Stadt Rom selbst nicht richtig sein. 177b

In den modernen Großstädten wird die Zahl der weiblichen Bewohner hauptsächlich durch die große Menge Dienstboten dieses Geschlechts erhöht, welche Klasse in Rom unter den Freiges bornen, von denen hier allein die Rede ist, ganz fehlte.

Nach den statistischen Mittheilungen des K. R. S. III. Liesferung 1854 befanden sich nun in den Städten des Dresdener Kreisdirectionsbezirks nach S. 125 unter 10103 in Privatdiensten stehenden Personen 9010 weibliche und 1093 männliche, also nahe 90 Procent weibliche; in den Städten des Amtsbezirks Dresden aber, welcher außer Dresden nur noch die kleine Stadt Wilsdruff mit eirea 2300 Einwohnern umfaßt, 8456 dergleichen beiderlei Gesschlechts, was, ohne Wilsdruff zu berechnen, nach obigem Verhältznisse der Geschlechter 7541 weibliche Dienstboten ergeben würde, wovon auf die Stadt Dresden allein mindestens 7400 kommen.

<sup>1772)</sup> Es leuchtet ein, daß tas Gewicht dieses Zweisels durch die erst fpater beigefügte Anmerkung 175 (S. 246) noch wesentlich verstärft wird.

<sup>177</sup>b) Der Grund, warum in Großstätten, abgesehen von Dienstboten, tie mannliche Bevölkerung an fich stets zahlreicher ist, als die weibliche, bedarf als notorisch keiner weiteren Ausführung.

letteres nur eine spätere vervollständigte Ausgabe desselben mit noch lebendiger Kenntniß des Alterthums ist. (Siehe Preller S. 63 u. 66.)

Beide geben nun die Zahl der Privatgebäude in Rom und zwar nach der Meinung des Herausgebers (S. 247 f.) auf 1482 domus, d. i. Paläste und 44171 insulae, d. i. Wohnhäuser, an.

Das solchen am Schlusse, unstreitig von späterer Hand beisgefügte, breviarium, d. i. die Zusammenstellung der Specialsumsmen jeder einzelnen der Regionen, enthält zwar die größere Zahl von 1497 und 46602, die jedoch selbstredend, weil auf einem Abstitions- oder Schreibsehler beruhend, nicht zu beachten ist.

Unter den öffentlichen Gebäuden find als bewohnt noch zu betrachten 307 aedicula (Tempel), 335 horrea (Speicher, nicht blos für öffentliche Zwecke, wie Getreide, sondern auch zur Aufbeswahrung von Privateigenthum, S. 104) und 942 balnea oder Bäsder, wenn auch nur durch das zum Dienste in solchen erfordersliche Personal.

Die Bibliotheken und Lupanare mussen dagegen, wie auch Prellers Ansicht ist, als unter der Jahl der domi und insulae mit begriffen betrachtet werden. Die 258 Pistrinae dürften wohl aus seuerpolizeilichen Gründen abgesonderte Backösen und Werkstätten gewesen sein, die vielleicht aber doch auch von Aussehern und Sclaven bewohnt waren.

Um nun aus dieser interessanten Notiz eine Schlußfolge zu ziehen, ist zu untersuchen:

- 1) ob die 14 Regionen die ganze Stadt einschließlich der Vorstädte umfaßten;
- 2) was unter insulis zu verstehen, und
- 3) welche Bewohnerzahl durchschnittlich etwa auf eine domus oder insula zu rechnen ist.

Bu 1 haben wir allerdings anzunehmen, daß die in gedachten Verzeichnissen beschriebenen 14 Regionen das ganze Rom im weitesten Sinne, also um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, den gesammten Polizeibezirk der Stadt Rom zu Constantins Zeiten umfaßten.

Dem steht nun zwar die Ansicht Prellers, S. 76, "daß wir an den vorliegenden Grenz= und Maßbestimmungen der Regionen

die unveränderten Bestimmungen Augusts besißen, so daß namentlich die Zahlen des Umfanges von jeder Region von dessen Messung herrühren möchten," in so fern scheindar entgegen, als Rom von August ab dis zu Constantin, unter welchem die Quelle der Regionarien verfaßt ist, gewiß noch mannigsache Veränderungen und Erweiterungen erhalten haben muß.

Mag jene Unsicht aber auch begründet sein, so müßten doch immer diesenigen Erweiterungen, welche bie Stadt Rom nach Augustus Zeit noch erhalten hat, nothwendig entweder einer der von ihm abgegrenzten Regionen noch zugetheilt, ober zu besonberen selbständigen Stadtbezirken — neuen Regionen — gebildet worden sein. Da aber die 14 Regionen nach Dio-Cass. LV, 8. von August herrühren, dieselbe Zahl noch unter Constantin befand und von weiteren selbständigen Stadtbezirken unter anderen Ramen auch nicht die geringste Spur sich findet, so ist nicht zu bezweifeln, daß jene Regionenverzeichniffe die gesammte Häuserzahl bes unter Constantin zur Stadt Rom gerechneten Umfangs ent= Allerdings wurden dann die Augusteischen Grenz- und Maßbestimmungen nicht mehr ganz richtig gewesen sein, es ist aber, abgesehen bavon, ob Prellers Conjectur, daß solche noch von August herrühren, überhaupt begründet ist, ungleich wahrscheinlicher, baß es dem Verfasser bes curios. urbis für lettere, die ohnehin von geringerem praktischen Werthe waren, an einer neuern zuverlässigen Duelle gefehlt habe, als daß irgend ein Theil der Stadt gang außerhalb ber administrativen und polizeilichen Gintheilung geblieben, und diese eben so wichtige als stadtkundige Thatsache in einer Arbeit, die offenbar keinen wissenschaftlichantiquarischen, sondern einen rein praktischen 3weck hatte, von ihm unerwähnt geblieben sei. Daß namentlich die damalige Häuserzahl jedes Bezirks bekannt sein mußte, bedarf als selbstrebend feines Beweises.

Daher ist anzunehmen, daß obige Zahlen das gesammte Rom nebst Borstädten zu Constantins Zeit umfassen.

2) Ueber den Begriff insula — Haus ober Wohnhaus ist deutsschen Philologen und Juristen nie ein Zweisel beigegangen, nur der franz. Akademiker Dureau de la Malle hat in seiner Abhandslung sur l'étendue et la population de Rome (Mém. de l'institut royal de France XII, 2. S. 237) und zwar S. 270 die Behauptung

aufgestellt, daß unter insulae: Berfaufsläden ober Gewölbe, mit barüber angebrachten fleinen Wohnungen, coenaculis, bisweilen aber auch, namentlich wenn es insula communis ober tota heiße, (S. 278) ein ganzer Compler solcher Boutiquen zu verstehen sei. Da es nicht gerechtfertigt fein wurde, biefen baufig geiftreichen, immer fleißigen Forscher ganz zu übersehen, wie gleichwohl von deutschen Gelehrten zum Theil geschieht, so sind beffen, von ihm für seine Meinung angeführte Beweisstellen mit gewiffenhafter Unparteilichkeit geprüft worden. Das wesentliche Ergebniß hier= von geht dahin, daß eine einzige berselben, die S. 275 aus Corsini, series praesect. urbis, Pisa 1763, S. 183 angeführte, ber Corporation der Gerber gewidmete Inschrift — eine an sich höchst unsichere Quelle - insulas ad pristinum statum etc.- restaurari providit eine gewisse Wahrscheinlichkeit bafür begründet, und bei der Pandektenstelle XXXIII. Tit. 7. 1. 7., obwohl solche anders zu verstehen sein burfte, ein 3weifel über ben Sinn des Wortes insula allerdings möglich ift, andere, wie z. B. die Behauptung, daß bei den Schriftstellern mehrfach: insula in domo vorkomme, durch kein Citat belegt, noch andere, wie z. B. die Stelle D. I. J. 15. l. 3. § 2, wo er bas entscheidende horrea weggelaffen hat, unrichtig angeführt sind, alle übrigen aber entweder gar nichts, ober umgefehrt gegen ihn beweisen.

Es würde der Kritik leicht werden, gegen die litterarischen und juristischen Kenntniffe bes Berfaffers Zweifel zu erheben. So weiß er z. B. im J. 1829 noch nicht, daß die unter bem Namen P. Victor und Sert. Rufus bekannten Beschreibungen Roms betrügerische Compilationen einer viel späteren Zeit find, obwohl bies schon 10 Jahre früher von Bunsen in seiner Beschreibung ber Stadt Rom (I. S. 174), unter Berufung auf Sarti, als den ersten Entdecker der Täuschung, nachgewiesen worden ift. Ferner hat derselbe S. 278 in der Panteftenstelle XXXIX, 1. 3. §. 2: "si socius meus in communi insula opus novum faciat, et ego propriam habeo, cui nocetur, an opus novum ei nunciare possim? insula communis burch galerie de boutiques übersett, also um ein Pariser Beispiel zu gebrauchen, bas palais royal für eine insula communis, und die Miethinhaber ber einzelnen Boutiquen in solchem für socii, b. i. Miteigenthümer des palais royal erflärt. Diese Art der Kritik scheint mir jedoch gegen an sich verdiente Männer verwerflich, da Irrthumer leicht möglich, daher verzeihlich find.

Das Entscheidende in der Sache ist aber der Gegendeweis, den Preller S. 86-—93 so vollständig geführt hat, daß es nur noch einer kleinen Rachlese bedarf.

Was soll man von einem für administrative und polizeiliche Zwecke bestimmten, in zwei zu verschiedenen Zeiten angesertigten Exemplaren noch vorhandenen Stadtverzeichnisse denken, worin zwar die Zahl aller öffentlichen und sonstigen Privatgebäude seder Art, aber gerade das praktisch Wichtigste von Allem, die Zahl der Bürgerhäuser mit keinem Worte, an deren Statt vielzleicht nur die der Kausläden angegeben sein sollte? Es ist schwer zu begreifen, daß Dureau de la Malle diese so nahe liegende Frage übersehen hat.

Unter den zahllosen Stellen, welche die richtige Meinung erweisen, sei hier außer den schon von Preller S. 92 angeführten Sueton Caes. 31 und Tid. 48, wo domini insularum ganz zweifellos Hauswirthe bedeutet, nur noch der Pandestenstellen VIII, 4. l. 8. und XIX, 2. l. 53 gedacht, nach welchen sede Möglichfeit einer Unsicherheit verschwindet.

Daß der Verfaffer aber lettere übersehen, ist um so auffälsliger, weil derselbe den Eingang der betreffenden nur 16 Zeilen haltenden lex 53 S. 278 selbst angeführt hat. In solcher aber sagt Baulus §. 2: "si cui in ea insula, quam vendideris, gratis habitationem dederis et sic receperis: habitatoribus aut in quam quis que diem conductum habet, und fügt darauf hinzu: so hilft dieser Vorbehalt den Inhabern der Freiwohnungen nichts, weil diese namentlich zu erwähnen gewesen wären. Hier wird doch wahrlich Niemand im Ernste behaupten, daß Paulus in einem Kaussaben, mit kleinem Wohngelasse, coenaculo darüber, mehrere Niethwohnungen und noch eine Freiwohnung voraussgesetzt habe.

So völlig unbegründet hiernach die Meinung Dureau's de la Malle erscheint, so dürfte ihr doch in so weit Rechnung zu tragen sein, als jede durch eine Mauer von andern getrennte, und mit einer eignen Thür von der Straße her versehene' Wohnung ohnstreitig als eine besondere insula betrachtet worden ist. Daß nehmlich die insulae in der Raiserzeit dem historischen Begriffe des Worts und dem XII-Taselgesete, das Isolirung jesdes Hauses von den Nachbargebäuden vorschrieb, in der Regel nicht mehr entsprachen, und auch Rero (Tac. XV, 43) nur die Communmauern verbot, aber keineswegs auf völliger Absonderung bestand, was Tacitus gewiß nicht verschwiegen hätte, beruht außer Iweisel, da die Rechtsbücher sonst nicht der servitutes oneris serendi und tigni immittendi ohne weitere Bemerkung hätten gesdensen, auch die von Preller S. 89 citirte Stelle aus Bitruv. de archit. II, 8 dies bestätigt.

Eben so gewiß ist, daß viele Häuser in Rom damals dergleichen getrennte Wohnungen umfaßten, ba Ulpian D. VIII, 4. 1. 6. §. 1, nachbem er von einem getheilten Grundstücke, fundus, gesagt: potest alterutri servitutem imponere, quia non est pars fundi, sed fundus, folgenbermaßen fortfährt: Quod et in aedibus potest dici, si dominus, pariete medio aedificato, unam domum in duas diviserit, ut plerique faciunt, nam et hic pro duabus accipi debet. Aehnliche Gesammthäuser, Hamburger Buben ähnlich, sind es auch, die Festus in ber von Preller S. 88 angeführten Stelle beschreibt. Wenn nun ber berühmte Jurist eine in der Art getrennte domus, was hier nicht im Sinne von Palast, sondern, wie in den Rechtsbüchern gewöhnlich, für spnonym mit aedes gebraucht wird, für zwei Häufer angesehen wissen will, so ist kaum zu bezweifeln, baß bergleichen auch in bem Stadtverzeichnisse als besondere insulae aufgeführt wurden.

- 3) Die Frage, welche Bewohnerzahl auf ein Haus in Rom etwa durchschnittlich zu rechnen sei, dürfte zweckmäßig hier auszusezen, und erst nach Erörterung des Umfangs der Stadt zu betrachten sein, worauf nunmehr unter C. überzugehen ist.
- C. Dies ist der eigentliche Zweck der vorstehend schon angesührsten Abhandlung Dureau's de la Malle, der sich, meines Erachtens, durch Zurücksührung der Aufgabe auf eine mathematische Grundslage, sollte er auch in der Schlußfolge geirrt haben, doch ein größeres Verdienst erworben hat, als Zumpt S. 61 u. ff. und Becker-Marquardt S. 101 annehmen.

Derselbe hat nun ben Flächeninhalt Roms innerhalb ber, in ben alten Ringmauern Roms gegenwärtig noch erhaltenen,

Aurelianischen Mauer (vergl. Bunsen, Beschreibung von Kom I. S. 644 u. solg. und Becker, röm. Alterthümer I. S. 182) nach dem allgemein als zuverlässig befannten Plane von Rolli (S. Bunsen Borr. XLV) mit größter Genauigkeit auf 1398 Hect. 42 ar. g. c. — 2531,524 Sächs. Acker, nahe 5485 Pr. Morgen berechnet. Dies auf Revision durch zwei Mathematiser bezruhende Ergebniß ist um so weniger in Zweisel zu ziehen, als es sowohl mit dem von Becker seinem Handbuche beigefügten Plane, nach einer freilich nur sehr oberstächlichen Berechnung, als mit meiner eignen Kenntniß der durchwanderten Entsernungen übereinstimmt.

Ist daher jene Ziffer als feststehend zu betrachten, so fragt es sich zunächst, ob auch die Mauer Aurelians die 14 Regionen des Polizeibezirks der Stadt Rom zu Constantins Zeiten vollstäns dig umfaßt oder theilweise ausgeschlossen habe.

Wir sinden in den Pandesten L. T. 16 de verb. signis. sünf Stellen, nehmlich l. 2. 87. 139. 147 und 154, deren erstere von Paulus also lautet: Urbis appellatio muris, Romae autem continentibus aedisiciis sinitur, quod latius patet etc. und die zweite: Urbs est Roma, qua muro cingitur, was in den drei übrigen mit anderen Worten bestätigt wird. Da indes die Bersfasser dieser Stellen Alsenus, Macer, Paulus, Terentius, Clemens und Ulpian insgesammt vor Aurelian lebten, zu deren Zeit aber doch die Mauer des Servius Tullius sicherlich nicht mehr bestand, so ist es freilich zweiselhaft, was sie unter muro verstehen.

Dies mag aber entweder die, wenigstens ihrer Linie nach (selbst heute) noch befannte des Servius, ober eine neue vielleicht bei Vespasians Vermessung (Plinius III, 5, 66) gewissermaßen als ideale Mauer festgestellte Grenze ber innern Stadt gewesen sein, so kommt doch darauf für die vorstehend sestgestellte praktische Frage nichts an.

Von einer der 14 Reg. Augusts nun wissen wir mit Sichersheit, daß sie zum großen Theile außerhalb der Aurelianischen Mauer lag, die XIV. nehmlich, transtiderim, welche 4405 insulae, 158 domus und 78 aedes, Tempel zählte, und namentlich nicht nur den von der Mauer umschlossenen Janiculus, sondern auch den darin nicht enthaltenen Batican umfaßte (s. Preller 23. 205—209). Rag nun auch die Umgegend des Baticans, wo besonders nur

bas Gajanum und Frigianum, der Circus, auch palatium Neronis, die Gärten der Agrippina und Domitia und das Grabmal Habrians befannt sind, wegen ungesunder Luft etwas weniger beswohnt gewesen sein, so kann sich letztere doch auf das unmittelbare, über 1 römische Meile lange, Flußuser kaum bezogen haben, jedenfalls hat sich die Judenstadt jenseits der Tider (s. Becker I. S. 255) auch hierher erstreckt. Es erscheint daher gesrechtsertigt, wenn wir auf den von Aurelians Mauer, die von der porta portuensis an der Tider die zu der uralten Festung auf dem Janiculus und von da im spizen Winket herab zur porta janiculensis führte, umschlossenen Theil dieser Region, der nur etwa <sup>2</sup>/<sub>5</sub> der ganzen umsaßt zu haben scheint, höchstens die Hälfte obiger Häuserzahl rechnen, also mindestens 2200 insulae und 75 domos von der Aurelianischen Urbs in obigem Sinne abrechnen.

Von den übrigen Theilen fehlt es uns zwar an Nachrichten, ce liegt aber auf ber Hand, daß eine rein militärische Bertheis digungslinie, mas, nach Nicbuhr in Bunsens Beschreibung ber Stadt Rom I. S. 115, Preller S. 76, vor Allem aber der Natur der Sache nach, die Aurelianische Mauer sein sollte, nicht auf Einschließung aller einzelnen Stadtgebäude, die sich gewiß an ben Hauptlandstraßen strahlenartig nach allen Richtungen hinausstreckten, berechnet sein konnte, weshalb die Thatsache, daß auch die Aurelianische Stadt noch Vorstädte hatte, was Preller S. 76 namentlich vor der porta appia annimmt, an sich unzweiselhaft ift, nur Zahl und Umfang berselben baher ungewiß sind. jeboch aus benselben naheliegenden Gründen, wie in unsern Städten, auch die Vorstädte Roms zwar räumlich ausgedehnt, ohnstreitig aber boch weit aus einander gebaut, auch wohl für gewerbliche Unlagen bestimmt gewesen sein, namentlich aber zahlreiche und größere Gärten umfaßt haben mögen, so erscheint es begründet, auf dieselben nur eine verhältnismäßig kleinere Zahl von Häusern zu rechnen. Welche? — muß freilich immer reine Vermuthung bleiben, obgleich gerade über die Borftadte Roms ortstundige antiquarische Forschung 179 wohl noch Manches aufklären könnte,

<sup>179)</sup> So Außerordentliches diesfalls namentlich zulett von Becker geleistet worden, so bleibt doch noch Biel zu thun übrig. Beispielsweise erwähne ich,

doch glaube ich 4000 einschließlich der vorstehend festgestellten in der transtiberinischen als das Mindeste, 6000 aber auch als bas Höchste ansehen zu muffen, ba insbesondere bei einer sehr großen Bebeutung der Vorstädte doch wohl eine mehrere Spur von solchen in den Regionsverzeichnissen sich erhalten haben dürfte. Die Annahme Dureau's de la Malle, daß Roms Vorstädte im 4. Jahrhunderte 120000 Einwohner gehabt hätten, beruht, wie er selbst zugiebt, auf völlig vager Vermuthung, wurde aber mit obigen 6000, wenn man für solche, bei voraussetlich minder dichter Bevölkerung, 20 Köpfe auf das Haus rechnet, gerade übereinstimmen. Hiernach würde sich für Roms Flächenraum innerhalb der Aurelianischen Mauer eine Zahl von wes nigstens 38000 und äußerstens 40000 insulis ergeben. Die höheren Stände haben ursprünglich unzweifelhaft nur in der innern Stadt gewohnt, späterhin gewiß aber auch vielfache domus, als halbe Landhäuser, in der Vorstadt gehabt, die daher unter den 1482 unserer Verzeichnisse mit begriffen sein mussen, von denen hier also nur etwa 1300 auf die Stadt innerhalb der Aurelianischen Mauer zu rechnen sein bürften.

Um nun den Flächeninhalt, auf welchen sich tiese Häuserzahl vertheilt, zu berechnen, haben wir zuvörderst von dem der gessammten innern Stadt an 5485 Preuß. Morgen Flächenraum allermindestens 1/5 — 1097 Pr. Morg. auf den Lauf der Tiber, Straßen, Pläge und sonstige freie Räume, namentlich die 8 campi, 11 sori (s. Preller S. 26) und 1352, durch 18 große Wassersleitungen gespeiste, lacos, d. i. größere oder kleinere Wasserbasssins (s. Preller 108) nebst 11 Nymphäen oder Duellgebäuden, so wie auf die öffentlichen Gebäude, an etwa 300 aediculis, denen sich häusig geheiligte Haine anschlossen, 10 Basiliken, 11 Thermen, 2 Eirci, 2 Umphitheater, 5 Theater mit über 80000 Sippläßen, mindestens einer Naumachie (s. Preller 206, weil die zweite außers

Taß der verdiente Mann, indem er 1, 691 u. 92 tie Erbauung des Circus des Caracalla dem Romulus, einem Sohne des Maxentius, zuschreibt, übersehen hat, daß Eusebius in seiner befannten Chronif ties ausdrücklich von Caracalla bezrichtet, Eusebius als Zeitgenosse des Romulus aber hierüber besonderen Glausben verdient. Der Zweisel dürfte sich vielleich, wie die Thore Aurelians die Inschriften des Honorius tragen, durch wesentliche Herstellung und Verbesserung Seiten des Romulus erklären.

halb ber Aur. Mauer lag), gegen 250 Pistrinen, und bas Prätorium nebst den übrigen Casernen abzurechnen. Diese Annahme bürfte jedoch ohnstreitig noch eine zu geringe sein, da die Tiber allein innerhalb Aurelians Mauer gegen 277 Morgen, bas nach seinen 3 äußeren Seiten noch bekannte Prätorium wenigstens 80 und die in ihrem äußeren Umfange erhaltenen Thermen bes Titus, ber Antonine und Diocletians minbestens 142 Morgen enthielten, also der Fluß und diese 4 Gebäude allein schon gegen 500 Morgen einnahmen, wobei bie 8 großen campi noch ungerechnet finb. Waren nun auch die Gaffen und Straßen Roms ursprünglich äußerst schmal, nach bem XII-Tafelgesetze nehmlich nur 8 Fuß in gerader (porrecto) und 16 in frummer (anfracto) Richtung und bürften selbst burch Nero nach bem großen Brande (latis viarum spatiis Tac. XV, 43) zwar wohl die Hauptstraßen eine merkliche relative Erweiterung, sicherlich aber noch nicht die moderne Straßenbreite unserer Hauptstädte erlangt haben, so liegt es doch auf der Hand, daß neben Straßen und Gaffen auf den Gesammtumfang der vorstehend aufgeführten freien Räume und öffentlichen Gebäude, welche letteren namentlich nicht in die Häuserreihen eingebaut sein konnten, sondern mehr ober minder große freie Plage um sich haben mußten, sicherlich mehr als 600 Morgen zu rechnen sein dürften, 180 weshalb hier statt bes 1/5 an 1097 Morgen nur 1185 angenommen werben sollen, wornach für Wohnungsräume 4300 in runder Summe verbleiben.

Hiervon sind nun auf die innerhalb der Mauer gelegenen 1300 domus nehst den zu vielen derselben gehörigen Gärten und Anlagen mindestens 2000 Morgen zu rechnen, was auf 1 derselben wenig über 1½ Morgen beträgt. Da der ganz von dem Kaiserpalaste 181 bedeckte Palatin allein 130—140 Morgen um

<sup>180)</sup> Nach modernem Maßstabe wird man dies viel zu wenig sinden, hat jedoch zu erwägen, daß die baulichen Verhältnisse des Alterthums, wo nicht die Nothwendigkeit, wie bei den Stätten für Schauspiele, die Größe vorschrieb, im Allgemeinen ungleich kleinlicher waren, als die heutigen. Es giebt heute noch in Rom alte Tempel, die kaum die Größe einer kleinen Dorffirche haben. Was ist das Pantheon gegen die kleinste der drei römischen Hauptkirchen?

<sup>181)</sup> Das goldene Haus des Nero, bas nach Becker I. S. 432 gegen 1/s g. Meile lang war, ward später bekanntlich wieder aufgegeben.

Faßte, von den namhaftesten, ohnstreitig zu domus gehörigen Gärten von ungemeiner Ausdehnung wenigstens 5 die des Salslust und Lucullus (nachher Valerians) auf dem M. Pincio, der sogar den Namen collis hortorum führte (Pr. S. 134 u. 138), die des Pallas auf dem Esquilin (S. 131); die einen der gens Domitia auf dem Cälius (S. 209) und die Cäsars am Janiculus (S. 216) in der innern Stadt bekannt sind, der Lurus der rösmischen Großen in ihren Palästen, 182 zu denen Porticus, schatztige Laubgänge, Bäder, und häusig Fischteiche gehörten, aber nostorisch ist, so dürste obige Annahme sicherlich eher zu niedrig, als zu hoch sein.

Hiernach verbleibt für 40000 ober mindestens 38000 Bürsgerhäuser, insulae, ein Flächenraum von nicht mehr als 2300 Morsgen, was für eins berselben durchschnittlich 10,35 oder äußerstens 10,85 Pr. Authen ergiebt, wornach, wenn wir uns solche alle als quadratisch denken, sede Seite derselben nicht ganz 3,24 und bez. 3,29 Pr. Ruthen oder 38,28 und beziehentlich 39,28 Fuß = 21,25 und bez. 21,82 sächs. Ellen lang gewesen sein würde.

Hieraus dürfte sich unzweiselhaft ergeben, daß unter insulis nicht blos ganze Häuser, sondern, großentheils wenigstens, nur solche, in der ganzen Höhe durch Mauern getrennte Separattheile von Häusern zu verstehen sind, wie dies vorstehend S. 255 u. f. erläutert ward. Man hat nämlich insbesondere auch zu erwägen, daß es in Rom außer den Palästen und den nur bemerkten, übrigens 4 dis 5 Stock hohen, also thurmartigen Wohnungsscasernen doch auch eine Kategorie von Mittelhäusern gegeben has den muß, in denen namentlich das dei den Kömern so beliebte cavaedium 183 nicht sehlen durste.

Hiernach könnte die Möglichkeit einer so großen Zahl von

<sup>182)</sup> Ueber die Paläste ber Großen vergl. Dureau d. l. M. S. 245—48, wovon hier nur zu erwähnen ist, daß Valerius Max. IV, 4. §. 7 anführt: "Man halte einen Raum von 7 Jugera (nahe 1 Mrg.) noch für beschränft," und Seneca an den daselbst angezogenen Stellen, den Wohnungsluxus tas delnd, sagt: domos instar urbium, aedisicia privata laxitatem urbium magnarum vincentia.

<sup>183)</sup> Rein Hof im moternen Sinne des Worts, sontern ein unbedeckter, von Wohnraumen umschlossener Raum, der selbst als Wohnungs= und Aufsenthaltsort während bes Tages verwendet wurde, wie er sich in dem patio bes südlichen Spaniens heute noch sindet.

insulis in so beschränktem Raume überhaupt bezweiselt werben, wenn man nicht dabei die Grundverschiedenheit der antisen Wohnungsverhältnisse von den modernen ins Auge zu sassen hätte, wie und solche aus dem Anblick von Pompeji auf das Lebendigste entgegentritt. Schutz gegen Witterung war der einzige Zweck bei den Häusern der Alten, das Mobiliar auf das Allerunentbehrlichste beschränkt, so daß wenigstens vier der pompejanischen Zimmer oder Kammern in einem mäßig großen unserer Zeit Platz sinden. Selbst in der späteren Zeit waren die Wohnräume die in das Mittelalter hinein ungemein beschränkt, so daß erst die letzten 3 die A Jahrhunderte eine wesentliche Aenderung hierin hervorgerusen haben.

Insbesondere muß man sich die Sclaven, rücksichtlich ihrer, Schlafstätten, überall als eingepfercht in den engsten Raum densten, da deren Arbeiten größtentheils im Freien oder andern Theilen der Häuser zu verrichten waren.

Geht man nun auf die Frage über, wie viel Bewohner auf eine solche insula zu rechnen sein dürften, so ist ein auch nur annähernder Bergleich mit modernen Wohnhäusern um so schwiestiger, weil es nicht möglich ist, aus den statistischen Hülfsmitteln selbst für unsere Zeit die Durchschnittszahl der, in den großen Städten auf ein Haus fallenden, Bewohner mit Sicherheit zu ermitteln.

Namentlich sind die Angaben in Schuberts allgemeinem Handbuch der Staatskunde, worauf sich B. Marg. III, 2. S. 102 veruft, viel zu wenig auf Specialität gegründet, um hierbei mit einiger Zuverlässigkeit benutt werden zu können.

Um dies näher zu belegen, beziehe ich mich auf die Tabellen, und amtlichen Nachrichten über den Preuß. Staat auf das Jahr 1852, worin S. 4 die Zahl der Gebäude in Berlin folgendersgestalt angegeben ist:

- a) öffentliche Gebäude 360, welche jedoch mit Ausnahme von 46 Kirchen, insgesammt, und zwar die 60 Versorgungs= und Strafhäuser sogar sehr zahlreich, bewohnt sein müssen.
- b) Privatwohnhäuser 9349 Fabrif-Gebäude, Mühlen und Privat-Magazine 715 Ställe, Scheunen und Schoppen 6860 an und in welchen jedoch, zum Theil wenigstens, ebenfalls auch Wohnungen, namentlich

für die dabei angestellten Personen, anzunehmen sein bürften.

Summa: 16924

Hauptsächlich aber ist zu berücksichtigen, daß die 9349 Pris vathäuser sicherlich nur nach den Hausnummern aufgeführt wors den, alle vom Hauptgebäude abgesonderten, gleichwohl auch bes wohnten Nebens und Hinterhäuser, die sich häusig sinden, daher nicht besonders gezählt worden sind.

Wie ist es aber nun möglich, aus der daselbst S. 21 angegebenen Einwohnerzahl von Berlin an 419756, excl. Militär, mit nur einiger Sicherheit die Zahl der auf ein bewohntes Haus fallenden zu bestimmen?

Da jedoch anzunehmen ist, daß die Zahl der bewohnten Gesbäude in keinem Falle unter 12000 und über 14000 betragen habe, so dürste eine Durchschnittszahl von 30 und 35 der Wahrscheinslichkeit nahe kommen.

Gleiche Unsicherheit bietet die ebenfalls eingesehene specielle Tabelle über die Häuser und Volkszahl der Stadt Wien dar.

Nur bei den statistischen Ermittelungen im Königreiche Sachsfen sind bewohnte und undewohnte Gebäude genau unterschieden worden, und es haben sich hiernach für Dresden mit ungefähr 100000 Einwohnern etwas über 26 und für Leipzig mit über 60000 etwas über 32 auf eins dieser letteren ergeben, wobei jestoch zu bemerken ist, taß die Häuser in letterer, in ihrem innern Theile sehr dicht bevölkerten Stadt, im Allgemeinen höher, auch mit Ausnahme der Paläste Berlins, sicherlich größer sind, als die des letteren, da nicht wenig derselben in Leipzig, namentlich die sogenannten Durchhäuser, gegen ½ bis nahe 1 Morgen Areal einnehmen, weshalb die durchschnittliche Einwohnerzahl pro Hause in Berlin sicherlich die Leipzigs kaum erreichen dürfte.

Rann nun eine römische insula nach Obigem, nach Abrechs nung der Haupt = und Zwischenwände, der Treppe und des uns entbehrlichsten Vorraums kaum über 11 bis 1200 184 rhein. Eruß Wohnungs =, Wirthschafts = und beziehentlich Gewerbsraum im

<sup>184)</sup> Bei quadratischen Häusern würden allerdings gegen 100 [ 'mehr zu rechnen sein, da das [ von 38: 1440',  $50 \times 26$  aber, bei gleichem Umfange, nur 1300' ist, erstere aber entweder gar nicht, oder doch gewiß nur äußerst selten vorkamen.

Lichten, also etwa 8 bis 10 kleine Piecen, enthalten haben, so kann auch jedes Stock höchstens nur für eine wenig bemittelte Familie genügt haben, zumal das Erdgeschoß, in den belebtesten Stadttheilen wenigstens, gewiß zu Kaufläden bestimmt war, wes halb kaum über 25 bis allerhöchstens 30 Bewohner auf eine insula zu rechnen sein dürften, was die modernen Wohnungs verhältnisse im Durchschnitte aller Bewohnerklassen sicherlich mins destens um das Doppelte bis Dreisache übersteigt.

Hiernach läßt sich nach ber Häuserzahl folgende, freilich höchst unsichere, Wahrscheinlichkeitsberechnung ber Volkszahl ber innern Stadt aufstellen:

60000 Bewohner der öffentlichen Gebäude, einschließlich der servi publici.

260000 Bewohner ber 1300 domus, an 200 auf jebes, fast burchaus Sclaven.

1000000 Bewohner der 38000 Privath., auf jedes etwa 25 1/2.

30000 Solbaten im Prätorium und ben übrigen Casernen.

1350000 für bie innere Stabt.

120000 für die Vorstädte.

1470000 für ganz Rom; ein Ansatz, der sich bei Annahme von 40000 insulis auf 1600000 erhöhen würde.

Da aber hierbei die vollständigste Ausfüllung aller Räumslichkeiten vorausgesetzt, auf die Abwesenheit so vieler Senatoren und Ritter in Kriegss und Civildiensten, auch sonst leerstehende Häuser und Wohnungen (die nie ganz sehlen konnten), namentlich auf die in Bau und Reparatur begriffenen, was bei der leichten römischen Bauart so oft vorkam, gar keine Rücksicht genommen worden ist, so dürste die runde Summe von 1400000—1450000 der Wahrheit wohl entsprechender sein.

Dieser Berechnung gemäß bedarf es nun kaum noch der Erwähnung, daß Dureau de la Malle, abgesehen von seinem Irrthum hinsichtlich der insulae, in seiner Schätzung der Römischen Bevölkerung nach dem Flächeninhalte S. 281, die solcher innerhalb der Aurel. Mauer auf 382695 und 120000 in den Vorstädten, also 502695 überhaupt und S. 282 und 283 mit Fremden und Soldaten auf ungefähr 550000 angiebt, sich einer gänzlichen Mißkenntniß der antiken Wohnungsverhältnisse und dabei noch S. 283 unter 3 3. 4 v. u. eines groben Versehens

schuldig gemacht hat, da er statt "la population de l'enceinte d'Aurelien" offenbar "du temps d'Aurelien" sagen wollte und sollte, indem die Summe von 550000, abgerundet von 562000, die 502000 + 30000 Fremde und + 30000 Soldaten, nach S. 281 die der innern Stadt einschließlich der Vorstädte ist, während die der innern Stadt ohne Vorstädte nur 382695 + 60000 Fremde und Soldaten also 442695 betragen würde.

Hiernach stellt sich als Endergebniß dieser ganzen Erörterung folgendes heraus:

- 1) Es ist unmöglich, die Bevölkerung Roms aus den vorhandenen Quellen mit genügender Sicherheit zu ermitteln.
- 2) Da jedoch der Umfang der innern Stadt das Einzige mathematisch Feststehende ist, dieser aber ein auffallend besichränkter war, namentlich den von Berlin, auch dies ohne Vorstädte gerechnet, sicherlich bei Weitem nicht ersreichte, so muß auch diesem entscheidenden Umstande, wieswohl unter Rücksicht der antisen Wohnungsverhältnisse, die nöthige Rechnung getragen werden, weshalb
- 3) allerwegen die Bevölkerung Roms in der Kaiserzeit nicht merklich über 1½ Millionen angenommen werden kann.

Die Bewegungen dieser Population innerhalb eines mehr als 300jährigen Zeitraums anlangend, so haben wir anzunehmen, daß solche zur Zeit ber Schlacht von Actium wahrscheinlich noch keine Million betrug, unter Augusts Herrschaft aber bebeutend, und bis zu bem Brande unter Nero, der solche sicherlich etwas verminderte, fortwährend gestiegen ist. Nach dieser augenblicklichen Abnahme mag, besonders während ber glücklichsten Epoche Roms, wiederum eine successive Bermehrung, und unter Mark Aurel und Commodus vor der furchtbaren Best der Jahre 166 und 189 n. Chr., welche lettere in einem Tage häufig 2000 Menschen wegraffte, ber Culminationspunkt berfelben eingetreten, von ba ab aber ein, wenn auch nicht steter und ununterbrochener, Rückgang berselben vorherrschend geblieben sein. Hat es hiernach gewiß auch Zeiten gegeben, wo obige Summe von 11/2 Millionen um 1 bis 200000 überstiegen ward, so dürste doch der mittlere Durchschnitt erstere faum erreicht haben.

# Ercurs h.

Beschränkung der Getreidespende auf die Einwohner von Rom.

(Bu S. 250.)

Es steht zweisellos sest, daß das S. 57 angeführte Geset des Cajus Gracchus je dem Bürger (£xáστω των δημοτων Appian d. d. c. I. 21) die Lieferung von Grtreide zu ermäßigtem Preise zusicherte, da ja Cicero (Tusc. III, 20. 48) ausdrücklich erwähnt, daß auch der Consular Piso zu Gracchus Alerger solches gesordert habe, weshalb Plutarchs abweichende Ansicht (E. Gracch. 5) auf Irrthum beruht.

Die versteckte Absicht des Grachus hierbei war, wie oben schon bemerkt ward, nichts als Bestechung des gemeinen Hausens, um ihn für seine weiteren, an sich edelgedachten Plane zu gewinnen, der offene Vorwand dafür konnte nur auf der Idee einer bleibenden Besoldung oder Auslösung für die stimmberechtigten Bürger beruhen.

Schon damals aber hatte, da die ganze besitzlose Masse nach Rom drängte, die gemeine plebs urbana immer mehr die Stelle der einst so würdigen plebs romana eingenommen; deren regelmäßiger 20. Zusammentritt, nachdem die lex. Julia 664 allen Municipien Italiens das Bürgerrecht verliehen hatte, sogar ein Unding geworden war-

Bezog sich nun der politische Zweck der ganzen Maßregel gleich ursprünglich nur auf die factischen Stimmherren, was der Gesetzgeber freilich nicht offen aussprechen durfte, durch die auf die Stadt Rom allein beschränkte und zwar monatliche Lieferung aber indirect zu bewirken suchte, so liegt auf der Hand, daß nach jener wichtigen Versassungsänderung an eine Getreites versorgung von ganz Italien nicht gedacht werden konnte.

Ob nun dies unter der Republik semals durch eins der vieslen späteren Gesetze über diesen Gegenstand (s. Mommsen, d. r. Trib. S. 180—182 und Beck. Marg. III, 2. S. 92—95) ausstrücklich ausgesprochen, oder die nunmehr absolut nothwendige Beschränkung auf Rom lediglich im Verwaltungswege durchgeführt worden sei, wissen wir nicht.

Anders ward die Lage durch Cäsars Alleinherrschaft, der, nur den politischen Zweck verfolgend, an Gesetz und Verfassung dem Wessen nach nicht weiter gebunden war. Von diesem ward nun die bisherige monatliche Getreidespende durch einen recensus, nach Suctons Ausdruck Cäsar 41, oder durch einer Exéxaves (Dio-Cass. XLIII, 21), worunter eine Localrevision der Liste mit Zuzichung der Hauswirthe (vicatim per dominos insularum) zu verstehen ist, entsprechender regulirt, und hierbei die Zahl der Empfänger von 320000 auf 150000 normal beschränkt, und zwar, wie Sucton hinzusetzt, mit der Wirkung, daß Neusberechtigte nur in erledigte Stellen einrücken könnten.

Dio-Cassius sagt hierbei ausdrücklich, "Cäsar habe Vieles sorgfältig erforscht, und so auch das Getreide empfangende Volk, das od narà dinge, sondern, wie es in unruhigen Zeiten zu geschehen pflege, auf das Weiteste ausgedehnt worden sei, einer Prüfung unterworsen, und die Hälfte desselben in Wegfall gesträcht." Da ding (eigentlich die Gerechtigseit) sowohl das masterielle als das formelle Recht bedeuten kann, sind jene Worte eben so wohl auf bloße Abstellung eingerissener Mißbräuche, als auf eine an sich gerechtere Vertheilung zu beziehen.

Wird nun auch erstere Meinung durch den Nachsatz mehr unterstützt, so schließt dies doch keineswegs aus, daß neben Aussstoßung Unberechtigter zugleich der bisherige Vertheilungs-Grundsatzelbst einer Nevision unterworsen worden sei, ja dies ist sogar nach der großen Zahl der Ausgestrichenen, über 50%, gar nicht zu bezweiseln. Mißbräuche bei der Vertheilung können nehmlich nur in so weit stattgefunden haben, als entweder Verechtigte mehr empfingen, als ihnen zukam, was dei einer Duantität von 5 Modien, etwa 6½ Dresdener Mete (s. S. 88), die unzweiselhaft in einem Maßgesäße geschüttet ward, kaum denkbar sein dürste, oder ganz Unberechtigte sich eindrängten, welches nur Veregrinen gewesen sein könnten, da Freigelassene stimm und perceptions=

berechtigt, Sclaven für ihre Person aber überhaupt nicht ers werbfähig waren. Der unbefugten Theilnahme von Peregrinen aber würde ohnstreitig schon die Eifersucht des berechtigten Volkes entgegen getreten sein.

Daher dürfte jener angebliche Mißbrauch ohnstreitig nur darin zu suchen sein, daß die Bürger in Rom die Getreidekarten (tesserae) Auswärtiger für ein geringes Geld ober umsonst an sich brachten, und deren Antheil für sich bezogen, was nun Casar mit gutem Grunde abstellte. Nicht minder wird damals auch die Ausschließung der Senatoren und Ritter, wenn diese nicht bereits durch das Terenz-Cassische Geset vom Jahre 681 verfügt worden war, erfolgt sein. 185

Möglich ist es zwar allerdings, daß Cäsar bei seiner Reduction auch das Bedürfniß der Empfänger mit berücksichtigt habe, für wahrscheinlich aber ist dies, bei dem durchaus politischen Charafter der ganzen Maßregel, nicht anzusehen.

Unter allen Umständen ist aber, obwohl volles Licht hierüber bei der Dürftigkeit der Duellen nicht erlangt werden kann, die Ansicht begründet, daß Cäsars Maßregel nicht, blos eine administrative, son dern zu gleich eine principielle, hiernach aber die Getreidevertheilung in der Kaiserzeit auf die in Rom wohnshaften Bürger — die einzigen, welche der Monarch zu fürchten hatte — beschränkt war, welche Thatsache auch von keinem mir bekannten Forscher je bezweiselt worden ist.

<sup>185)</sup> Daß biese unter August stattfand, wird nicht nur von allen Forschern angenommen, sondern auch durch Augusts Worte: plebei romanae et urbanae bestätigt.

# Bweiter Abschnitt.

#### Die Germanen.

#### Zehntes Kapitel.

Die Vorgeschichte bes Germanischen Stammes.

Es würde Irrthum sein, benjenigen Zeitpunkt, mit welchem unsere Kenntniß der Geschichte eines Volks beginnt, als Anfang dieser Geschichte selbst bezeichnen zu wollen, da jede Epoche im Völkerleben durch tausend unsichtbare Fäden wiederum mit eis ner langen dunkeln Borzeit verknüpft ist.

Für diese gebricht es uns an geschichtlicher Runde, aber die geschichtliche Speculation vermag diese Nacht einigermaßen aufzuhellen.

Solche Aufgabe für die Geschichte der Germanischen Race und deutschen Nation insbesondere zu lösen, haben wir in einer früheren Schrift: Zur Vorgeschichte deutscher Nation, Leipzig bei T. D. Weigel 1852, zu lösen versucht, deren Hauptergebnisse wir in Folgendem hier zusammenfassen.

## a) Speculative Forschung.

1) Ausersehen und vorbestimmt für einander wurden im Rathschlusse ewiger Weisheit Europa, der edelste Theil der Erde, und die Germanische Race, die edelste der Menschheit; nicht aber, daß jenes die Grenze, nur daß es der Sitz der Herrschaft dieser werde.

Verbreitung über die ganze Erde, Weltherrschaft, beren Beruf. Dazu aber muß ber Grund von Anbeginn an gelegt worben sein.

Schon beshalb können wir uns Nordbeutschland und Skansbinavien nicht als Geburtsstätte, sondern nur als erstes Wanderziel der Germanischen Race denken.

- 2) Die Einwanderung der Germanen aus Asien wird aber, abgesehen von Rebengrunden, hauptsächlich auch durch die unsweiselhafte Urverwandtschaft der deutschen Sprache, nicht nur mit der aller gebildeten Völker Europa's, sondern auch mit dem Zend und Sanscrit bestätigt, da Gleichartigkeit der Sprache nothwendig Gleichartigkeit der Abstammung bestimmt. Der Ursis der Indos Germanischen Sprachwurzel muß aber in Asien gewesen sein, weil für die umgekehrte Möglichkeit einer, nur durch Eroberung erklärslichen Uebertragung europäischer Sprache auf Mittels und Hintersasien jegliches Anhalten in Sage und Geschichte sehlt.
- 3) Die Zeit und die zufälligen äußeren Anlässe der Ureinwanderung sind unerforschlich. Nur die Wege, auf welchen, und die Zeitfolge, in welcher die verschiedenen Hauptstämme aus Asien nach Europa hinüberzogen, können wir, beinah mit Sicherheit, bestimmen.

Erstere hat die Natur selbst angewiesen:

- a) den Landweg durch das große Bölkerthor zwischen dem Ural und Kaspischen Meere, welcher allein beide, durch Gebirge fonst fast unübersteiglich geschiedene Welttheile wiederum verbindet, zu den unermeßlichen Steppen des Pontus,
- b) ben Sceweg burch die einander zugewandten Halbinseln und Inseln beider Erdtheile über schmale Meerengen hin.
- 4) Dieser Verbindung Beider entspricht der innere Bau Europa's, das durch zwei parallele Bergketten, die der Alpen und
  der Karpathen, in drei, mehr oder minder entschieden getrennte,
  Theile gesondert wird.

Der erste derselben, die südlichen Außenglieder, Griechenland und Italien, sind ohnstreitig, wo nicht ausschließlich, doch größtentheils, über die See her bevölkert worden.

Der Landweg bagegen spaltet sich an der Nordwestecke bes schwarzen Meeres, indem die Ströme — die Naturstraßen ber

Urzeit — theils nach Rorben und Nordwesten (Onieper, Bugund Oniester), theils nach Westen (Donau) führen. Lettere schloß ben Einwanderern das mehr bergige Mittelland zwischen Alpen und Karpathen auf, erstere das nördliche Flachland zwischen Karpathen und Ostsee.

- 5) Die Zeit des Auftauchens der verschiedenen Hauptstämme Europa's in der Geschichte, deren relativer Culturgrad, und die Lage ihrer ersten Wohnsitze setzen außer Zweisel, daß
  - 1. zuerst Hellenen und Italier in die süblichen Außenglieder,
  - 2. Relten in bas Mittel= und beffen Hinterland,
  - 3. Germanen in den Westtheil des nördlichen Flachlandes, zulest
  - 4. Slaven in ben Osttheil bes gebachten Flachlandes einges wandert sind.
- 6) Rasch und groß sproßten die Völker der, ein Jahrtausend hindurch vom nördlichen Europa isolirten, südlichen Außenglieder zu wunderbarer Blüthe auf.

Das classische Alterthum ward das Ferment der neuen, christlich=germanischen, Welt.

Der chemischen Verbindung beider diente die keltische Nationalität, indem sie selbst darin unterging, zur Vermittelungsbasis.

Nur die, gerade am langsamsten reisende germanische, bewies! sich zu höchster Cultur= und Weltherrschaft vorbestimmt.

- 7) Von Wichtigkeit für die Geschichte der Ureinwanderung als doppelte Wegstätte und Pflanzschule der jungen Völker erscheint Thrakien, theils dem Mittels theils dem Südlande angeshörig, nebst dem nördlich und nordöstlich anstoßenden Flachlande. Dafür, daß auch Germanische Stämme längere Zeit hindurch hier gesessen haben, spricht die, durch neuere Forschungen dis zu hoher Wahrscheinlichkeit erwiesene, ursprüngliche Identität der Gethen und Gothen, wie der Kimmerier und Kimbrer.
- 8) Nicht durch Einwanderung in ihre ersten Site allein ward die Vorbildung der Germanen zur Weltherrschaft erfüllt.

Dazu bedurfte cs weiterer Erziehung durch des Volkes äußere Schickfale, wozu hinwiederum in bessen innerem Triebe der Grund gelegt war. Aus dem Streben nach Erwerd und Besit, nach Ruhm, nach dem Fernen und Unbekannten — der activen Race chelstes Kennmal — erwuchsen jene tausendjährigen Nationals

kämpfe, die Bölkerwanderung, und die Ausbildung bes Gefolgsisstems, durch welche, in Verbindung mit vielsacher glücklicher Mischung des Blutcs, der germanische Stamm zu seinem Weltsberufe groß gezogen ward.

Gleiche Gunst ist dem slavischen Hauptstamme nicht zugesfallen, weil ihm nur das, durch Bau und Lage minder begün, stigte, Ostland, Kampf mit fremden Bölkern, Mischung des Blutes aber fast nur dessen Außenzweigen zu. Theil ward. Densnoch würde — anscheinend — durch siegreiche Verbreitung der Südost-Slaven über das Oströmische Reich eine zweite Weltherrsschaft, neben der westlichen germanischen, sich gebildet haben, wenn nicht dessen Außenzweige durch dazwischen gekeilte asiatische Horsden vom Hauptstamme losgerissen, und der Untersochung preissgegeben worden wären.

# b) historische Forschung.

In diesem Abschnitte wird, was im ersten Speculation vorsahnete, zum Theil durch die Geschichte bestätigt.

- 10) Was Plinius ungenau und unsicher, Tacitus aber ausstrücklich nur als Volkssage von den verschiedenen Hauptzweigen germanischen Stammes berichtet, entbehrt jedes, irgend wie verstäßlichen historischen Grundes.
- Die Geschichte kennt nur eine Hauptgliederung der Germanen in Sueven und Nicht=Sueven, Oft- und Westsgermanen, die vielleicht schon den vier Urnamen des Tacitus zum Grunde liegt, indem die (synonyme oder verwandte) Bezeichnung Sueven und Vandalen den östlichen, die der Marser und Gamsbrivier (Kambrer, Kimbrer) den westlichen Zweig des Stammes andeutete. Positiv gewiß ist aber nur der nationale Jusammenshang der großen Suevisch=Vandalischen Völkersamilie, die Gesmeinsamseit der Westgermanen liegt nur in der Negative ihres Gegensaßes zu den Sueven.
- 12) Ursit der Sueven scheint, nach Ptolemäus, Westsibirien die Ischims'sche Steppe, gewesen zu sein. Aus diesem können solche nur den Ural entlang durch das Bölkerthor in die Pontisch-Thrakische Steppe gezogen sein. Dort deren erste Pflanzschule, von welcher sie auf der Nordweststraße nördlich des Herschnischen Gebirges (Karpathen) nach Nordost-Deutschland eins

wanderten, Ausläufer gen Westen bis zur Trave, vor Allem süb= lich aussendend.

Durch das heutige Sachsen drangen sie von der Mittelelbe bis zum Mittelrhein vor, wo sie auf Kelten stießen, solche vom Main dis zum Oberrhein bei Basel zurückschlugen, und das Rheinthal zwischen Schwarzwald und Vogesen bleibend besetzten.

Bon hier zogen sie, ngch Strabo's bisher vernachlässigter Stelle (IV. S. 192) schon im 4. und 3. Jahrhundert vor Ehrals gallische Söldner durch Gallien nach Italien, bis solche Ario-vist's Riederlage durch Casar aus Gallien, August's Erweiterung des Reichs bis zur Donau aus Süddeutschland vertrieb.

- 13) Die Sueven unterscheiden sich in vierfacher Hinsicht von ben Westgermanen:
  - 1. Durch ihre, vor Chr. wenigstens, mehr nomadische Lebens= weise. Von August bis Mark Aurel durch Rom gezügelt, erwachte der alte Trieb zu neuem, welterschütterndem Aus- bruche in der Völkerwanderung.
  - 2. Durch nationale Verbindung unter sich, welche allein Marbods großes Reich zu erklären vermag.
  - 3. Durch bas bei solchen schon in frühester Zeit ungleich ausgebildeter hervortretende, auf Krieg und Eroberung abzweckende Gefolgsystem.
  - 4. Durch die, schon im Wesen des Nomadenvolkes bes gründete, vorwaltende Neigung zu monarchischer Resgierungsform.
- 14) Nicht historisch begründet ist die Meinung achtbarer Forscher, daß die Sueven in ihren germanischen Landen nur die herrschende Race, die dienende Urbevölkerung aber slavischen Stammes gewesen sei. Nur an der Grenzscheide zwischen beis den Stämmen mag ein solches Verhältniß theilweise stattgefuns den haben.

## Elftes Kapitel.

Sitte und Volksleben ber Germanen.

Im Herzen und den nordischen Außengliedern Europa's, von den Lappmarken bis zur Donau herab, vom Bothnischen Busen

bis zur Nordsee, im innern Lande zwischen Weichsel und Rhein — ein Raum von etwa 23000 
Meilen — saßen zu Beginn unserer Zeitrechnung zahlreiche wilde Völker, welche von Strabo, Plinius und Tacitus, ihrer Gesammteigenthümlichkeit nach, für Stammsgenossen erkannt wurden.

Kein Zweifel auch, daß solcher Gemeinschaft Bewußtsein, mehr ober minder bunkel, im Volke selbst lebte.

Begründet im Gefühle näherer Uebereinstimmung in Sprache, Götterglauben, Rechtsgewohnheit und Sitte unter einander, als mit den Grenzstämmen der Finnen, Kelten, Slaven (Veneden) und Sarmaten, hatte sich sogar der gemeinsamen Abstammung Erinnerung in der Liedersage noch erhalten.

Von weiterer Einheit derselben aber keinerlei Spur. Nicht die leiseste politische Verbindung, kein praktisch thätiges nationales Gemeingefühl, nicht einmal eines heimischen Gessammtnamens schwaches Vand. Das Vedürfniß des Ausslandes, besonders für wissenschaftliche Bezeichnung, hat den von einer einzelnen Kriegsgenossenschaft mit Absicht sich beisgelegten Namen: Germanen, 186 in Ermangelung eines andern, willkürlich auf den ganzen Stamm übergetragen; ein Volk, das sich selbst das Germanische nannte, hat es niemals gegeben.

Nur zwischen den Oftgermanen (Sueven) und den Westgermanen ergiebt sich aus den Quellen der ersten Zeit, wie aus der Geschichte sernerem Verlauf merkliche Verschiedenheit in Sitte, Verfassung und Bestrebung.

Das charafteristisch Entscheidende in dem nationalen Gesammtwesen der Germanen, auf dessen Entwickelung der Folgezeit Geschichte beruht, dürfte, furz zusammengedrängt, Folgendes sein.

<sup>186)</sup> Daß tieser Name keltischen Ursprungs, das heißt, turch die Kelten zuerst in Gebrauch gekommen sei, ist unbezweiselt. Daß der, erst im 9. Jahr-hunderte für einen Theil des germanischen Stammes aufgekommene: Theotisci, Theutisci (Deutsche) in dem, von Tacitus erwähnten Nationalgotte: Tuisco, oder in dem alten Specialnamen der Teutonen seine Wurzel sinde, ist theils behauptet, theils geläugnet worden. Die historische Kritik inuß eine Consectur entschieden verwerfen, die in den Quellen ein Jahrtausend hindurch keinerlei Beleg sindet.

Von seltener Kraft und wunderbarer Abhärtung gegen Kälte und Hunger waren die blondhaarigen, blauäugigen Söhne der Wildniß, mehr jedoch in Folge klimatischer Nothwendigkeit, als freier dewußter Uebung, oder Versagung, daher gegen Hiße und Durst überaus unvermögend; unfähig, wie dies der neuere germanische Culturmensch vermag, zugleich dem ewigen Eise der Pole, und der Glut des Aequators Troß zu dieten. Aehnlich der physische Muth der Germanen, wilder, aber roher Naturtrieb, Verserkerwuth des Angriss; passiver Ausdauer, bewußter Fassung im Mißgeschicke nicht fähig, vor Allem gegen Disciplin sich empörend.<sup>187</sup>

In geistiger Hinsicht theilten ste die Vorzüge aller wilben Völker höherer Race, Scharsblick, namentlich tiese Naturkenntniß und Verschlagenheit. Zwei Keime aber weltgeschichtlicher Größe hatte der Herr in diesen Stamm gelegt, innigen, wenn auch unsbewußten Sinn für das Edlere und Höhere, und wunderbare Culturfähigkeit, um so wirksamer und mächtiger, je stufenweiser und langsamer beide zur Entwickelung reiften.

Für nichts aber bethätigte sich jene Culturfähigkeit schneller und einflußreicher, als für die Waffen. Ariovist's Heer in Gallien, die germanischen Söldner und Officiere in Roms Heeren und die ganze Geschichte bekunden dies glänzend.

Auch den Hang zur Unthätigseit hatten die Germanen mit andern wilden Völkern gemein. In langdauernden Trinkgelagen erweiterte und erwärmte sich das Gefühl für öffentliche Angelegensheiten, steigerte sich aber auch mit dem Rausche zu Rauserei und Todtschlag. Dem Spiel fröhnten sie nüchtern, aber mit solcher Leidenschaft, daß sie, wenn Alles verloren, auf den letzten, verzweiselten Wurf das Höchste — ihre persönliche Freiheit — setzen. Willig ließ sich dann der Unterliegende, wenn auch der Stärkere, binden. "So groß, fügt Tacitus c. 24 hinzu, ist ihre Beharrlichsfeit in schlechter Sache, sie selbst nennen es Treue."

<sup>187)</sup> Den schlagentsten Beweis liefert die Geschichte von Germanicus zweistem Feldzuge im I. 15 n. Chr., wo die Germanen die Vernichtung des Castina mit vier Legionen mit Sicherheit in der Hand gehabt hätten, wenn sie sich nicht gegen den meisterhaften Kriegsplan des, schon römisch geschulten, Armin empört hätten, wozu der, Jenem gehässige Inguiomar und Beutedurst sie verleiteten. Auch Kap. 14 wird dafür zahlreiche Beweise liefern.

Kriegstänze nackter Jünglinge zwischen scharfen Schwertern, spitzen Spießen, bei benen Uebung Kunst, Kunst Anmuth hervorzief, war beren einziges öffentliches Schauspiel.

Anziehend und erhebend in Mitten solcher Wildheit die tiefe Berehrung der Frauen, die Reinheit des geschlechtlichen Verkehrs, die Würde und Treue der Ehe. "Niemand, sagt Tacitus 19, belächelt dort das Laster, noch wird Verführen und Verführtswerden Zeitgeist genannt." Die Zahl der Kinder zu beschränken, oder gar ein gebornes zu tödten, hielten sie sur Verbrechen. Ueberhaupt (so sast Tacitus a. a. D. den frappanten Gegensatzwischen dem staatlichshochgebildeten, aber verderbten Rom und der einsachen Biederkeit des Naturvolks in schlagenden Worten zusammen):

"gelten gute Sitten bort mehr, als anderwärts gute Gesete."

Kräftig an Körper, fräftiger an Gemüth, durch und durch für Freiheit glühend die germanischen Frauen. Was ist größer als der Tod jener Kimbrischen nach der Vernichtungsschlacht durch Marius im Jahre 101 vor Chr. Freiheit und Priesterschaft — Pfand gesicherter Keuschheit — wird ihrem Verlangen versagt. Da beginnen sie von der Wagenburg herab mit Speer und Lanze den Todessamps gegen das siegende Römerheer, schleudern die erwürgten Kinder unter die Husen der Rosse, tödten sich durch gegenseitige Streiche, erdrosseln sich mit dem eignen Haar.

Welche Rachzucht solcher Mütter Söhne!

Wie lange dieser Geist, zumal bei entlegenen freien Stämmen sich groß erhalten, beweist jene friesische Mutter, welche dem, aus der siegreichen Freiheitsschlacht gegen Graf Gerhard den Großen im I. 1320 rückehrenden Boten, auf die Meldung, daß ihre acht Söhne gefallen, ihr Mann aber lebe, mit Entrüstung erwidert: "der Feigling wage nicht mir zu nahen." Vernehmend aber, daß auch dieser todeswund, spricht sie: "Gelobt sei Gott, der mir solchen Mann, solche Söhne gegeben."

Gleichen Geist bekunden die Strafen der Germanen. Berräther und Ueberläuser knüpften sie zur Abschreckung an Bäume auf, Feiglinge und die welche sich römischer Wollust preisgegeben, erstickten sie in Moor und Sumpf und warfen noch Reisbundel barauf, um selbst die Erinnerung solcher Schmach zu begraben. Andre Verbrechen erschienen ihnen leichter, wurden daher, selbst Todtschlag und Diebstahl, nur mit Bußen an Geldeswerth geahndet.

Der Blutrache gebenkt Tacitus 21. Die Buße aber, burch welche die Familie des Erschlagenen gesühnt werden konnte, ward in weisem Instincte für den Gemeinfrieden gewiß schon in frühster Zeit eingesührt. Selbsthüsse war im weitesten Umfange erlaubt, ebenso der Raub, — wiewohl nur außerhald des Kreises der betreffens den Gemeinheit (Casar de bello gall. VI. 23), — der ihnen Schule, zugleich aber auch Zweck des Krieges war. Krieg aber war die Seele, der Mittelpunkt des gesammten germanischen Lebens, Alles durchdringend und gestaltend, Sitte und Familienbranch, wie Gessetz, übersassung und Götterglauben; 1888 Krieg war ihre Lust, ihr Stolz, ihr Hauptgewerbe; Wehre und Ehre gleichbedeutend; träge und mattherzig erschien ihnen mit Schweiß zu erwerben, was durch Blut errungen werden konnte.

Die Kriege der Germanen waren theils Volksfriege oder politische, theils Privatkriege oder Raubzüge einzelner Führer außerhalb der Landesgrenze. Nachdem aber Roms Uebermacht dem Schweisen auf fremdes Gebiet Schranken gesetzt, fand die Kriegslust meist nur noch im römischen Soldbienste Befriedigung, bis Wachsthum in Kriegskunst und Politik auf germanischer, zunehmender Verfall auf römischer Seite den eingebornen Tried zu neuer, Kom endlich vernichtender Lohe ankachte.

Ueber den relativen Culturgrad der Germanen zu Tacitus Zeiten, den Einige sehr tief, Andre wieder ungemein hoch stellen, herrscht lebhafter Meinungsstreit unter den Forschern.

Die Wahrheit sicherlich in der Mitte. Größte Einfachheit, aber nirgends Stumpssinn der Rohheit. Alles für das Nothswendige, nichts für Wohlleben und bloße Behaglichkeit. Schon die Erziehung hierauf berechnet, unter demselben Vich, auf demselben Boden, wuchsen die Kinder der Herren, wie der Knechte auf, dis die Jahre sie sonderten, innerer Abel den Stempel der Geburt aufdrückte.

<sup>188)</sup> Wie schön ift die Mythe von den Wallfyren, die, über den Schlachts feldern schwebend, die Seelen der vor dem Feinde Gefallenen sogleich in die Wallhalla tragen. Wie mußte solcher Glaube zur Tapferkeit und Todesverachstung begeistern.

Der Schiffsahrt und des Geldes, der Butter-, Käse-, Salzund Bierbereitung waren sie kundig, ohnstreitig auch des Schmiedens der Metalle, von denen sie Rupfer gewiß selbst gewannen, Eisen aber, nach dessen Seltenheit zu urtheilen, wohl aus dem Auslande bezogen, namentlich von den Kelten, die sich in Erzeugung und Verarbeitung der Metalle früh auszeichneten.

Für Handel, der ursprünglich, im Innern wenigstens, gewiß nur Tauschhandel war, hatten sie lebhasten Sinn und Neigung, wie die Einbürgerung zahlreicher römischer Händler in Marbods Reiche und der rege Verkehr der Hermunduren mit Augsburg (Germ. 41) beweisen.

Häuser bauten sie, wiewohl, bes Landes Natur und dem Bestürfnisse entsprechend, nur aus Holz, verzierten solche sogar durch Farben. Städte, Heerde der Cultur und Verseinerung, worin der Gallier sich brüstete, verabscheute der Germane. "Mauern, läßt Tacit. (Hist. IV, 64.) die Tencterer reden, sind Merkmale der Knechtschaft; auch die Thiere des Waldes, wenn du sie einsperrst, entwöhnen sich der Kraft." Befestigte Pläße aber, oppida, castella, durch Gräben, Wälle, Verhack und Pallisaden gesichert, als Schußs und Jussuchtsstätten gegen Uebersall, hatten sie allerdings; die Befestigungskunst der Germanen mag indeß, der hochausges bildeten gallischen (s. Cäsar, d. b. G. VII, 22 u. 23) gegenüber noch in roher Kindheit gewesen sein.

Ueber den Landbau der Germanen und dessen Betrieb, namentslich auch über die, selbst für geschichtliche Entwickelung so wichtige Frage, ob und wann bei ihnen schon ein Sonder-Privateigenthum oder nur Gemeindegut eingeführt war, — herrscht wiederum großer Zwiespalt der Forscher.

Diese Frage ist zwar von minderm geschichtlichen Interesse, im engern Sinne des Worts, wohl aber von desto größerm cultur-historischen, indem sie für vielsache, an sich auffällige, landwirthsschaftliche Verhältnisse der Folgezeit, selbst unsrer Tage noch, den Schlüssel bietet. Wir haben sie zum Gegenstande einer besondern Abhandlung gemacht, die im Correspondenzblatte des Gesammt-vereins der deutschen Geschichte und Alterthumsver. Dresden, 1853 erschienen und am Schlusse dieses Abschnittes als Beilage Vervollständigt wieder abgedruckt ist.

Deren Ergebniß ist fürzlich folgendes:

Ursitte ber Eermanen war, wie dies die Natur eines Romadenvolkes, als welches sie von Asien her nach Europa einswanderten, mit sich brachte, ausschließlicher Gemeindebesits mit häusigem Wechsel der Wohnpläße, wobei jedem Genossen ein ansgemessener Theil zur Benußung überwiesen ward. Mit dem Aufshören des Schweisens sestete sich die Seshaftigkeit, aus der sich nun allmälig auch das Sondereigen entwickelte, das zunächst nur Haus, Hof und Garten, später auch Saatseld und Wiesen umsaßte, endlich aber dadurch, daß auch der verhältnißmäßige Anstheil am Gemeindeeigenthum als rechtliches Zubehör jedes Sonderzgutes betrachtet ward, zu derzenigen Feststellung gelangte, welche bis zu den Gemeinheitstheilungen unserer Zeit 1½ dis 2 Jahrstausende hindurch bestanden hat, hie und da selbst noch besteht.

Der Landbau der Germanen war zu Tacitus Zeiten ohnsweiselhaft schon sehr vorgeschritten. Sie bauten Winters und Sommerfrucht, Roggen, Gerste, Haser und Lein, auch Gemüse, namentlich Bohnen, und kannten die Düngung. Ebenso die Viehzucht, die sich außer Pferden und Rindvieh, mindestens noch auf Schase, Ziegen und Gänse erstreckte. Ihr ursprüngliches Wirthschaftssystem war, in Folge des Ueberslusses an Land, eine Schlags oder Koppelwirthschaft, der heutigen Mecklenburgischen ähnlich, ging aber mit dem Wachsthume der Bevölkerung gewiß bald in die so natürliche Dreiselberwirthschaft mit reiner Brache über.

Größere Schwierigkeit bietet das öffentliche Leben, die Versfassung der Germanen, weniger vielleicht wegen Dunkelheit, Lückenshaftigkeit und Widerspruch der Duellen, als weil der Forscher Phantasie in Vorliebe oder Haß dieses Stoffs sich vorzugsweise bemächtigt hat.

Da eingehende Polemik, besonders hermeneutische Kritik, Grenze und Zweck dieser Arbeit überschreiten würden, andrerseits aber doch das Fundament derselben der Feststellung und Vertheisdigung gegen Widerspruch neuerer, an sich hochverdienter, Forscher bedurfte, so ist das diesfalls Erforderliche in der serneren Beilage unter C zusammengestellt worden, auf welche wir gründlichere und skeptische Leser andurch verweisen. 180

<sup>189)</sup> Der zweite Abschnitt dieser Beilage: Ueber Gaus und Markverfassung ber Germanen, ift merklich später, als bas im Texte oben Folgende verfaßt worden.

Unzweiselhaft war, nach Wilda's und vorzüglich v. Spbels (Entstehung bes deutschen Königthums, Frankfurt a. M. 1844) nicht blos geistreicher, sondern auch tief und klar blickender Darstellung, die Geschlichterverbindung, wie bei Griechen und Römern, auch der germanischen Berfassung Grundlage. "Richt nach willstürlichen agrarischen Bezirken, sagt der Lette S. 15, werden die Menschen auf einander angewiesen, sondern auf der grundsählichen Berbindung der Geschlechter verht Ackervertheilung und Waldgesdrauch, an sie legt sich der Organismus der Gerichte und des Heeres, mit einem Worte, das Dasein des gesammten germanischen Staates an."

So entschieben dies der, besonders durch Mösers Einfluß, bis auf die neueste Zeit herrschenden Anstcht, daß der Germanen alteste Volkseintheilung auf räumlichen Verbänden, Markgenossenschaften, Gauen z. beruht habe, widerspricht, so vermittelt doch, meines Bedünkens, die naturgemäße Entwickelung des Volkslebens beide. Sybel giebt S. 31 selbst zu, daß die Gesschlechtsverbände nach der Ansiedlung im römischen Reiche unspraktisch wurden, diese Verfassung daher in der merovingischen Zeit in allen Punkten der räumlichen und monarchischen gewichen sei, uns aber dünkt, daß dies keinesweges sprungweise, sondern ganz allmälig geschehen sei.

Schon im ersten Jahrhunderte unsrer Zeitrechnung finden wir häusige Umsiedlungen, Auswanderungen, Eroberungen durch einzelne Bölfer oder Genossenschaften; schon vom Ende des zweiten an beginnt aber jene großartige Völferbewegung, die sich, aus Ost und Nord vom baltischen dis zum schwarzen Meere heranwogend,

Nicht zu Aenderung unserer Ansicht, wohl aber zu höherer Klarheit und voller Ueberzeugung sind wir dadurch gelangt, empfehlen daher freundlichen Lesern solche nicht zu überschlagen, wogegen der erste Abschnitt gedachter Beislage nur für streng wissenschaftliche Forschung von Interesse sein dürfte.

<sup>190)</sup> Ursprünglich ohnstreitig die reine natürliche Geschlechtsverbindung. Daß diese aber späterhin auch, je mehr sich deren politischer Begriff ausbildete, durch die Aufnahme Fremder — singirter Gentilen — in das Geschlecht, sich erweitern konnte, ist nicht zu bezweiseln, sicherlich aber war dies nur Ausnahme, welche nie gleichen Umfang und Einsluß, wie z. B. bei den Römern, in Folge deren so ausgedehnten Adoptions = und Arrogations = Spstems, erlangt haben dürfte.

bricht und vorübergehend ablagert; immer aber in friegerischer Unzuhe verharrt, -Raubzüge nach jeglicher Richtung aussendet. Zu gleicher Zeit entstehen im Innern überall neue Namen, wie neue Bölfer, durch Mischungen und Bündnisse, aber auch Trennungen der alten Genossenschaften, theilweise auch bloße Söldner verschiezbenartiger Bölfer fließen in monarchische Einheit, wenigstens vorsübergehend, zusammen.

Wer kann in solchem Treiben Bewahrung ber Geschlechtse verfassung in alter Reinheit für möglich halten?

Das natürliche Band gemeinsamer Abstammung schwächt, ja vernichtet überall die Zeit, wenn es nicht zugleich ein bürgerliches wird. Letteres nun bestand zwar, ward aber in jenem Drange durch gewaltsame Zerstreuung mehr ober minder zerrissen.

Die neue, durch Bedürfniß gebotene Gliederung mußte nun, wenn auch der alten sich möglichst anschließend, derselben neue Elemente zuführen; der räumliche Verband ward nunmehr, wie vormals der geschlechtliche, der naturgemäße, daher der vorherrsichende, in welchem sich jener früher oder später endlich ganz verlor. 191

In der Geschlechtsverfassung nun wurzelte auch die urthümliche, zunächst militärische, dann aber auch politische Gliederung
der Germanen in Dorfgemeinden (Vicus, Villa), Centenen oder
hunderte und Bolksbezirke (civitas, gens), welche der Familie, dem
Geschlechte und dem Stamme entsprechen. Die praktisch wichtigste
derfelden war ohnstreitig die der Hundertschaft, aus den Duellen
ist sogar nicht zu erschen, ob die erste Stufe der Ortsgemeinde,
wenn sie auch bei dorfmäßigem Andaue nothwendig vorauszusen
ist, überall bestanden und zu politischer Bedeutung gelangt sei.
Schwankend die pagi der Duellen, häusig, bei Tacitus mindestens,

<sup>191)</sup> Bergl. Sphel über die Gegyldan König Alfreds und die Vicini Chilperichs. S. 20, 25. Gerade übrigens, daß die Geschlechterverfassung in isolirten, vom Strome der Umwälzung und Neugestaltung nicht berührten Stämmen und Gegenden, z. B. in den Dittmarschen und den hochschottischen Clans, deren germanischer Ursprung freilich mit Sicherheit nicht zu behaupten ist, sich länger, fast die auf die neueste Zeit erhielt, begründet den Gegensatzihres Unterganges unter solchen Verhältnissen, wie sie bei den übrigen Gerzmanen stattsanden.

und Beglaubigung bedürfende Handlung, wie Wehrhaftmachung, Eigenthumsübertragung, vor sie gehörig. An den Volksconvent, in welchem Abgeordnete der Centenen tagten, gelangten, außer einigen schweren Verbrechen, gewiß nur Angelegenheiten des Gessammtvolkes, und Streitigkeiten der Hundertschaften unter sich. Geringere Angelegenheiten wurden von den Gaufürsten, Vorstehern der Centenen, mit Zuziehung von der Gemeinde erwählter Schöffen, allein erledigt. Wichtigeres beschloß überall die Gemeinde.

Der Einfluß des Grundbesitzes auf Volksrecht und höhere Geltung ist zweiselhaft und bestritten. Ohnstreitig war der Besitzeines Gemeindetheils oder Sondereigen Bedingung des Volkbürgerrechts, größern Antheil gewährte höhere Würde (dignatio) schon bei der ersten Ansiedelung. Daß edlere Geschlechter zu immer größerm Grundbesitz gelangten, und Reichthum das Ansehen erhöhte, kann, sobald Sondereigen einmal eingeführt war, der Natur der Sache und der Geschichte der Folgezeit nach, nicht bezweiselt werden.

Also entwickelte sich aus der Geschlechtsverbindung heraus die germanische Verfassung.

Persönliche Freiheit und Selbstregierung über Alles, beschränkt durch natürliches Rechtsgefühl, und der Sitte Heiligkeit, welche einzelnen Geschlechtern höheres Ansehen freiwillig einräumte. Rein auf eigenem Recht beruhendes, vom Volke sich trennendes, oder gar diesem entgegentretendes monarchisches und aristokratisches Princip, vielmehr dieses Alles unmittelbar aus dem Volke großgewachsen, alle Kraft nur aus ihm saugend.

Einfach und naturgemäß diese Verfassung, baher auch der anderer Völker activer Race ähnlich, wie dieselbe bei solchen, welche die Cultur nicht erreicht hat, z. B. im Caucasus, einem Theile von Persien, Hochindien und Arabien, im Wesentlichen, in ihren Grundzügen wenigstens, heute noch besteht.

Eigenthümlich acht germanisch bagegen ein zweites besonstes, dem allgemeinen zwar untergeordnetes, aber jenes bald überwachsendes Bildungsprincip in der germanischen Verfassung — das Gefolgspftem, über das wir ebenfalls in der Beilage unsere Ansicht ausführlicher zu begründen versuchen.

<sup>195)</sup> Tac. 26: Agri — quos mox inter se secundum dignationem partiuntur.

Wo eines Volkes Trieb und Sitte unverrückt, unbändig auf ein Ziel hindrängt, da muß naturnothwendig auch Kunde der Wittel, Geschick der Aussührung dafür vorhanden sein. So bei den Germanen für den Krieg.

Dieser aber erschien in doppelter Gestalt, Volkskrieg, als Nationalausgebot für Gemeinzwecke, und Raubs oder Kriegsstüge einzelner Schaaren für Sonderzwecke, theils gegen äußere Nationalseinde, Helvetier, Gallier, oder auch wohl gegen Germanen anderer Stämme oder Gaue, theils im Solde und Dienste fremder Wölfer. (Caes. VI, 23. Tac. 14.)

Lettere, namentlich jene Raubzüge (latrocinia) außerhalb der Grenze, meift gewiß Ucberfälle, erforberten fundige, fühne Unlage des Führers, unbedingten Gehorsam der Truppe. Beides findet sich auch in der Räuberbande. Aber der Adel des Bolkscharafters abelte auch bies Berhältniß. Gine freie Kampfgenoffenschaft bilbete fich unter einem Haupte, gleich heilig beider Theile Pflichten, des Führers gegen sein Gefolge und bieses gegen Ersteren. Rriegsrosse, Waffen, Nahrung, so weit nöthig, giebt ber Führer. Schimpflich, wenn er an Kriegstüchtigkeit von ben Genoffen übertroffen wird, schimpflich, wenn lettere gegen ihn zurückleiben. Böchste Schmach aber für ben Genossen aus der Schlacht, in welcher ber Gefolgsherr fiel, überlebend heimzukehren. Nicht blos einfache, — selbstverleugnende Treue für Jenen ist der Gefährten Gelübbe. So schildert Tacitus das Gefolge, der Ausdruck, weil das schöne Bild seine Seele ergriff, vielleicht etwas zu blühend, bas Wefen sicherlich scharf getroffen.

Unmöglich über das Verhältniß der Gefolge zur Gemeinversfassung, über das Recht ein solches zu halten, über deren Einfluß auf Staatsleben und Geschichte, namentlich auf die Völkerwans derung zu voller Detailgewisheit zu gelangen.

Daß das Gefolgswesen zu Tacitus Zeit nur noch ein Nebenssprößling des Gemeinwesens, diesem daher, mindestens im Innern, untergeordnet war, ist nicht zu bezweiseln. Gewiß aber, daß die Gesolge auch im Frieden (sicherlich in beschränkterem Umfange) gehalten wurden. In pace decus (Tac. 14).

Gefolgsherr konnte der Natur der Sache nach nur der Versmögendere sein, der freien Ehrfurcht der Germanen gegen die edelsten Geschlechter entsprach aber die Neigung, sich vorzugsweise

bem Sprößling eines solchen anzuschließen. Zu behaupten indeß, daß niemals ein nicht Edler durch Verdienste und Vermögen zum Gefolgsführer sich habe aufschwingen können, halten wir für entschieden irrig. Daß ferner alle Gaufürsten auch ein Gefolge hatten, ist nicht zu bezweiseln, daß aber lediglich das Amt, nicht auch Besitz und Geburt die Möglichkeit dazu gewährt habe, scheint uns sowohl den Duellen, als der Natur der Sache zu widersprechen. (Vergl. auch hierüber die Beilage C.)

Sicherlich unwahr ist es, daß alle spätern Eroberungen nur durch Gefolge bewirft wurden, höchst wahrscheinlich aber, daß letztere, wenn auch nicht ohne Ausnahme, doch in der Regel dabei wesentlich mitgewirft, in vielen, wo nicht in den meisten Fällen den ersten Anstoß gegeben haben.

Soviel über der Germanen öffentliches Leben im Allgemeinen, das Sonderthümliche der Sueven (vergl. m. Schrift §. 18 und Rap. 10 unter 13) ergiebt sich jundchst darin, daß bei solchen monarchische Form ausgebildeter war, daher jede Bolksschaft auch ein persönliches Haupt hatte, was bei den Westgermanen, z. B. den Chauken, wie bei den spätern Sachsen, dei welchen die Volksversammlung oder der Gaufürstenconvent die Centralgewalt ausgeübt zu haben scheint, gar nicht, oder doch nur ausnahmsweise stattsand, dieses Hauptes Gewalt auch eine verhältnismäßig ausgedehntere war, als die der westgermanischen Fürsten, daher von den Römern stets als königliche bezeichnet wird. Volkskönige mag man hiernach der Sueven Häupter nennen; Monarchen späterer oder neuerer Zeit waren sie nimmermehr, der Gemeindeversassung Freiheit, vielmehr auch des Suevischen Volkslebens Grundlage.

Gleicher Weise entspricht bem vorwiegenden friegerischen Schweisen dieses Stammes, von Casar der friegerischeste aller Germanen genannt, so wie ihren Raubzügen nach Helvetien und Gallien, ihren Soldzügen bis Italien hinein — frühe, allgemeinere und vollkommenere Ausbildung des, für solche Unternehmungen einzig geeigneten, Gesolgspstems.

So viel vom öffentlichen Leben ber Germanen.

Deren Götterglaube ist unserm geschichtlichen Zwecke zu fremb, um hier ausführlichere Erwähnung zu sinden. Anzichend aber, wie sich die oberste Dreiheit der germanischen Götter, wie wir eine solche ja auch bei Griechen, Römern und Slaven sinden, überall auf den Krieg bezieht, da Wodan (Odhin) wie Tiu (auch Ziu, Er und Ero) und Thunar (Thorr) insgesammt eigentlich mehr oder minder Kriegsgötter waren.

Wir schließen diesen Abschnitt mit kurzer Zusammenstellung bes Gesammtbilbes.

Einfach im höchsten Grade, wild, zum Theil grausam, aber nicht roh, waren die Germanen, jeglichem Luxus widerstrebend, für das Nothwendige voll Geschick.

Beschränft in diesem Sinne, aber praktisch bedeutend ihre Cultur, ungleich höher, den Keim großer Zukunft in sich tragend, ihre Culturfähigkeit. Reger Sinn, fast Ehrfurcht für höhere Bildung, vor Allem in Kriegs= und Staatskunst.

Hang zur Unthätigkeit, bei Haß friedlicher Ruhe; Krieg bas Spiel ihrer Phantasie; Erwerb durch Blut ihres Strebens oberstes Ziel.

Trunt, Spiel, jähe Hitze Nationalfehler; auch durch fremdes Gold leicht verführbar, aber dem Truge, dem Verrath, zugleich der Berberdniß überbildeter Völker in tiefster Seele widerstrebend. Sesmildert, geabelt die Wildheit durch zwei ächt germanische, hinzeißend schöne Jüge, tiefe, reine Verehrung der Frauen, und selbstsaufopfernde Treue im Kriege.

Im öffentlichen Leben unbändiger Stolz persönlicher Freiheit, bei angeborner freier Achtung für den aus dem Volke hervorsgewachsenen Abel.

Der Kreis der Unterwerfung unter einen Gesammtwillen unsgemein beschränkt, aber geordneter, bewußter Gehorsam für das Rothwendige. Je enger, desto inniger die Verbindung; je weiter, besto loser. Vorübergehende Verbindungen einzelner Völker, Versbrüderungen in der Gefahr, von dem Bewußtsein weiterer, nationaler Einheit bei den Westgermanen aber gar keine, in dem großen Suevenstamme nur eine schwache Spur.

In der Wehrverfassung zwei Grundlagen, der gemeine Heersbann und das Gefolgwesen, gewissermaßen als passives und actives Princip zu bezeichnen, beide zunächst gewiß nicht in seindslichem Gegensaße, sondern eng verbunden, letzteres den Keim der Entwickelung für Sonderzwecke, für Eroberung und Machterweisterung, freilich aber auch für allmälige Wandlung der Volkssfreiheit in Herrenthum in sich tragend.

bem Sprößling eines solchen anzuschließen. Zu behaupten indeß, daß niemals ein nicht Ebler durch Verdienste und Vermögen zum Gefolgsführer sich habe aufschwingen können, halten wir für entschieden irrig. Daß ferner alle Gaufürsten auch ein Gefolge hatten, ist nicht zu bezweiseln, daß aber lediglich das Amt, nicht auch Besitz und Geburt die Möglichkeit dazu gewährt habe, scheint uns sowohl den Duellen, als der Natur der Sache zu widersprechen. (Vergl. auch hierüber die Beilage C.)

Sicherlich unwahr ist es, daß alle spätern Eroberungen nur durch Gefolge bewirft wurden, höchst wahrscheinlich aber, daß letztere, wenn auch nicht ohne Ausnahme, doch in der Regel das bei wesentlich mitgewirkt, in vielen, wo nicht in den meisten Fällen den ersten Anstoß gegeben haben.

Soviel über ber Germanen öffentliches Leben im Allgemeinen, bas Sonberthümliche ber Sueven (vergl. m. Schrift §. 18 und Rap. 10 unter 13) ergiebt sich zunächst barin, daß bei solchen monarchische Form ausgebildeter war, daher jede Volksschaft auch ein persönliches Haupt hatte, was bei den Westgermanen, z. B. den Chausen, wie bei den spätern Sachsen, bei welchen die Volkssversammlung oder der Gausürstenconvent die Centralgewalt auszesübt zu haben scheint, gar nicht, oder doch nur ausnahmsweise stattsand, dieses Hauptes Gewalt auch eine verhältnismäßig auszedehntere war, als die der westgermanischen Fürsten, daher von den Römern stets als königliche bezeichnet wird. Volkskönige mag man hiernach der Sueven Häupter nennen; Monarchen späterer oder neuerer Zeit waren sie nimmermehr, der Gemeinder versassung Freiheit, vielmehr auch des Suevischen Volkslebens Grundlage.

Gleicher Weise entspricht dem vorwiegenden kriegerischen Schweisen dieses Stammes, von Cäsar der kriegerischeste aller Germanen genannt, so wie ihren Raubzügen nach Helvetien und Gallien, ihren Soldzügen bis Italien hinein — frühe, allgemeinere und vollkommenere Ausbildung des, für solche Unternehmungen einzig geeigneten, Gefolgspstems.

So viel vom öffentlichen Leben ber Germanen.

Deren Götterglaube ist unserm geschichtlichen Zwecke zu fremb, um hier ausführlichere Erwähnung zu sinden. Anzichend aber, wie sich die oberste Dreiheit der germanischen Götter, wie wir eine solche ja auch bei Griechen, Römern und Slaven finden, überall auf den Krieg bezieht, da Wodan (Odhin) wie Tiu (auch Ziu, Er und Ero) und Thunar (Thorr) insgesammt eigentlich mehr oder minder Kriegsgötter waren.

Wir schließen diesen Abschnitt mit kurzer Zusammenstellung des Gesammtbildes.

Einfach im höchsten Grade, wild, zum Theil grausam, aber nicht roh, waren die Germanen, jeglichem Luxus widerstrebend, für das Nothwendige voll Geschick.

Beschränft in diesem Sinne, aber praktisch bedeutend ihre Cultur, ungleich höher, den Keim großer Zukunft in sich tragend, ihre Culturfähigkeit. Reger Sinn, fast Ehrfurcht für höhere Bildung, vor Allem in Kriegs= und Staatskunst.

Hang zur Unthätigkeit, bei Haß friedlicher Ruhe; Krieg bas Spiel ihrer Phantasie; Erwerb durch Blut ihres Strebens oberstes Ziel.

Trunk, Spiel, jähe Hitze Nationalfehler; auch durch fremdes Gold leicht verführbar, aber dem Truge, dem Verrath, zugleich der Verberdniß überbildeter Völker in tiefster Seele widerstrebend. Gesmildert, geabelt die Wildheit durch zwei ächt germanische, hinsreißend schöne Jüge, tiefe, reine Verehrung der Frauen, und selbstsaufopfernde Treue im Kriege.

Im öffentlichen Leben unbändiger Stolz persönlicher Freiheit, bei angeborner freier Achtung für den aus dem Volke hervorsgewachsenen Abel.

Der Kreis der Unterwerfung unter einen Gesammtwillen unsgemein beschränkt, aber geordneter, bewußter Gehorsam für das Nothwendige. Ze enger, desto inniger die Verbindung; je weiter, desto loser. Vorübergehende Verbindungen einzelner Völker, Versbrüderungen in der Gefahr, von dem Bewußtsein weiterer, nationaler Einheit bei den Westgermanen aber gar keine, in dem großen Suevenstamme nur eine schwache Spur.

In der Wehrverfassung zwei Grundlagen, der gemeine Heersbann und das Gefolgwesen, gewissermaßen als passives und actives Princip zu bezeichnen, beide zunächst gewiß nicht in seindslichem Gegensaße, sondern eng verbunden, letzteres den Keim der Entwickelung für Sonderzwecke, für Eroberung und Machterweisterung, freilich aber auch für allmälige Wandlung der Volkssfreiheit in Herrenthum in sich tragend.

Also waren die Germanen am Schlusse des ersten Jahr-

Nicht ohne Wichtigkeit für unsern Zweck ist die Vertheilung des Gesammtgebiets unter die einzelnen Volksschaften, mit Genauigkeit und Sicherheit aber die Aufgabe zu lösen theils an sich, theils deshalb unmöglich, weil die Sitze ohne Stetigkeit waren, deren Angabe daher immer nur für einen gewissen Zeitpunkt wichtig sein kann. In diesem Sinne ist der Versuch einer solchen in dem folgenden Kapitel entworfen.

## Zwölftes Kapitel.

Die Sige ber Germanen.

Eine vollständige Geographie des alten Germaniens fann hier nicht erwartet werden, wurde auch eine — mit nur einiger Genauigkeit — schlechthin unlösdare Aufgabe sein. Der Begriff der Geographie, als Wissenschaft im modernen Sinne, war den Alten überhaupt noch nicht aufgegangen. Eratosthenes, Sipparchos u. A. tappten wie Blinde darnach umher. Dem Marinus dämmerte, dem Ptolemäus leuchtete ein Strahl von Wahrheit, diese selbst aber blied auch ihnen unerreichbar. Darum ist auch des Leptern Werf nichts als der erste, dadurch höchst verdienstvolle, aber boch gänzlich versehlte Versuch einer wissenschaftlichen Erdbeschreibung, was wir in einer besondern Abhandlung über den Werth der speciellen Angaben in der Geographie des Claudius Ptolemäus, insbesondere über Germanien, in den Berichten der R. S. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig 1857 S. 112 u. s. aussührlich begründet zu haben glauben.

Ein nicht unbedeutendes Material an Specialkarten und and dern Notizen, namentlich Reiseberichten, stand den Alten wohl zu Gebot, aber die Zusammenstellung und Verarbeitung derselben zu einem annähernd richtigen Gesammtbilde war für sie unmöglich. Daher hat denn auch für uns die einfache Ueberlieferung einzelner solcher, mit Fleiß gesammelter Nachrichten, die Chorographie, Länderbeschreibung, wie sie Ptolemäus im Gegensate zu seiner Geographie nennt, möge sie noch so viel geographischen

Quellen. 289

Unsinn enthalten, ungleich höhern praktischen Werth, als das Tantalusstreben dieses Letteren nach mathematisch richtiger Erdsbeschreibung.

Ein Werk ersterer Urt ift bas Strabo's, beffen Verbienst als höchst fleißiger Sammler, besonders für Geschichte, daburch noch größer wird, als die kindliche Naivetät, mit der er den gröbsten Mangel an geographischem Wissen und Urtheil zur Schau trägt.198 Selbstredend kann sich obiges Urtheil über Ptolemaus jedoch nicht gegen ben Mann, sondern nur gegen seine Zeit richten, auszu= sprechen aber war es hier in Bezug auf diejenigen, welche Pto= lemäus nicht blos als Zeugen für die von ihm aufbewahrten geschichtlichen Thatsachen, wofür er so höchst wichtig ist, sondern auch als geographische Autorität, zumal über Länder eitiren, von benen er, wie z. B. von Germanien, bis auf die Lage der wich= tigsten Orte an den Militärstraßen und einen verworrenen Notizenfram nicht die leiseste Kunde besaß. "Daß nun felbst die Römer ohnerachtet ber vielen Hulfsmittel, bie ihnen bafur zu Gebote fanden, von dem Innern Germaniens nur eine fehr unvollkommene und unklare Kenntniß hatten, baher namentlich die Sige ber Specialvölker mit nur einiger Bestimmtheit anzugeben unvermögend waren, erklärt sich ganz einfach baher, daß es für jebe derartige Beschreibung an festen Beziehungspunkten fehlte, da fast sammtliche Gebirge und viele kleinere Flüffe gar keine Eigennamen führten, Städte aber und andere Hauptorte fast nicht vorhanden waren. 197

Meer ein Busen des Eismeers sei, die Lippe, die der Hauptfestung Roms gegenüber in den Rhein mündete, sich in die Nordsee ergieße — ist bekannt. Bu dem Auffälligsten gehört noch, daß er die südlichste Spite von Indien tunter 8° nördl. Br.) in den Parallel von Meran, etwa 18°, also um 10° zu nördlich setzt, s. II, 1 und 3, Hipparchus aber der Unwissenheit zeiht, "weil er Carthago mit Rom, das doch von ersterem so weit westlich liege, unter denselben Meridian stelle", während in Wirklichseit Rom gegen 2½ östt ich er liegt (II, 1. a. Sch.) u. A. m.

<sup>197)</sup> Dies widerspricht freilich dem Ptolemaus II, 11 entschieden. Wenn man aber erwägt, daß er unter den germanischen Städten auch Suatutanda (weil Tacitus einmal sagt: ad sua tutanda so recepit) und tropaea Drusi mit aufführt, so fann man über dessen Zuverlässigfeit urtheilen. Tacitus nennt und bezeichnet näher das einzige Mattium, bessen Lage eben deshalb noch jetzt

Diese Behauptung scheint uns durch nichts sicherer bewiesen zu werden, als durch die Germania des Tacitus c. 28 bis zum Schlusse, deren geographischer Theil offenbar nicht deshalb so ungenügend ist, weil er mehr und Genaueres nicht sagen wollte, sondern nur weil er es selbst nicht wußte.

Die in der Sache liegende Schwierigkeit wird noch badurch ungemein erhöht, daß die Schriftsteller, besonders Ptolemaus, Volks und Gaunamen unter einander warfen, daher Benen-nungen anführten, welche moderne Geographen auf Völker bezogen haben, während sie nur von einzelnen Abtheilungen eines solchen gelten.

Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, daß nicht die geographischen, sondern nur die geschichtlichen Bücher der Alten uns über die Site ber germanischen Stämme einiges, wenn auch höchst unvollständiges, boch das relativ sicherste Unhalten zu gewähren vermögen, woraus benn freilich hervorgeht, daß biefe Kunde nur für die Zeit, welche solche beschrieben, auf Wahrheit Anspruch machen kann. So viel und zum Theil Verdienstliches baher auch über bie alte Geographie Germaniens geschrieben worden ist, wofür ohnstreitig v. Ledebur in seinem Volk und Land der Bructerer, Berlin 1827, das Beste geleistet hat, so muffen wir boch bedauern, daß dies auf einer, unserer Ueberzeugung nach, völlig ungenauen Grundlage geschehen, namentlich die so wich= tige Beschränkung seiner Forschungsergebnisse auf benjenigen bestimmten Zeitpunkt, für welchen solche erweislich sind, ganz übersehen worden ist. Denn daß die Stämme Germaniens nicht allein, in. Folge von Versetzungen, Verbrängungen und sonft, häufig Wohnsitze und Grenzen, sonbern auch bie Ramen wechselten, bedarf keines Beleges, am wenigsten in dieser Arbeit, bie dessen noch vielfach zu gebenken haben wird.

#### A. Westgermanen.

Auf diese Vorbemerkungen gründet sich der dieser Schrift beigefügte Entwurf einer Karte Westgermaniens am Schlusse der

zu ermitteln ist. Daß die Germanen übrigens, besonders auf den Handelsftraßen, feststehende größere, wohl auch leicht befestigte Ansiedelungen hatten, soll dadurch nicht bestritten werden.

Römerfriege 16 n. Chr., die im Hauptwerke nach Tacitus, demnächst aber auch nach Bellejus Pat. und Dio gefertigt worden ist. Dürsen wir deren Grundlage im Hauptwerke für gesichert ansehen, so kann doch solche keine Detailwahrheit, namentlich in Bezug auf die Abgrenzung der Stämme gegen einander, beanspruchen, die nur auf Vermuthung und Tact, namentlich in Festhaltung natürlicher Grenzen beruht, weshalb solche auch selbstredend für andere Zwecke, z. B. Verfolgung von Kriegsoperationen, auf keine Weise bestimmt ist.

Bu beren Erläuterung und Rechtfertigung im Allgemeisnen ist, mit Vermeidung von erschöpfender Polemik im Einszelnen, was ein eignes Buch erfordern würde, Folgendes zu bemerken:

1) Es ist nicht erwiesen, selbst auf keine Weise anzunehmen, daß die römische Grenzwehr (limes) schon um das J. 16 n. Chr. in der auf der Rarte bemerkten Linie bestanden habe. Noch ganz ungelöst aber ift die Frage: ob und in welcher Richtung bieselbe überhaupt nördlich der Lahn ihre Fortsetzung und ihr Ende gefunden habe. Es ift jeboch aus militärischen Gründen unzweifel= haft, daß solche irgend wo an einem natürlichen, überdics stark befestigten Grenzpunkte einen Anschluß gehabt habe. Bon Tacitus I, 50 wird nur bes, ohnstreitig nach der Barusschlacht, von "Tiber begonnenen Grenzwalls", und zwar, weil das erfte Marschlager baselbst geschlagen wurde, höchstens 3 beutsche Meilen vom Nieder-Rheine von Vetera (Xanten) aus entfernt, gedacht, während berselbe Rap. 56 die Erneuerung bes von Drusus erbauten Castells auf dem Taunus erwähnt, das heute noch in den Trümmern der Saalburg besteht. (Correspondenz-Blatt b. Gesammtver. d. d. Gesch. u. Alterthver. 1. Jahrg. Drest. 1853. S. 27 u. 28.) Zwischen beiben Punften bleibt nur eine Lücke von 26-27 Meilen,198 von der, so viel uns befannt, nur der sübliche Theil von der Saalburg nach der Lahn zu durch neuere Forschungen genügend ermittelt und festgestellt worden sein dürfte, während über die südöstliche Fortsetzung tes Limes bis zur Do= nau kaum noch erhebliche Zweifel stattfinden. S. geb. Corr.-Bl.

<sup>198)</sup> Der Zweifel, ob hier überhaupt ein limes bestanden, wird am Schluffe biefer Erlauterung 1. nochmals erwähnt werden.

II. Jahrg. S. 9. IV, 26—29. 46—55, u. 129. Unsere Karte bezweckt nun weder das noch Problematische zu lösen, noch die Erzgebnisse der neuen Forschungen überhaupt genau anzugeben, soll vielmehr lediglich ein ungefähres allgemeines Bild der Linie des fraglichen Grenzwalls gewähren.

Ungleich praktisch wichtiger ist die Frage über die politische Stellung und Verwaltung des Landgebiets zwischen dem Rhein und der Dongy einer- und dem limes andrerseits. Run sagt zwar Tacitus, Germ. 29, daß auch dies — das Zehntland (agri decumates) — als ein Theil der Provinz betrachtet werde.

Dies dürfte sich jedoch ohnstreitig auf den Haupttheil desselben süblich des Mains und der Donau beziehen, woselbst das Zehntland sich schlüßlich mit ben Provinzen Vindelicien und Rhätien verschmolzen haben mag. Rördlich des Mains aber von etwas oberhalb Aschaffenburg an saßen daselbst, nach Tac. G. 29, langs des Rheins die Mattiaker in gleichem Abhängigkeitsverhältniffe wie die Bataver, das wir als ein Mittelding zwischen Clientelstaat und Provinz zu betrachten haben, obwohl die Kennmale bes ersteren, Immunität, sicherlich auch nationale Verwaltung und Berichte, überwogen haben mögen, so daß nur die durch römische Officiere daselbst geleitete Aushebung der zu stellenden Sulfstruppen (Tac. IV, 14) die Selbständigkeit wiederum beschränfte. Da übrigens Drusus bies, vormals den Ubiern gehörige Gebiet, nach Dio-Cass. LIV, 36 100 den Catten überlassen hatte, auch bie präsumtive Ableitung bes Ramens ber Mattiaker von bem Cattischen Hauptorte Mattium beren Rationalität verbürgt, so find solche auch auf der Karte unter der Farbe des Hauptstamms mit begriffen worden, wenn gleich beren spätere politische Absonderung von dem übrigen unabhängig gebliebenen Cattenvolfe nicht zu bezweifeln ist.

Unterhalb dieser findet sich jedoch keine Spur von Bolkssizen, die gerade nur den Raum zwischen dem Rhein und limes einnahmen, vielmehr ergiebt sich aus Tac. Germ. 32, daß die nächtt folgenden Usipier und Tencterer, deren Gebiet gewiß auch über

<sup>199)</sup> Obwohl Div den fraglichen Landstrich nicht deutlich bezeichnet, so ift doch über die Identität kaum ein Zweisel möglich. S. Barth, Deutschlands Urgesch. II. S. 342.

den limes hinausging, bis an den Rhein saßen. Hieraus ließe fich folgern, daß ein limes dort überhaupt nicht weiter bestanden, auch ist die Möglichkeit zuzugeben, daß der im 3. 14 ohnstreltig noch unvollendete Grenzwall Tibers späterhin wieder aufgegeben und der limes weiter aufwärts, etwa an der Lahn, geschlossen worden sei. Dem steht aber wieder entgegen, daß das unbewohnte Land am Rieberrheine, welches die Römer nach Tacitus XIII, 54: 11. 55 für Militärzwecke benutten (agri vacui et militum usui sepositi) 200, doch ohnstreitig durch eine Art von Grenzwehr von dem Germanischen Gebiete geschieden war, und die Annahme einer folchen am Niederrheine auch beren Fortsetzung bis zu ber füdlich der Lähn erweislich vorhandenen um so mehr zu bedingen scheint, da gerade die Gegend der Lippe diejenige war, welche durch die fräftigsten Stämme: Bructerer, Sigambrer und Cheruster am meisten bedroht erschien, weshalb benn auch eben hier ber von Tiber begonnene Grenzwall sich fand.

Dit diese Ansicht die richtigere, so muß angenommen werden, daß der jedenfalls nur sehr schmale Landstrich zwischen dem Rhein und limes dis zu dem nur gedachten Militärgebiete herab den jenseits des letztern wohnhaften Stämmen, namentlich den Usipiern und Teneterern, unter gewissen Bedingungen, sedenfalls der der Erhaltung des limes selbst, zur Bedauung überlassen worden sei, wie denn auch aus Tacitus VIII, 36 hervorgeht, daß Rom solche wenigstens dis zu dem allgemeinen Ausstande unter Civilis — in genügender Furcht zu halten wußte.

So viel hierüber zu Erffarung der Karte.

2) Eins der größten Probleme der alten Geographie Gers. maniens boten bisher Sitze und Namen der Marsen dar, welches wir durch eine besondere Abhandlung darüber (S. Bericht über die Berhandl. d. Ges. d. Wissensch. zu Leipzig I. 1849. S. 175) bahin gelöst zu haben glauben, daß Marsen und Sigambrer das

<sup>200)</sup> Der militärische Zweck dieses Landstrichs ist in meiner Abhandlung ihrer den Feldzug des Germaniens im I. 16 n. Chr. im I. Bande der Abh. d. phil. hist. Klasse der Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig S. 441 näher entwickelt. Nur die Ansicht, daß solcher auf der batavischen Insel zu suchen sei, nehme ich, nach gründlicherm Studium des Aufstandes des Civilis (f. weiter unten) wieder zurück, nehme solchen vielmehr jest von der batavischen Insel unmittelbar auswerts an

verselbe den, irgend wo in seiner Quelle, vielleicht nur beis
spielsweise, denn es werden ja überhaupt nur einige der angeblich im Rücken (richtiger aber zur Seite) der Chamaven und Angrivarier seshasten Bölker genannt, aufgefundenen Gaus namen der Casuarier für einen wirklichen Volksnamen gehalsten haben.

Selbst abgesehen hiervon würde übrigens die Weglassung der Casuarier auf der Karte schon dadurch gerechtfertigt sein, daß obige Nachricht des Tacitus einer 80 Jahr späteren Zelt angehört.

6) Wenn v. Ledebur S. 102 bem nur gedachten Zeugniffe des Tacitus zwar ebenfalls keinen Glauben beimist, baffelbe aber auf die Cattuarier bezieht, und diese südlich der Chamaven zwischen die Usipeter und Tencterer am Rhein (d. i. zwischen Ruhr und Sieg) hinein schiebt, so gründet sich dies lediglich auf die völlig unhaltbare Conjectur, daß Tacitus an gedachter Stelle nicht die Casuarier, sondern die Cattuarier gemeint habe. In der That wird aber ein, dem Namen der Cattuarier ähnlicher, nur von einem einzigen glaubhaften altern Hiftorifer, von Bell. Paterc. II, 105 erwähnt, wo er von Tibers Feldzuge im J. 4 n. Chr. fagt: "Er bringt sofort in Germanien ein, unterwirft die Caninefaten, Attuarier und Bructerer, schließt ein Bundniß mit ben Cherustern, geht über die Weser ze. Bon bem militarischen Berichtserstatter über einen Feldzug, an dem er selbst Theil nahm, ist forgfältige Beachtung ber örtlichen Reihefolge ohnstreitig mit Sicherheit vorauszusepen, barum können biese Attuarier weber wischen ben Bructerern und Cheruskern noch an der Ruhr gewohnt haben. Mit Recht bezieht baher Zeuß S. 99 biesen Ramen auf Die Bataver, genauer vielleicht auf einen östlich ber Caninefaten seshaften Theil dieses Bolkes, welcher gleich beiden erstern ebenfalls ursprünglich cattischen Stammes war, baher Cattuarier genannt wurde. Diese Vermuthung wird auch burch bas spätere Borkommen der Cattuarier in der Geschichte zwischen dem Rieder-Rhein und ber Maas, wo folche den Anfällen ber Danen und Sachsen von der See her ausgesett waren, unterftütt. Bergl. Zeuß C. 336 u. folg. Endlich führt v. Lebebur selbst S. 74 in bortiger Wegend einen Gau Hattuarien an, wogegen ber Satterungau an der Ruhr, aus deffen Namen berfelbe S. 158 ben

Hauptgrund für seine Cattuarier herleitet, a. a. D., dem Gesammtsgewicht obiger Gründe gegenüber, entschieden zurücktritt.

7) So sehr wir überhaupt ber geistreichen Idee des gedachten Schriftstellers, die alte Geographie aus der mittlern, daher die Size der Germanen in römischer Zeit aus den Gau- und Diöcesansabtheilungen des Mittelalters zu erklären, Anerkenntniß und Beisall zollen, so können wir doch nur bedauern, daß derselbe sich über die historische Tragweite dieses Princips nirgends klar ausgessprochen, und dadurch den Anschein begründet hat, als ob er jeten aus solchem abgeleiteten geographischen Schluß auch für alle stühere Zeit, selbst im Widerspruche mit klaren Duellenzeugnissen, für allein maßgebend ansehe. Gleichwohl ist die alte Zeit an geswaltsamen Veränderungen des Besitzstandes eben so reich gewesen, ohnstreitig sogar noch reicher als die mittlere und neue.

Diese kritische Bemerkung wird durch dessen Meinung über die Size der Bructerer zweisellos bestätigt, welche nach den Duellen, wie dies auch v. Ledebur vollkommen anerkennt, ganz unzweisels haft nördlich der Lippe im Münsterlande dis zur Grafschaft Rasvensberg saßen, nirgends aber südlich der Lippe erwähnt werden, wo Div Cass. LIV, 31 ausdrücklich die Sicambrer, und Tac. I, 50 u. 56; II, 25. die Marsen (basselbe Bolk) ansührt. Ja die Bructeret werden unter den Bölkern, welche den Drusus bei Arbaloangriffen, gar nicht mit genannt, obwohl dieser Ort (was wir jedoch für irrig halten) nach Ledebur S. 302 in deren Lande oder mindestens an dessen Grenze gelegen haben soll, 202 woraus denn, wie aus andern Stellen zu schließen ist, daß solche damals Romverbündet waren. Vergl. w. u. Beilage D.

Wenn nun v. Ledebur seiner Behauptung, daß die Bruckerer auch alles Land südlich der Lippe bis zur Ruhr, vom Rheine bis zur Grenze der Cherusker im Dettmoldschen und Waldeckschen inne hatten, lediglich auf den Nachweis des spätern Boractea=Gaucsgründet (S. 33), so wollen wir das, obwohl nicht unbestrittene Fundament dieses Beweises gern anerkennen, können solchem aber

<sup>202)</sup> Hier ist derselbe, einer falschen lateinischen Uebersetzung folgend, in den Irrthum verfallen, für avaxouisouevos (regrediens) regressus zu verstehen, was einen ganz andern Sinn giebt.

für die Zeiten des Drusus und Germanicus, obigem Gegenbeweise gegenüber, nicht die geringste Kraft beilegen.

Dies erklärt sich auch ganz einfach, wenn man nur folgende, von der Geschichte bezeugte, Besitzveränderungen jener Zeit berücksichtigt:

- a) Die Versetzung von 40000 (worunter nach römischer Schreibart vhnstreitig nur waffensähige Männer zu verstehen sind) Sigambrern im J. 8 vor Chr. auf das linke Rheinuser. Tac. II, 26. Sueton, Tiber 9.
- b) Das Zurückziehen der Sueven aus ihren Sißen bei Rhein, das von den Duellen zwar nicht direct bezeugt wird, gleiche wohl aber nicht zu bezweifeln und ungefähr in dieselbe Zeit zu seßen ist, vgl. m. Schr. z. Vorg. b. Nat. S. 84 u. 85.
- v) Endlich die von Tacitus Germ. 33 berichtete Verdrängung ber Bructerer burch die Chamaven und Angrivarier.

Daß in Folge ber Ereignisse unter a und b auch die Bructerer schon eines Theils des vormals sicambrischen Gebiets sublich der Lippe sich bemächtigt haben können, ist leicht möglich, selbst nicht unwahrscheinlich, nur kann dies nicht der westliche Theil nächst des Rheines, wo Germanicus wiederum die Marsen traf, sondern allein der östliche bei Soest und Büren gewesen sein. Dagegen gewinnt es hohe Wahrscheinlichkeit, daß sich die Reste der Bructerer nach der unter e gedachten Vertreibung aus ihrem alten Stammssisse auf das linke User der Lippe zurückgezogen, und dort, durch die Römer unterstüßt, eine neue Heimath begründet, mindestens das Gebiet, welches sie dort schon besaßen, erweitert haben, was weiter unten näher ausgeführt werden wird, wodurch dann v. Lebedurs Meinung für eine spätere Zeit mit der Geschichte in vollen Einklang gebracht sein würde.

- 8) Hinsichtlich ber Chamaven und Tubanten pflichten wir v. Lebebur vollkommen bei, da die Zeugnisse ber Duellen bessen Meinung nirgend widersprechen.
- 9) Böllig ungewiß erscheinen bagegen die Sitze der Sueven innerhalb der Hauptgrenzen Westgermaniens um das J. 16 n. Chr., weshalb wir uns auf die mehrmals angezogene Schrift, z. V. d. Nat. S. 85, beziehen. Sind aber auch die Vewohner des Lahn= nnd Battengaues nach v. Ledebur S. 55, 122 und 123, bes. Not. 453, für Sueven zu halten, so ist doch nicht

unwahrscheinlich, daß solche später unter den Catten, innerhalb beren Gebiets solche eine Halbenclave inne hatten, mit aufgegangen sind. Zedenfalls waren wir darüber zu unsicher, um solche in der Karte mit zu verzeichnen.

#### B. Das Suevische Germanien.

Ueber die Site der Suevischen Stämme finden sich in den Geschichtsbüchern des ersten Jahrhunderts nur äußerst wenige und so unzusammenhängende Nachrichten, daß wir dafür einzig auf Tascitus Germ. und den für jede bestimmtere Angabe fast unbrauchsbaren Ptolemäus beschränft sind.

Mit einiger Sicherheit können wir jedoch theils hieraus, theils aus spätern historischen Quellen immer nur die Wohnsitze längs der Donau, sowie allenfalls die der an die Westgermanen grenzenden Langobarden im Lüneburgischen und der Semnonen in Brandenburg und der Niederlausitz entnehmen, wogegen die der Ostseeslaven vom Lauenburgischen bis über die Oder hinaus ein unentwirrbares Chaos bilden.

Nach Tacitus 41 saßen zu beffen Zeit längs ber Donau und bes limes von Westen her zunächst die Hermunduren 203 etwa bis Regensburg oder Paffau, worüber nach beren regem Verfehr mit Rhatien und Augsburg fein Zweifel möglich ift. Rach solchen, b. i. gegen Often zu, scheint derselbe zwar 42 bie Narisker einzuschieben, boch bürften diese mehr nordöstlich ersterer von Mittelfranken durch das Baireuthsche nach dem Voigtlaude hin zu suchen fein, wo sie ebenfalls zwischen Hermunduren und Marcomannen faßen. Dies entspricht nicht nur ber Angabe bes Ptolemaus, ber unter bem Subetagebirge (Erzgebirge) Varistoi anführt, sondern auch ber spätern, gewiß aber uralten Bezeichnung bes Boigtlandes burch Variscia, während im westlichern Mittel= und Oberfranken, nach Tac. XIII, 57, die Hermunduren unzweifelhaft an die Catten grenzten. Jedenfalls scheinen die Narisfer ober Varisfer übrigens mehr ein Zweigstamm eines größern, als ein eigner Hauptstamm gewesen zu sein.

<sup>203)</sup> Ueber die frühern Site dieses Bolfes f. w. u. Kap. 16 S. 335 und die-Beilage D.

Auf die Hermunduren folgten nach Tac. 42 längs der Donau die Marcomannen, welche zugleich Böhmen inne hatten, hierauf aber, etwa von der March an, nach Mähren und Oberschlessen hin, die Quaden, auf deren Gebiet ohnstreitig un J. 19 n. Chr. det S. 336 erwähnte suevische Clientelstaat gegründet wurde. Nördslich dieser und der freien Quaden müssen in Obers und MittelsSchlessen, wie im Krakauschen, die Lygier gesessen haben.

In Bestpreußen haben wir die Burgunder, nordöstlicher an der Weichsel die Gothen zu suchen, während alles Uebrige, namentslich auch die Frage, welchen Namen die suerischen Bewohner des Königreichs Sachsen und Thüringens südlich des Harzes, sowie Unterfrankens und Nordwestschwabens geführt haben, in so tiesem Dunkel liegt, daß jede Erörterung darüber müssig erscheint, obwohl wir dei dem spätern Vorkommen von Namen und Völkern in jenen Gegenden auf dassenige, was diesfalls Erwähnung verdient, zurückzukommen und vorbehalten.

## Dreizehntes Kapitel.

Die Kriege der Germanen mit Rom.

Eine vollständige Geschichte der Ariege zwischen Germanen und Römern, welche der Zeit, die wir beschreiben, vorausgingen, würde hier nicht am Platze sein; ein gedrängter Ueberblick des Berlaufs und der Hauptmomente derselben darf jedoch nicht sehlen, hat sogar da ausführlicher zu sein, wo es sich um Nachweis eines Zusammenhanges mit der Folgezeit handelt.

Jenseits der Alpen begann und endigte der mehr als 18 hundertjährige Kampf zuerst zwischen Germanen und Römern, dann zwischen Deutschen und Italienern.

Als Söldner der Gallier (Gaisaten) erscheinen jeue schon im vierten, jedenfalls im dritten Jahrhundert v. Ehr. in der Geschichte, 204 als Söldner der Franzosen (Lansquenets) kennt noch das 17. Jahrhundert deren Nachfolger.

<sup>204)</sup> Bergl. hierüber in. Schrift §. 17, S. 61 — 64. 3ch halte meine Ansicht durch die Quellen für begründet, bedaure baher, weder deren Beficht

Für eignen Erwerb und Ruhm kämpfend und erobernd bagegen traten die Germanen zuerst nur gegen ihre keltischen Rachsbarn in Belgien und Helvetien auf, und zwar mit solchem Erfolge, daß um Casars Zeit (58 v. Chr.) schon ein großer Theil des linken Rheinuscrs, einschließlich des Elsaß, und das gesammte rechte, vormals keltische, Rheinthal vom Main die Basel in deren Besitze, die keltischen Außenstämme aber durch die Schule dieses Krieges die tapfersten aller Gallier geworden waren, die Bewohner des innern Landes endlich, wie Casar I, 39 diese selbst sagen läßt: "nicht einmal das Antlit der Germanen, noch den Blit ihrer Augen zu tragen vermochten."

Der erste Zusammenstoß mit Rom erfolgte um das I. 114 v. Chr., als eine Freischaar germanischer Abentheurer, mit keltischen

gung noch den Versuch der Widerlegung bisher gesunden zu haben. Neues in der Geschichte aufzustellen ist stets gewagt, festhalten daran aber Pflicht, so lange der urfundliche Beweis nicht entfräftet worden ist, der im vorließenden Falle wesentlich auf den satis triumphal. und der S. 63 angeführten Stelle Strabo's beruht. Jedenfalls kann erstern nicht entgegengestellt werden, daß die Abfassung und Aufstellung derselben erst Augusts Zeit angehört, da Authentiscität der Quelle bei jedem Staatsdocumente vorauszusesen, der Mangel archivalischer Nachricht auch für eine so späte Zeit, wie das J. 223 v. Chr., kaum denkbar ist.

Obige vergleichende Bemerkungen beanspruchen übrigens keine genaue Richtigkeit. Fochten boch noch in unsern Tagen bei Custozza und Novara Deutsche gegen Italiener, wie der Soldbienst in Frankreich in den deutschen Regimentern bis zur Nevolution bestanden hat, und für England heute noch besteht.

205) Die bekannte Stelle Cafars VI, 24: ac fuit antea tempus, cum Germanos Galli virtute superarent, ultro bellum inferrent et propter etc. trans Rhenum colonias mitterent hängt offenbar mit tem sagenhaften Buge bes Sigovesus um die Zeit des Tarquinius Priscus zusammen. Livius V, 34. 4. Schon Tacitus (Germ. 28) erläutert tieselbe dahin, daß die Gallier vormals einen Theil von Germanien erobernd besetzt hätten. Daraus folgt aber nicht, daß dieser damals schon von Germanen bevölfert war, vielmehr ist nach m. Schr. §. 12. S. 29 u. 30 anzunehmen, daß in dem gesammten Donauslande, süblich der Karpathen, das großentheils gewiß undewohnte Waldwüsse war, im Wesentlichen nur keltische Nachzügler zurückgeblieben waren Daß übrigens bei dem ersten Zusammenstoß der Germanen und Kelten, nördlich des Rains, letztere durch bestere Bewassnung und Kriegskunst jenen an fan gs überlegen gewesen seien, ist leicht möglich, beweist aber mehr für, als gegen die höhere Tapserseit der späterhin mindestens nur stegreichen Germanen.

Zuzüglern gemischt, in der Geschichte die Rimbern und Teutonen genannt (s. m. Schr. Beil. B. S. 105), von Raublust getriebengleich einer Wetterwolfe gen Italien andrängte.

Junächst zwar lenkten sie, obwohl siegreich, vor den Alpen freiwillig wieder ab, nur Süddeutschland, Gallien, ja selbst Hispanien ausraubend, schlugen oder vernichteten auf 13jährigen Hin- und Herzügen fünf consularische Heere, die sie endlich jensseits der Alpen an Marius Kriegserfahrung und Heldenkraft zersschellend, ihren Untergang fanden.

Diese, mit der Vor= und Folgezeit außer allem Zusammenhange stehende, Episode war co, mit welcher sich für Rom zuerst die Erkenntniß eines neuen, eigenthümlichen Volksstammes wilder Urkraft aus dem dunkeln Gesammtbilde der transalpinischen Kelten loslöste, welcher mit einem keltischen Namen Germanen genannt ward.

Entbeckt war nun Roms furchtbarster Feind, vor dem es auf dem Gipfel seiner Größe zweimal erzitterte, den es zwar, wie Tacitus unter Trajan mit bitterer Ironie sagt, "schon seit 210 Jahren bestegte, im Kriege aber nie bezwang," bis die Rollen wechselten, die Germanen der Hammer, Rom der Ambos wurde, dessen Zertrümmerung nach langem zähen Widerstande den Kampf endete.

Es war 42 Jahre nach der Niederlage der Kimbern im Raudischen Blachfelde, als Ariovist, ein suevischer Heerkönig, den gallische Zwietracht selbst zuerst in das Land gerufen, zu bleibender Eroberung des südöstlichen Galliens sich anschickend, auf Cäsar stieß. Zittern und Beben ergriff die Legionen, aber des großen Juliers Heldenseele überwandt zuerst die Römersurcht, und dann das Germanenheer.

Mit diesem Siege, dem größten und glänzendsten, den Rom je über Germanen erfochten, beginnt

- 1) Die 74 jährige Periode ber Offensivkriege beffelben gegen Germanien, in bem die Hauptbegebnisse folgende waren:
- a) Zweimal, in den Jahren 55 und 53 (de b. g. IV, 16 u. VI, 9. 10 u. 29), ging Cäsar über den Rhein, nicht um zu erobern, sondern nur um abzuschrecken. Jahrhunderte lang hatten die Germanen diesen Strom überschritten, bald auf Eroberungss ober Raubzügen, bald als Hülfsvölker. Dasselbe geschah um jene Zeit

gen Cafar, der deshalb des Reiches neue Grenze durch den chrecken römischer Kriegskunst und Waffen wirksamer zu sichern schloß.

Wag nun auch jene fabelhaft schnelle Ueberbrückung bes teberrheins den Germanen kaum minder wunderwürdig, als den nerikanern das erste Feuergewehr erschienen sein, so vermochte ch nichts Erstere zu schrecken und zu zügeln. Noch im Herbst 3. 53 zogen 2000 Sigambrer über den Strom, um an der waraubung der Eburonen, die Cäsar den benachbarten Galliern eisgegeben, theilzunchmen, überfielen dabei aber ein schwach bestes römisches Lager, das kaum der Vernichtung entging, und zeten beutebeladen in die Heimath zurück. Noch versehlter erstes sich Cäsars weiteres Vordringen über den Rhein. Die Gerzunen wichen in ihre Wälder zurück, und Cäsar zog, nach Verzung des Wenigen, was es zu zerstören gab, ruhmlos wieder ab.

Diese Unternehmungen stellten co fest, daß eine Eroberung ermaniens im gewöhnlichen Sinne dieses Wortes, der Freiheits- be des Volkes und der Beschaffenheit des Landes gegenüber, ein abing sei.

b) Auf Casar solgte im Wesentlichen eine 40jährige Wassen=
he zwischen Römern und Germanen, vor Allem dadurch gesör=
rt, daß die unbändige Kriegslust dieser letztern in römischem
olddienste Ableitung und Befriedigung fand.

Eäsar selbst hatte beren hohe Kriegstüchtigkeit anerkannt, sie magen ihm in den verzweiseltsten Kämpfen des Gallischen Kries (VII. 67. 70 u. 80) den Sieg, wirkten in den um die Weltstrschaft bei Pharsalus und Alexandrien entscheidend mit, stritten i Philippi für und witer Brutus, und bildeten Augusts Leibsurde.

Gleichwohl mag co auch an der Rheingrenze, die Rom imermehr zu sichern strebte, an kleinern Raubzügen und Neckereien
cht gesehlt haben, obwohl die Geschichtsquellen, in jener Zeit
rzugsweise mit den Bürgerkriegen beschäftigt, nur eines Vorfalls
r Art im J. 29 oder 30 (Dio-Cassins Ll, 21), und später, im
16 v. Chr., der Clades Lolliana erwähnen. Wiederum zogen
seigambrer raubend über den Rhein, schlugen römische Reiter,
Lollius selbst, den Legaten von Gallien, in schimpsliche Flucht,
nd nahmen dabei den Adler der fünsten Legion weg.

c) Nachdem August die Gewalt in Rom unter dem Titel des Principats erlangt und genügend befestigt hatte, wandte sich in den letten dreißig Jahren seiner Herrschaft dessen Blick den äußern Verhältnissen des Reiches zu, das allein im Nordwesten noch bestroht erschien. Nicht Erweiterung, nur Erhaltung, und dafür Sischerung der Grenze, war sein klar erkanntes Ziel.

Zu letterem Zwecke lediglich rückte er dieselbe im Norden Italiens bis zur Donau vor, das keltische Süddeutschland in den Jahren 16—24 v. Chr. sich unterwerfend.

Gegen die Germanen aber hatte sich der Rhein, zumal nach der Schmach der Lollianischen Riederlage, als ungenügende Schutzwehr ergeben. Und doch war eine bessere, selbst deren Erkämpfung vorausgesetzt, nirgends zu sinden, da weder Weser noch Elbe hierzu geeigneter gewesen sein würden. Da gab es denn kein anderes Mittel, als das friedlicher Unterwerfung. Indem man den Nachbarstämmen rechts des Rheines mit der einen Hand die Schrecken römischer Wassen, mit der andern die mannigsachen Vortheile freundlicher Verbindung mit Rom, neben ungeschmälerter nationaler Selbständigkeit, zeigte, durfte man hoffen, sie zu Bündnissen zu bewegen. Gelang dies, so schien die leichte Vessel um so sicherer allmälig zu einer schweren, ja endlich zur Sclavenkette werden zu müssen, je mehr steigende Eultur und Civilisation andre Lockungen und Reize als den wilder Freiheit in den Germanen wecken mußten.

d) Dies war ohnstreitig Augusts geschickter Plan, gefördert übrigens durch persönliche Vorliebe für den edlen Drusus, dem er die Aussührung übertrug, und den dynastischen Wunsch, das bedeutenbste Hecr des Staates an den hoffnungsvollsten Sohn seines Hauses zu fesseln.

Meisterhaft, wie die Anlage, war die Ausführung, durch Drusus von 13—9 v. Chr. begonnen, durch Tiber bis 6 v. Chr. und dann wieder von 3—6 n. Chr. fortgesetzt und der Vollendung so nahe, daß nur Gottes sichtbarer Finger diese hinderte. Der Aufstand der Pannonier und Illyrier, der ungeheure Mißgriff in der Wahl des Quintilius Varus zum Legaten, und Armins seltene Heldenkraft retteten die Germanische Freiheit. Mit einem Schlage siel im I. 9 n. Chr. das Werf 22jähriger Politik und Siege in Trümmer, drei römische Legionen im Schutte begrabend.

Es giebt für deutsche Geschichte nichts Schmerzlicheres, als ber Verlust genauer und zuverlässiger Nachrichten über diese Zeit, wie solche namentlich Livius und der ältere Plinius, wären diese uns erhalten, gewährt haben würden.

Was darüber vorhanden ist, haben wir in einem, zu Anfange des J. 1856 in Dresden gehaltenen wissenschaftlichen Vortrage, militärisch combinirend, zusammenzustellen gesucht, den wir nachskehend unter D mit abdrucken lassen, zugleich aber auch im Rachtrage unter E gegen die abweichende Ansicht neuerer Schriftskeller zu rechtsertigen suchen werden.

Barus Nieberlage ward ein Wendepunkt der römischen Pokitik gegen die Germanen für alle Ewigkeit.

e) Nur als ein Nachspiel jener 22jährigen Agressive treten noch die Feldzüge des Germanicus in den Jahren 14, 15 u. 16 n. Chr. auf. Sühnung römischer Waffenehre bot den Vorwand, das persönliche Verhältniß des edeln Germanicus zu Tider, dem Vater und Herrscher, giebt den Schlüssel zum Beginn, wie zum Aufgeden dieses planlosen Krieges. Hohen Ruhm erward der jugendliche Feldherr, nicht minder Armin, sein ebenbürtiger Gegner.

Tiber kannte die Germanen genauer, als August, fürchtete aber zugleich, was dieser gewünscht, die Siege eines Anerben des Throns. Daher eine andere Politik, deren Kern darin bestand: die Germanen ihren innern Zerwürfnissen zu überlassen, diese lettern aber durch Diplomatie und Geld auf jede Weise zu schüren.

Kein Zweisel auch, daß Roms Einfluß auf die Germanen unter ihm, und lange nachher noch, ein ungleich tieferer und wirksamerer blieb, als es nach oberflächlichem Studium der Duellen erscheint.

Die Feldzüge des Germanicus, namentlich bessen letter im 3. 16, haben wir in einer im ersten Bande der Abhandlungen der K. S. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig, Weidmannsche Buchh. 1850, erschienenen Monographie beschrieben, auf welche daher andurch zu verweisen ist.

<sup>206)</sup> Derselbe ist den Jahrbüchern zur Schillerstiftung (Dresden 1857 bei Rub. Kunze) bereits veröffentlicht, dabei jedoch das Recht zu gegenwärtiger Benutzung vorbehalten worden.

Eine, bei Ausarbeitung des in der Beilage D abgedruckten Vortrags nothwendig erschienene Vervollständigung der Abhands lung über Germanicus Feldzug ist in dem Nachtrage E unter a angefügt worden.

- 2) Vom J. 16 n. Chr. bis zu Anfang des Markomannischen Krieges, mit dem der zweite Band dieses Werkes zu bes ginnen hat, kennt die Geschichte keine Angriffs, sondern nur noch Vertheidigungs oder Züchtigungskriege Roms ogegen die Germanen, deren wichtigste Begebnisse nachstehend, theils ganz kurz, theils ausführlicher hervorzuheben sind.
- a) Im J. 29 n. Chr. erhoben sich die Friesen, in deren Gestiet die Römer das Castell Flevum besetzt hatten, weil sie zwar das althergebrachte Maß der Unterwerfung, nicht aber ten neuen gesteigerten Druck römischer Habsucht dulden wollten.

Nach fruchtloser Klage zu den Waffen greisend, ward zwar das von ihnen belagerte Flevum bald entsett, die beschlossene Züchtigung derselben aber mißlang dergestalt, daß die gegen solche ausgesandte Reiterei und leichten Truppen nur durch die zur Hüste gesandte Legion einer völligen Niederlage entrannen, ja zwei von dem römischen Hauptcorps abgeschnittene Detachements von 900 und 400 Mann niedergemetzelt wurden.

Der römische Feldherr L. Apronius ließ dies ungerächt, Tiber suchte es zu verheimlichen, um, wie Tacitus sagt, Riemandem die Macht zu größerm Kriege zu überlassen. Tac. IV, 72—74.

Dieser Borgang beweist schlagend, daß die Germanen, mindestens die Rom nähern und ausgesetztern Stämme, zwar wohl
eine gesetzliche Oberherrschaft, nicht aber tyrannische Willfür duldeten, und selbst nach 40jähriger friedlicher Unterwerfung, der
Urfraft unentwöhnt, den Römern surchtbar blieben.

Unzweiselhaft erachtete ferner Apronius, daß nachbrückliche Züchtigung der Aufständischen einen Verzweiflungskampf, Theile nahme der Nachbarstämme, und zulett einen großen Krieg herbeistühren würde, wozu er sich nicht ermächtigt erachtete.

Gewiß wirkte nun auf Tibers Politik auch persönliche Eisers sucht ein, eben so gewiß aber war es, abgesehen vom Ehrenpunkte, weiser, eine, durch eignen Frevel veranlaßte, Demüthigung zu übersehen, als um nußloser Rache willen vielleicht jahrelangen Krieg, mit ungleich größerem Blutvergießen, herbeizuführen.

Auch wurden die Friesen, wenn auch zunächst gewiß zweisels haften Schorsams, durch Corbulo, einen so gerechten als kräftigen Feldheren, wenigstens im J. 47 wiederum vollständig zur alten Unterwerfung gebracht. (Tac. XI, 19.)

h) Die von Dios Cassius (LX, 8) für das J. 41 nur kurz erwähnten Siege des Sulpicius Galba über die Catten und des Publius Gabinius über die Chauken, werden ohne Zweisel durch Uebergriffe und Feindseligkeiten derselben veranlaßt worden sein, wie dergleichen überhaupt, ohne in den Quellen erwähnt zu wersden, zahlreich vorgekommen sein mögen, wovon auch unter Caligula (Sueton. Cal. 51 und Galba 6.) sich Andeutungen finden.

Nicht ohne Wahrscheinlichkeit übrigens ist in obiger Stelle eine so leicht mögliche Verwechselung der Zeilen durch den Abschreiber, so daß das Auffinden des Adlers statt auf die Chaufen, auf die Catton zu beziehen sein würde.

<sup>207)</sup> In den Handschriften steht allerdings Mavoovoiovs, was jedoch, ta unmittelbar tarauf des bei folchen wiedererlangten Adlers aus der Varusschlacht gedacht wird, sinnlos ist. Da wir nun aus Sueton (Claud. 24) wissen, daß Eabinius die Chauken besiegte, so ist die Richtigkeit obiger Lesart nicht zu bezweiseln. Auch ist eine Namenverwechselung der Feldherrn, daher die Besiezung ter Maurusier durch Galba um deswillen nicht tenkbar, weil dieser nach Sueton (Galba 7) den Besehl über Afrika erst nach dem Britannischen Feldzuge im 3. 43 erhielt.

In meiner Abhandlung über die Marfen (Verhandl. d. G. d. Wiffensch. zu Leipzig, 1849, 1. S. 178) habe ich allerdings die Ansicht aufgestellt, Galba habe in Afrifa über die Maurusier gestiegt, weil ich, Manuert folgend, hierin die natürlichste Wiederherstellung der verfälschten Lesart erkannte. Aber mit "Unrecht, da Galba nach Sueton (Galba 7) bei Caligulas Tode noch in Bermanien befehligt haben muß, indem der Anreiz fich des Throns zu bemachtigen, wohl für den Legaten in Germanien, nicht aber für den in Afrika anzunehmen war; endlich auch zu Anfang bes 3. 42 Suetonius Paulinus ausdrucklich als Commandirender in Fifa genannt wird (Dio = Caff. LX, 9.). Auch paßt dasjenige, was ich a. a. D. über ten Mangel an chronologischer Folge bei Sueton überhaupt gesagt, boch gerade nicht auf ten Anfang von Galba's Lebensbeschreibung, weil er hier deffen Erlebniffe vor der Thronbesteis gung unzweifelhaft ber Beitfolge nach anführt. Endlich ift, um jedem Bweifel 'zu begegnen, noch zu bemerken, daß die Mauren in Afrifa vor Dio zwar Mavoos. genannt werden, ein Stamm derfelben aber auch Maurufier geheißen haben fann, jedenfalls aber auch beide Ramen leichter verwechselt werden konnten, als Maurusier und Marsen, wie Andere annehmen. ben Marfen ward übrigens (nach Tac. II, 25) bereits ein Abler aus ber Bas russchlacht aufgefunden, und es ift hochst unwahrscheinlich, daß sie deren zwei, die Catten aber gar feinen erhalten haben follten.

Eine, bei Ausarbeitung des in der Beilage D abgedruckten Vortrags nothwendig erschienene Vervollständigung der Abhandslung über Germanicus Feldzug ist in dem Nachtrage E unter a angefügt worden.

- 2) Vom J. 16 n. Chr. bis zu Anfang des Markomannischen Krieges, mit dem der zweite Band dieses Werkes zu beseinnen hat, kennt die Geschichte keine Angriffs, sondern nur noch Vertheidigungs oder Züchtigungskriege Roms ogegen die Germanen, deren wichtigste Begebnisse nachstehend, theils ganz kurz, theils ausführlicher hervorzuheben sind.
- a) Im J. 29 n. Chr. erhoben sich die Friesen, in deren Gebiet die Römer das Castell Flevum besetzt hatten, weil sie zwar das althergebrachte Maß der Unterwerfung, nicht aber den neuen gesteigerten Druck römischer Habsucht dulden wollten.

Nach fruchtloser Klage zu den Wassen greisend, ward zwar das von ihnen belagerte Flevum bald entsett, die beschlossene Züchtigung derselben aber mißlang dergestalt, daß die gegen solche ausgesandte Reiterei und leichten Truppen nur durch die zur Hüste gesandte Legion einer völligen Niederlage entrannen, ja zwei von dem römischen Hauptcorps abgeschnittene Detachements von 900 und 400 Mann niedergemetzelt wurden.

Der römische Feldherr L. Apronius ließ dies ungerächt, Tiber suchte es zu verheimlichen, um, wie Tacitus sagt, Niemandem die Macht zu größerm Kriege zu überlassen. Tac. IV, 72—74.

Dieser Vorgang beweist schlagend, daß die Germanen, mins destens die Rom nähern und außgesetzern Stämme, zwar wohl eine gesetzliche Oberherrschaft, nicht aber thrannische Willfür duls deten, und selbst nach 40jähriger friedlicher Unterwerfung, der Urkraft unentwöhnt, den Römern surchtbar blieben.

Unzweiselhaft erachtete ferner Apronius, daß nachdrückliche Züchtigung der Aufständischen einen Verzweislungskampf, Theile nahme der Rachbarstämme, und zulett einen großen Krieg herbeisführen würde, wozu er sich nicht ermächtigt erachtete.

Gewiß wirkte nun auf Tibers Politik auch persönliche Eiferstucht ein, eben so gewiß aber war es, abgesehen vom Ehrenpunkte, weiser, eine, durch eignen Frevel veranlaßte, Demüthigung zu übersehen, als um nußloser Rache willen vielleicht jahrelangen Krieg, mit ungleich größerem Blutvergießen, herbeizuführen.

Auch wurden die Friesen, wenn auch zunächst gewiß zweisels haften Schorsams, durch Corduso, einen so gerechten als fräftigen Feldherrn, wenigstens im J. 47 wiederum vollständig zur alten Unterwerfung gebracht. (Tac. XI, 19.)

b) Die von Dios Cassius (LX, 8) für das J. 41 nur kurz erwähnten Siege des Suspicius Galba über die Catten und des Publius Gabinius über die Chauken, werden ohne Zweisel durch Uebergriffe und Feindseligkeiten derselben veranlaßt worden sein, wie dergleichen überhaupt, ohne in den Duellen erwähnt zu wersten, zahlreich vorgekommen sein mögen, wovon auch unter Caligula (Sueton. Cal. 51 und Galba 6.) sich Andeutungen sinden.

In meiner Abhandlung über die Marfen (Verhandl. d. G. d. Wiffensch. zu Leipzig, 1849, I. S. 178) habe ich allerdings die Ansicht aufgestellt, Galba habe in Afrika über die Maurusier gestegt, weil ich, Manuert folgend, hierin die natürlichste Wiederherstellung der verfälschten Lesart erkannte. Aber mit "Unrecht, da Galba nach Sueton (Galba 7) bei Caligulas Tode noch in Germanien befehligt haben muß, indem der Anreiz sich des Throns zu bemächtigen, wohl für den Legaten in Germanien, nicht aber für den in Afrika angunehmen war; endlich auch zu Anfang bes 3. 42 Suetonius Paulinus ausdrucklich ale Commantirenter in Fifa genannt wird (Dio = Caff. I.X, 9.). Auch paßt dasjenige, was ich a. a. D. über ten Mangel an chronologischer Folge bei Sueton überhaupt gesagt, doch gerade nicht auf ten Anfang von Galba's Lebensbeschreibung, weil er hier beffen Erlebniffe vor der Thronbesteis gung unzweifelhaft der Beitfolge nach anführt. Endlich ist, um jedem Zweifel 'zu begegnen, noch zu bemerken, daß die Mauren in Afrika vor Dio zwar Mavoos, genannt werden, ein Stamm derfelben aber auch Maurufier geheißen haben kann, jedenfalls aber auch beide Namen leichter verwechselt werden konnten, als Maurusier und Marsen, wie Andere annehmen. den Marfen ward übrigens (nach Tac. II, 25) bereits ein Abler aus der Bas russchlacht aufgefunden, und es ift hochst unwahrscheinlich, daß sie deren zwei, bie Catten aber gar feinen erhalten haben sollten.

Nicht ohne Wahrscheinlichkeit übrigens ist in obiger Stelle eine so leicht mögliche Verwechselung der Zeilen durch den Abschreiber, so daß das Auffinden des Ablers statt auf die Chaufen, auf die Catten zu beziehen sein würde.

<sup>207)</sup> In den Handschriften steht allerdings Mavgovosovs, was jedoch, ta unmittelbar tarauf des bei folden wiedererlangten Adlers aus der Barusschlacht gedacht wird, sinnlos ist. Da wir nun aus Sueton (Claud. 24) wissen, daß Eabinius die Chaufen besiegte, so ist die Richtigkeit obiger Lesart nicht zu bezweiseln. Auch ist eine Namenverwechselung der Feldherrn, daher die Besiesgung ter Maurusier durch Galba um deswillen nicht tentbar, weil dieser nach Sueton (Galba 7) den Besehl über Afrika erst nach dem Britannischen Feldzuge im J. 43 erhielt.

c) Im J. 47 suchte Gannasko, Caninefate, ber lange und mit Auszeichnung unter den römischen Hülfsvölkern gedient, dann aber sahnenslüchtig geworden war, mit Chaukischen Freiwilligen die Gallischen (ohnstreitig die jest Flandrischen) Küsten mit argem Seeraube heim,<sup>208</sup> ward aber von Corbulo, der mit großem Gesschick und Ruhm die seindlichen Fahrzeuge vernichtete, vertrieben, und nachdem er zu den großen Chauken gestohen, daselbst meuchslerisch getödtet, was gegen einen Deserteur, wie Tacitus meint, nicht unedel erschien. Dieser Mord aber regte die Chauken auf, und brohte zu allgemeinem Ausstande und ernstem Kriege Anlaß zu geben, welchem Claudius jedoch durch Untersagung aller Feindsseligkeiten und Jurückziehung der Festungsbesatungen über den Rhein zuvorkam. <sup>200</sup> (Tacitus XI, 18 u. 19.)

Merkwürdig übrigens, daß das spätere, so furchtbar an densfelben Küsten betriebene Piratengewerbe der Sachsen, genau an den Vorgang ihrer Altvordern, der Chauken, sich auschloß.

d) Als die Catten im J. 50 wiederum einen ihrer Raubzüge in das römische Gebiet zwischen dem Grenzwalle und Rhein<sup>210</sup> aussführten, ließ sie der Legat Pomponius bei und nach der Rückschr in ihr Land, durch rasches Aufgebot des Landsturms der Rom unsterworfenen Germanen, von Hülfsreiterei unterstützt, überfallen, indeß er selbst mit den Legionen zum Soutien an den Taunus

<sup>208)</sup> Obgleich Tacitus zuerst sagt: Chauci, duce Gannasco, inseriorem Germaniam incursavere, so geht boch aus bem Folgenden: qui (i. e. Gannascus) levibus navigiis praedabundus, Gallorum maxime aram vastabat, wie aus ber Natur der Sache zweifellos hervor, ber hier nicht von einem Bolkstriege der größern Chaufen, sondern lediglich von einem privaten Naubzuge die Rede sein kann. Wie hätte das Bolk der Chausen unter dem Besehle eines Canisnefaten und römischen Deserteurs und zwar jenseits der Weser, an den Ufern des Rheins und seiner Nebenstüffe friegen können? Auch setzt die spätere Stelle: et Corbulo semina rebellionis (Chaucis) praededat, außer Zweifel, daß ein Ausstand der Chausen nicht vorher bereits ausgebrochen war.

<sup>209)</sup> Es würde ganz irrig sein, vollständige Ausführung dieser Anordnung für die ganze Rheingrenze anzunehmen, vielmehr ergiebt die Geschichte bas Gegentheil. (S. z. B. schon nachstehend unter e.)

<sup>210)</sup> Da ein immer schwieriger Rheinübergang der Catten nicht erwähnt wird, ist dies anzunehmen, möglich aber auch, daß die verfolgende Truppe erkt nach deren Rückzuge über solchen sie erreichte. Auch das Land jenseits dessen (Nassau und Frankfurt) mag aber sehr cultivirt und bewohnt gewesen sein.

(ohnstreitig bei Homburg) nachrückte. Die Ausführung gelang trefflich, da ein Theil im Schwelgen und Schlase überrascht, ein andrer noch auf dem Rückmarsch nachdrücklich geschlagen, und reiche Beute wieder abgenommen und gewonnen wurde. Am erstreulichsten, daß dabei auch einige seit der Barusschlacht gefangene Römer aus 40jähriger Sclaverei erlöst wurden. Tac. XII. 27 u. 28.

- e) Im J. 58211 bemächtigte sich eine Schaar von Friesen ber anscheinend ziemlich ausgebehnten Lantstrecke, welche die Römer am rechten Ufer des Niederrheins ohnstreitig zwischen Arnheim und Wesel für Militärzwecke noch inne hatten (s. m. Schr. der Feldzug der Germ. G. 8. S. 440 u. 441), wurden aber, da Nero friedliche Ueberlassung verweigerte, mit Gewalt daraus wies der vertrieden. Anziehend hierbei der Stolz der, zur Unterhandlung nach Rom gereisten Führer Verritus und Malorir, welche, fremde Gesandte im Theater auf den Bänsen der Senatoren erblickend, slugs die ihnen angewiesenen verlassend, dort ebenfalls Plat nahsmen, weil kein Volk der Erde, wie sie laut sagten, den Germanen vorgehe. (Tac. XIII, 54.)
- f) Dem folgenden Jahre wahrscheinlich gehört der Versuch ber, von den Chausen aus ihren frühern Sizen verdrängten, Amstvarier an, sich in der vorbemerkten, von ihnen eingenommenen Landstrecke bleibend zu behaupten. Da jedoch der Weg der Vitte fruchtlos blieb, regten sie die Tencterer, Bructerer und andre hinterliegende Stämme zum Bündniß und Kriege auf. Allein diese wurden durch unmittelbaren Frontangriff, wie durch Bedrohung in ihrem Rücken, durch das obere, wahrscheinlich unterhalb Bonn über den Rhein gegangene Heer abgeschreckt, und die Amstvarier, zum Rückzuge genöthigt, der Hülflosigkeit und Vernichtung durch andere Stämme preisgegeben. 212 (Tacitus XIII, 55 u. 56.)

<sup>211)</sup> Obwohl dies Ereigniß gewöhnlich unter denen des 3. 59 berichtet wird, so ist kaum anzunehmen, daß es mit der von Tacitus (ebenda c. 55) bez richteten Besignahme derselben Ländereien durch die Amstvarier in ein und dasselbe Jahr falle. Wir nehmen daher an, daß Tacitus hier nur örtlich Zusammengehöriges, aber nicht in demselben Jahre Geschehenes neben einander erwähne, stellen daher diesen Vorgang — allerdings nicht ohne Willfür — in das J. 58, den zweiten in das J. 59.

<sup>212)</sup> So berichtet Tacitus. Da aber Amsivarier noch späterhin erwähnt werden, muß entweder deren Verdrängung durch die Chaufen nicht allgemein, voer lettere Nachricht übertrieben gewesen sein.

So trat als Römer für römische Parteizwecke Civilis auf den Plan.

Er aber strebte nach Höherm, als nach bem zweiselhaften und gefährlichen Verdienste eines bloßen Werkzeugs für fremde Herrschssucht, und durfte doch nimmermehr in Rom — wohl aber in seinem Volke der Erste zu werden hoffen. Da vereinten sich in ihm Ehrgeiz und Nationalgefühl, dem scheinbar für Vespasian angeregten Aufstande ein andres Ziel unterzubreiten.

Die jährliche Aushebung bei ben Batavern (IV, 14), zu welcher er ohnstreitig mit commandirt ward, die, an sich lästig genug, durch die gröbsten Mißbräuche noch drückender gemacht ward, bot die Gelegenheit. In begeisterter Rede von dem alten Ruhme und dem neuen Joche, ja Hohne, wie von der nie erlebten gegenwärtigen Schwäche des römischen Heeres, reißt er die in heisligem Hain zum nächtlichen Mahle versammelten Vornehmsten und Wackersten des Volks mit sich fort. Der Nachbarstamm der Caninesaten, acht in Mainz stehende Batavische Cohorten, die sich in Britannien mit Ruhm bedeckt hatten, werden gewonnen.

Mit großer Klugheit läßt Civilis ben Caninefaten Brinio zum Heerführer ernennen. Dieser zieht Friesen jenseits des Rheins an sich, überrumpelt von der See her das zunächst gelegene römissche Winterlager, und giebt es der Plünderung preis. Zugleich greift er die einzelnen Castelle an, welche von den Besatzungen, zu schwach der Abwehr, verlassen und angezündet werden, indem sie sich auf dem obern Theile der Insel concentriren, mehr dem Namen als der Tüchtigkeit nach eine Kriegerschaar, weil Vitellius nur die ersten besten Belgier und Germanen ohne Auswahl mit Wassen belastet hatte.

Da es Civilis, ber als Römer die Offiziere des Verlassens der Castelle anklagt, nicht gelingt, solche, unter dem Vorgeben, den Caninesatischen Ausstand mit seiner Cohorte selbst unterdrücken zu wollen, wieder vereinzelt dahin zurückzusühren, geht er nun selbst hervortretend zu offenem Angrisse auf Landtruppe und Flotte über, der, weil in jener eine tungrische Cohorte, in letzterer die Batavischen Ruderknechte absallen, mit völliger Vernichtung der Kömer endigt, den Germanen aber 24 Schisse und eine Menge Wassen zusührt.

Wie der Windstoß die Flamme, so fachte der erste Sieg den Aufstand an, die Freiheitsidee erwachte. Die Germanen des

rechten Ufers erboten sich zur Hülfe, Civilis aber suchte vor Allem bie Gallier burch List und Geschenke zu gewinnen.

Hofehlshaber über zwei Legionen, der ohnstreitig zu Vetera im Lager stand, mit einem starken Detachement Legionssoldaten, und allen in der Nähe disponibeln Hülfstruppen, darunter auch ein, Treue heuchelndes Batavisches Reiterregiment, wider die Meuterer ab, worauf dieser lettere sofort in der Batavischen Insel<sup>215</sup> angreift.

Die Schlachtreihen stehen geordnet. Civilis hat sich mit den Fahnen der gefangenen Cohorten umgeben, damit sein Volk den frischen Ruhm, der Feind die erlittene Niederlage entmuthigend vor Augen habe. Hinter der Fronte stehen seine Mutter und Schwestern, mit allen Weibern und Kindern, als Sporn zum Siege, als Beschämung für Ueberwundene. Vom Schlachtgesang

<sup>215)</sup> Diese, von der gewöhnlichen abweichende Ansicht, stellt Dederich in seiner oben erwähnten Schrift S. 116 u. f. auf. So scharssinnig deren Bezgründung ist, so schienen mir doch zuerst erhebliche militärische Bedenken dieser Annahme entgegen zu stehen. Sowohl der offensive Uebergang, als der ungezhinderte Rückzug über den Rhein oder die Waal, nach dem Verluste der rözmischen Hauptstotte, schienen kaum erklärlich. Nach wiederholter Erwägung trete ich aber solchem dennoch bei, wiewohl mit folgenden Erläuterungen:

<sup>1.</sup> Tacitus offenbare Unklarheit in Cap. 18 scheint mir in dessen eigner Duelle begründet zu sein, was völlige Sicherheit des Verständnisses allerdings wesentlich erschwert.

<sup>2.</sup> Ward die frühere Schlacht unzweifelhaft auf der Batavischen Insel, im engern Sinne zwischen Rhein und Baal — geschlagen, so fann die jesige (zweite) füglich auch auf der unterhalb an solche anstoßenden, damals von dem westlichen und östlichen Rheinarme gebildeten, zweiten Insel stattgefunden haben. Dafür spricht sogar hohe militärische Wahrscheinlichkeit. Civilis mochte fein zusammengelaufence Bolf mit gutem Grunde zur Ergreifung einer fraftigen Offensive gegen ein besieres Römerheer noch nicht für disciplinirt genug erachten, fich daher zunächst auf die Defensive in thunlichst gesicherter Stellung beschränken. Diese fand sich aber auch auf jener zweiten Rheininsel, welche sich zugleich, nur durch den Fluß getrennt, bis Vetera hinaufzog. wird namentlich durch die Worte: "Et suit interim effugium legionibus in castra vetera," unterstütt, welche, wenn letteres 21/2 bis 3 Meilen vom Uebergangspunfte entfernt gewesen ware, offenbar unglücklich gewählt gewesen sein Die Localität läßt fich übrigens nur aus Deberichs Karte ersehen, ta bas jetige Bette der Arme des Rheins von dem frühern wesentlich verschieden ift.

der Männer wie vom Geheul der Weiber ertonte die Reihe; nur schwach erwidern die Römer.

Da entblößt die Batavische Reiterei in plößlichem Uebergange ben linken Flügel, und wirft sich sofort, mit dem Feinde angreisfend, auf die römische Linke. Die Legionstruppe, obwohl hart bedrängt, behauptet sich in Reih und Glied, die Hülfsvölker aber zerstreuen sich in schnöder Flucht über die weite Ebene.

Auf lettere nun werfen sich, gefahrlose Verfolgung dem Ansgriffe des geordneten römischen Schlachthausens vorziehend, die Germanen, und gewähren letterem dadurch die Möglichkeit, nach Vetera zu entrinnen, wo sicherlich noch eine Rheinflotille zu deren Uebersetzung bereit lag. Tac. IV, 18.

Um dieselbe Zeit ereilte ber Sendbote bes Civilis die bereits auf dem Marsche nach Rom begriffenen Batavischen Cohorten, nach bem gewöhnlichen Etat etwa 4000 Mann stark.216 Sofort weigern diese ben Weitermarsch, unter der, mit jeder Nachgiebigkeit gesteigerten Forderung höhern Soldes und Geschenkes, und ziehen, weil unbefriedigt, nach bem Nieberrheine ab. Haccus wagt die Meuterer nicht selbst anzugreifen, befiehlt zwar dem Herennius Gallus, ber mit ber erften Legion in Bonn ftand, dies bei dem Vorbeimarsche in der Front zu thun, während er selbst nachfolgend sie im Rücken fassen würde, nimmt aber bald darauf die Ordre wieder zurück. Da wittern die Soldaten Verrath der Führer und zwingen den Gallus zum Angriffe. allen Thoren werden die Vorbeiziehenden von 3000 Legionssoldaten, mit mehreren Belgischen Cohorten und zahlreichem bewaffneten Trosse umzingelt. Aber die kriegserprobte Kerntruppe formirt sich in Duarre's, burchbricht die schwache Schlachtreihe, treibt die Belgier in die Flucht, und die Legion geschreckt in bas Lager zurück, vor deffen Wall und Thoren nun das Hauptblutvergießen beginnt, weil die Fliehenden sowohl von Feind als

<sup>216)</sup> Unter der Voraussetzung, daß es quingenoriae zu 500, und nicht miliariae zu 960 Mann gewesen seien. Da noch die Batavische Cohorte des Civilis, Batavische Reiterei und Ruderknechte erwähnt werden, und die Ausshebung für Rom nicht erfolgt war, möchten nach dem Umfange des Landes wohl nur schwächere Cohorten hier anzunchmen sein. Auch würde H. Gallus 8000 Mann bewährte Truppen nicht mit 3000 Mann anzugreisen geswagt haben.

reund, der das Lager gegen die nachdringenden Bataver zu utheidigen hat, angegriffen werden.

Die Cohorten, sich mit der Nothwehr gegen unveranlaßten ngriff entschuldigend, ziehen friedlich weiter, und werden von inilis, der sich nun als Führer ächter Krieger fühlt, immer noch uchelnd, für Vespasian in Pflicht genommen. Zu gleicher uldigung läßt er hierauf die nach Vetera zurückgewichenen beisn Legionen auffordern. Vergeblich; sie erklären, Vitellius seir Herr, nicht ein Vatavischer Ueberläufer.

Da ruft dieser, zornentbrannt, das ganze Batavische Bolf zu n Waffen, die Bructerer und Teneterer schließen sich ihm an, t Germanen werden zur Theilnahme an Ruhm und Beute tfgeregt.

Die Legaten der Legionen verstärkten die Festung, zerstörten e Vorstädte, sorgten aber ungenügend für Verproviautirung, obei Unordnung und Vergeudung im Anfange einrissen.

In stolzem Zuge rückt nun Civilis heran, die Bataver im entrum, die Germanen auf beiden Flügeln und Rheinusern, eiterhaufen durchschwärmen das Feld. Römische Fahnen neben e Germanen wilden Feldzeichen; ein wunderbares Gemisch von ürger- und Barbarenfrieg.

Bu Vertheibigung ber für zwei Legionen mit Hülfstruppen id Troß also mindestens gewiß für 20 bis 25000 Mann anslegten Festung waren nur 5000 vorhanden, die jedoch aus der asse dahin geslüchteter Troßknechte thunlichst ergänzt wurden. ier aber bewährte sich die Ueberlegenheit der Kriegskunst; Besichung und wiederholter Sturm, selbst mit Anwendung von aschinen, blieben ohne Erfolg,217 daher nichts als Blokade zum ishungern übrig.

Noch war Roms Unstern nicht erschöpft, zur äußern Bezingniß gesellte sich innere Empörung. Mißtrauen gegen accus, der aus Vorliebe für Vespasian dem Civilis geheimen

<sup>217)</sup> Die specielle Beschreibung dieser Stürme bei Tac. c. 23. beweist um schlagender die wunderwürdigen Leistungen des römischen Geniecorps, da en Gegenmaschinen und Anstalten im Wesentlichen gewiß doch erst im genblicke geschaffen, mindestens in Stand gesetzt worden sein können, em man kaum vorher an eine kunstgerechte Belagerung gedacht has kann.

Borschub leistete, bemächtigte sich bes, im Ganzen treu an Bitelslius hängenden Heeres. Alengstliche, unmilitärische Rechtsertigung des Feldherrn verschlimmerte die Sache. Bocula indeß, der Legat der 18. Legion, den er zum Entsatz von Betera commandirt hatte, ein tüchtiger Mann, unterdrückte den ausbrechenden Ausstand. Flaccus trat ihm den Oberbeschl ab. Indeß wuchs die Bedrängeniß immer mehr, Mangel an Sold und Proviant riß ein, die Gallier weigerten Steuer und Mannschaft, ja des Rheins unershörte Seichtigseit lud die Germanen zum Uebergange ein, machte daher durch verstärfte Bewachung Zersplitterung der Streitsfräfte nöthig.

Vocula an der Spike eines auserlesenen Detachements verseinigte sich in Neuß mit der 13. Legion unter Gallus Beschl, wagte aber noch nicht den Angriff, sondern verschanzte sich in Gelduba (zwischen Neuß und Vetera am Rhein). Während er von hier Ausständische durch Plünderung züchtigte, hatte Gallus ein unglückliches Gesecht mit den Germanen, die sich eines Proviantschiffs auf dem Rheine bemächtigten, zu bestehen, was den Argwohn der Truppe wieder ansachte, so daß nur Vocula's Persönlichseit, dem Alles gehorchte, den gemißhandelten Les gaten rettete.

Indeß verstärkte den Civilis ungeheurer Zulauf aus ganz Germanien, den er zunächst auf Raubzüge gegen Ubier, Trierer und andere Rom treue Stämme ableitete, den feindlichen Führer nach allen Seiten schreckend und beunruhigend. Der günstige Erfolg ermuthigte ihn zu neuem nächtlichen Sturme auf Betera, der aber mit großer Bravour und schwerem Verluste für ihn absgeschlagen ward.

Um diese Zeit kam die Nachricht von Vitellius Niederlage zum Heere, die Gallischen Hülfsvölker gingen sofort, der alte Soldat nur widerstrebend zu Vespasian über, Civilis aber, nunmehr zu Niederlegung der Waffen aufgefordert, warf endlich die Maske völlig ab, und schritt sofort zu Vocula's Angriff durch einen Theil seiner Streitkraft, den er der Führung seiner Schwestersöhne J. Maximus und Claudius Victor anvertraute. Dieser läßt sich auch so unvordereitet überfallen, daß er die Truppe nicht vollständig zu ordnen vermag. Die ausfallende Reiterei, die Hülfsvölker werden geschlagen, oder sliehen, schon werden die Les gionen, die sich mit Berlust der Feldzeichen in das Lager zuruchziehen, 218 niederwerfend bedrängt, als plöslich der Schlachtengott die Seschicke wendet. Aquitanische Cohorten, die, von Galba neu ausgehoben, zur Hülfe beordert waren, hören heranziehend den Schlachtlarm, greisen die Bataver im Rücken an, der Schreck, die Gefahr vergrößernd, bemächtigt sich dieser, Hoffnung ermuthigt die Römer, der Kern des Batavischen Heeres, alles Fußvolk wird mit schwerem Verluste geschlagen, nur die Reiterei rettet sich mit den gewonnenen Feldzeichen und Gefangenen.

Hatte auch Civilis dadurch, daß er den Angriff mit zu geringer Streitfraft und ohne Reserve aussühren ließ, gesehlt, so fügte auch Vocula jenem ersten Verstoß den zweiten dadurch hinzu, daß er nicht sogleich nach dem Siege zum Entsat von Vetera aufbrach.<sup>210</sup>

Inmittelst suchte Civilis durch Zeichen seines Sieges, ersoberte Fahnen und Gefangene, die Belagerten zur Uebergabe zu vermögen, die einer der Gefangenen, nach ruhmvollem Tode dürsstend, sie durch Ausruf der Niederlage enttäuschte, und brennende Dörfer Bocula's Anrücken verkündigten.

Angesichts der Festung will dieser erst selbst sich verschanzen, aber die meuterische Truppe verlangt und beginnt ungeordnet und ermüdet die Schlacht, theils mit Schmach, theils ruhmvoll sechztend, die ein zweiter Angriff sie dem Plate so weit nähert, daß nun auch die Belagerten aus allen Thoren hervordrechen; da entscheidet Civilis Sturz mit dem Pserde, den beide Heere todt oder verwundet glauben, jenes entmuthigend, dieses anseuernd, die Schlacht für die Römer. Vocula aber, der auch hier wieder hart angeslagt wird (s. obige Anmers.), verfolgt den Feind nicht, denkt vielmehr nur an Verstärfung der Werke des entsetzen Plates.

<sup>218)</sup> Dies ergiebt sich nicht nur aus dem ganzen Schlachtberichte, sontern auch aus den Worten c. 34: eoque simul egressus victus. Die Feldzeichen aber kann die Linie nur durch den während des Deplopirens außerhalb des Walles auf sie gemachten Angriff verloren haben, indem dies, wenn sie innershalb des Lagers geblieben, kaum denkbar gewesen wäre.

<sup>219)</sup> Der Tadel liegt nahe, die Entschuldigung wissen wir nicht. Wesniger Menschenverlust indeß, der bei den Römern zwar der Bahl, bei den Batavern dem Werthe nach größer war, als Proviantmangel, mag dabei mitzgewirft haben.

Am schwersten litt das Heer nun an Proviantmangel, zumal der Fluß in der Gewalt der Feinde war. Indeß glückt die erste mit dem gesammten Train und Trosse nach Neuß abgesandte Fourragierung. Bei der zweiten hingegen greift Civilis, der wieder Muth gewonnen, die lange Colonne geordnet an, die Racht endet das unentschiedene Tressen, die Cohorten erreichen, sich zurückziehend, das noch schwach besetzte Lager dei Gelduba. Unfähig, von hier ohne Hülfe nach Vetera zu gelangen, zieht ihnen Vocula mit seinem, durch Tausend Mann, die er aus den Belagerten erlesen, verstärften Heere zu. Wiederum Insubordination, Viele marschiren eigenmächtig mit aus, die Ausgezogenen verweigern die Rücksehr nach Vetera, die Zurückgebliebenen wähnen sich verrathen. 220

Betera wird aufs Neue umlagert, Vocula zieht sich von Gelduba, das nun Civilis einnimmt, nach Neuß zurück.

Immer wilder bricht nun der Aufstand aus; die durch einen Theil der Belagerten verstärkten Legionen fordern, da Vitellius vor seinem Tode noch Geld gesendet habe, ihr Geschenk, das ihnen Hacus in Vespasians Ramen giebt, was im Rausche eines nächtlichen Gelages die Erbitterung gegen folchen so steigert, daß sie ihn niederstoßen, und Vocula selbst verkleidet sliehen muß.

Dem Frevel folgt nun die Furcht, sie erstehen Geld und Hülfsmannschaft von den Galliern, greisen, da Civilis anrück, unüberlegt zu den Wassen, und wenden sich plötlich zur Flucht. Endlich zerfallen sie unter sich selbst, die des obern Heers richten des todten Vitellius Vilder wieder auf, die der ersten, fünsten und achtzehnten Legion des niedern kehren reumüthig unter Bocula's Veschl zurück, und werden sogleich zum Entsate von Mainz geführt, das inmittelst ein zusammengelausener Hause von Catten, Uspiern und Mattiakern umlagerte, der auch sogleich nicht ohne Verlust verscheucht ward, wobei die Trierer noch thätige Hülse und vorzügliche Treue bewiesen. Tac. 37.

<sup>220)</sup> Es ist, obwohl Tacitus dies nicht ausdrücklich sagt, nicht zu bes zweiseln, daß das in Gelduba eingeschlossene Fouragierungscorps von Bocula entsetzt ward, und der Transport der Lebensmittel nach Vetera nur durch die Auslehnung des Heeres verhindert ward.

Mit Flaccus Tode und der allgemeinen Verlautbarung von litellius schmählichem Untergange in Rom beginnt der zweite et von Civilis Aufstande. Die Vitclianischen Legionen wollen, wentbrannt, lieber Fremden, als Vespasian dienen. Der Brand Eapitols, ungünstige Gerüchte aus allen Enden des Reichs gen auch durch ganz Gallien die Gemüther auf.

Dessen bemächtigt sich Civilis hochfahrender Geist, nichts beringeres, als Auswiczelung und Befreiung des gesammten Zestens von Roms Joch wird sein Ziel. Ctassicus, einer der reigeborensten, reichsten und angesehensten Gallier, 221 wird zuerst wonnen, ihm schließen sich Tutor, der Trierer, als römischer kasect mit der Hut der obern Rheingrenze betraut, und der ingone Julius Sabinus an, der sich mit außerehelicher Absummung vom großen Casar brüstet. Indeß sie Gallien zum riege aufregen, heucheln sie noch Gehörsam gegen Bocula, ssen Herrauft zu schwach ist, um dem ohlerkannten Truge zu begegnen.

Unter diesem Scheine rücken die Gallier in Vocula's Nähe, igen ihm aus der Umgegend von Vetera nach Neuß, und ersufen in ungehemmtem Verkehr mit den Römern immer mehr enturionen und Soldaten, sich ihnen zu unterwerfen. Roch nmal spricht Vocula in fräftigen Römerworten (Tac. 58) zu n von Hoffnung, Furcht und Scham erfüllten Gemüthern, aber it so beschränktem Erfolge, daß er schon verzweiselt, als er durch nen von Classicus gesandten Mörder gemeuchett wird.

Dieser läßt nun, umgeben von dem Gepränge römischer emschaft, das Heer dem Reiche der Gallier Treue schwösn, und rückt hierauf vor Vetera, wo er selbst die Belagerten zu eicher Huldigung auffordern läßt, welche sie auch, Angesichts sonst unvermeidlichen Hungertodes, leisten, auf dem Abmarsche er dennoch von den Germanen capitulationswidrig überfallen, eils niedergehauen, theils in das Lager, d. i. in die Festung, rücksliehend, mit dieser verbrannt werden.

Tutor an der Spipe eines zweiten Haufens hatte indeß die

<sup>221)</sup> Daß auch Classicus Trierer war, ift kaum zu bezweifeln, ba nur Trierer und der unbedeutendern Lingonen als Aufständischer gedacht wird. ich unterstützt die Stelle V, 19 diese Annahme.

Agrippinische Colonie und was noch von Römern am Oberrhein stand, zu der nehmlichen Unterwerfung gebracht.\*222

So war nun Germanien frei, gebrochen die Macht des stolzen Roms bis zu den Alpen, vernichtet, oder dem Feinde dienstbar das Heer von 7 Legionen, gleiche Freiheit allen Gallischen Völkern von Meer zu Meer, von Alpen zu Pyrenäen geboten, wenn sie diese nur wollten.

Da legte Civilis Haar und Bart, die er dis zum Siege wild herabhängend zu tragen gelobt, wieder ab, da ward der hochgefeierten Seherin Belleda im Bructerer Lande, die all dies geweissagt, unter andern Seschenken auch der Römische Legat Mummius Lupercus übersandt, der sedoch unterwegs schon niederzgestoßen wurde.

Aber nur die Noth stählt und vereint, das Glück erschlafft und trennt die Gemükher.

Weber Civilis noch der Germanen Einer ließ sich herab den Galliern zu schwören (60).

Nicht der Trierer und Lingone allein auch, nur die Gesammtheit der für Freiheit oder Untergang zusammenstehenden Stammbrüder, durfte sich der Hoffnung anmaßen, das mehr als hundertjährige, durch mannigfache Particularinteressen mit dem Bolke eng verwachsene, römische Joch dauernd abzuwersen. Aber eh' noch der Sieg vollständig errungen war, fand sich schon die Zwietracht über dessen Benupung.

Schamerfüllt in glanzlosem Zuge zur Augenweide ber eben vorher noch vor ihnen zitternden, nun sie höhnenden Gallier wers den indeß die zwei Legionen von Neuß und Bonn nach der Stadt Trier abgeführt, vor dessen Mauern sie ihr Lager aufschlagen.

<sup>222)</sup> Dies bezieht sich nach den Worten Kap. 59 am Schlusse unzweiselhaft auch auf tie zu Mainz garnisonirende Legion. Da diese jedoch nach Kap. 60 a. Schl., besonders aber 62 a. Schl. u. 71 zu Anf. als treu gebtieben erscheint, liegt hier ein kaum glaublicher Widerspruch, oder Verfälschung des Textes vor. Mich dünkt am wahrscheinlichsten, daß in der ersten Bestürzung zwar auch die Mainzer Legion huldigte, jedoch die fernere Besatung des Plazes sich bedang und bewilligt erhielt, hierauf aber, nach der auch bei den übrigen Legionen bald wechselnten Stimmung, zur Treue gegen das Vaterland zurücksehrte, die Stelle aber, wo Tacitus dies, vielleicht durch kurzen Zwischensas, bemerkt hat, von einem Abschreiber weggelassen worden ift.

Rur das Reiterregiment der Picentiner trägt die Schmach nicht, sondern marschirt, vermuthlich weil es zu deren Verfolgung an Cavallerie sehlte, ruhig nach Mainz ab, und rächt unterweges Bocula's Mord an dem ihm begegnenden Mörder (IV, 62).

Unter den Siegern beginnen schon Uebermuth und Leidenschaft sich zu regen, die Zerstörung und Plünderung des blühenden, schon halb romanisirten Kölns kommt in Frage.

Bezeichnend für Germanische Anschauung und Sitte ist die Botschaft ber Tencterer an die Agrippinenser (Ubier), welche sich also vernehmen lassen.

"Dank ben gemeinsamen Göttern und bem oberften berfelben, bem Mars, baß ihr zurückgekehrt seib zu Germaniens Gemeinschaft und Ramen; unsern Gludwunsch auch, baß ihr nun endlich wieder frei unter Freien leben werbet. Denn Waffer und Land, ja beinah auch ben Himmel hatten ja die Römer uns abgesperrt, so baß sie bas Zusammenkommen und Gespräch mit euch behinderten, oder, was für Männer, zu ben Waffen geboren, ungleich schimpflicher ift, nur unbewehrt und fast nact, so wie unter Aufsicht und um Gelb gestatteten. Damit aber Freundschaft im Bundniß mit euch in Ewigkeit-bauern möge, forbern wir von euch die Schleifung euter Mauern (ber Colonia Agrippinensis, Roln), dieser Kennmale der Knechtschaft, denn auch die Thiere bes Waldes, wenn du sie einsperrst, entwöhnen sich ber Rraft. Eben so Töbtung aller Römer in eurem Bereiche. hab und Gut ber Erschlagenen aber werbe Gemeingut, und jedes Versted ober Absondern solcher sorgfältig verhütet. Uns wie euch stehe es gegenseitig frei, beibe Ufer zu bewohnen, wie vorbem unsern Altvorbern. Nehmt auch ben Brauch und bie Tracht eurer Bater wieder an, und thut fie ab bie Wollufte, burch welche bie Romer wirksamer, als burch Waffen, zu unterwerfen wiffen."

Mit Geschmeibigkeit und Klugheit wandten die Ubier den Angriff roher Wildheit ab, auf Civilis und der Belleda Ausspruch sich berusend. Zener war ein zu politischer Kopf, um solcher Reaction der Leidenschaft sich hinzugeben, bewies auch seltene Gewandtheit darin, wie er sich die Völker des nördlichen Belgiens zu unterwersen wußte, von denen ihm mehrere noch, von seinem Stammgenossen, aber erbitterten Feinde, Claudius Labeo, aufgeregt, widerstanden.

So warf er sich einmal inmitten ber Schlacht unter seine Feinde, die Tungrer, laut ausrufend: "Richt darum triegen wir, damit Bataver und Trierer über die Bölfer herrschen. Fern uns solche Anmaßung! Bundesgenossenschaft nehmt an. Zu euch gehe ich über, mögt ihr mich nun als Führer, ober nur als Mitsstreiter aufnehmen."

Da steckten die Truppen die Schwerter ein, und unterwarfen sich, ihre Häuptlinge an der Spiße, dem Civilis.

Bei den Galliern gleicherweise Reid und Eifersucht, aber kein Mann, der, wie dieser, zu beschwichtigen und zu leiten gewußt hätte.

Julius Sabinus ließ fich unter dem Namen Casars Chrfurcht bezeigen, und warf sich mit einem zahlreichen, aber wenig bisciplinirten haufen auf die ihm widerstrebenden Sequaner. Uebereilt begann er die Schlacht, aus der er schimpflich entfloh.200 Diese Ricberlage brachte Biele zu ruhigerer Besinnung. Die Remer luben alle Stämme zu gemeinfamer Berathung über Rrieg ober Frieden ein. Als die Tagsatzung zusammentrat, war schon die Kunde des heranziehenden Römerheers angelangt. Mit Begeisterung sprach ber Trierer - Balentinus für ben Rrieg, mit Gewandtheit der Remer Ausper für den Frieden. Valentins Rath ward gepriesen, aber ber bes Ausper befolgt. Go beharrten außer den Germanen nur Trierer und Lingonen im Aufstande, ohne sich jedoch im Handeln der Höhe der Gefahr gewachsen zu zeigen. Immer noch durchzog Civilis Betgiens Wälder und Sumpfe nach seinem erbitterten Gegner Labes, Claffius genoß in träger Muße seines Triumphes, Tutor bachte nicht einmal daran, das obere Germanien und die Alpenpäffe abzusperren.

Durch diese rückte nun, von Mucianus gesandt, der, den 18jährigen Domitian mühevoll zügelnd, damals noch an Bespasians Statt in Rom besehligte, Petilius Cerealis mit drei Legionen, zu denen zunächst noch die von Vitellius Heere allein treu gebliebene 21. Legion zu Vindonissa (Windisch in der Schweiz) so wie später noch die 14. aus Britannien und die 16. aus

<sup>223)</sup> Derselbe 3. Sabinus, der, nachdem er die Nachricht seines Todes verbreiten lassen, 9 Jahre lang mit seinem treuen Weibe unter der Erde lebte, im letten Jahre von Bespasians Regierung aber both entdeckt und hinge richtet ward.

Spanien stoßen sollten. Die 21. Legion, Sertilius Felix mit den Rhatischen Hülfsvölkern und bas Geschwader der Gingularier,224 von Brigantinus, Civilis Reffen, aber haßerfülltem Feinde, geführt, brangen zuerst von Rhätien her in die Provinz. Tutor verstärkte das Triersche Heer durch neue Aushebung bei den Bangionen und andern niederrheinischen Bölfern, besonders aber durch Alles, was er durch Hoffnung oder Furcht von Legionssoldaten an sich ziehen konnte. Wirklich hauen diese auch die Avantgarde, die erste römische Cohorte, welche ihnen entgegengesandt wird, nieder, gehen aber bald barauf, als die Heere selbst mit den Führern anrucken, wiederum zu diesen über. Tutor zieht sich, Mainz umgehend, bis hinter die Nahe bei Bingen zurud, wo er sich nach Abbruch der Brücke gesichert glaubt, wird aber von Felir, dem eine Furt verrathen wird, daselbst angegriffen und geschlagen. Schon verlieren bie Trierer ben Muth, bas Volk wirft die Waffen weg, viele ber Vornehmen entweichen zu römisch gesinnten Stämmen, die bei Trier stehenden zwei römischen Legionen schwören freiwillig bem Bespaffan Treue, als der rud= tehrende Valentin das Volf wieder unter die Waffen bringt, indeß jene Legionen zu den Rom treuen Mediomattikern abziehen. Cerealis, der inmittelft vor Mainz angelangt ist, sendet zunächst mit ber Versicherung, daß Roms Legionen dem Kriege genügten, bie gallischen Hülfsvölker in ihre Beimath zurud, greift in Gile bas feindliche Heer in einer durch Natur und Kunst start befestigten Stellung an ber Mosel an, nimmt diese mit Sturm, und macht burch seine auf einer wegsamern Stelle in ben Ruden ber Feinde gesandte Reiterei den Valentin selbst, nebst vielen der ebelsten Belgier zu Gefangenen. Auch nach dem Siege beweist er sich edel und klug, versagt bem Heere die stürmisch begehrte Plunderung der Stadt Trier, und richtet die gebeugten, bebenden Gemüther der abtrunnigen Legionen, die nun vor ihm erscheinen, durch milde Nachsicht und strenges Verbot scheltender Anklage ber Kameraden wieder auf. Trefflich und wirfungsvoll bie Rede,

<sup>224)</sup> Der Name für die, aus auserwählten freiwilligen Söldnern ver = schieden er Stämme gebildeten Truppen, ter wohl daher rührt, daß sie nicht in ganzen Genossenschaften, sondern nur als einzelne (singulares) angeworzben wurden.

mit welcher er ben Trierern und Lingonen die Thorheit eines Aufstandes vorhält, der sie selbst nach dem Siege über Rom nur den Germanen unterthänig machen würde.

So war die Gallische Empörung mit einem Schlage abgethan.

Aber Civilis, bei dem auch Classicus und Tutor, der ebensfalls wieder Mannschaften gesammelt, sich noch aushielten, mit seinen Germanen, ein Gegner andern Schlages, stand noch unbesiegt.

Von allen Seiten ziehen sich bessen Schaaren wider das Römerheer zusammen, Cerealis verschanzt sich im Lager, Civilis will die Schlacht bis zu Ankunft der überrheinischen Germanen aussetzen, Tutor und Classicus aber fürchten mehr die weitere Verstärfung der Römer, und sagen von den Germanen, "daß sie weder Commando noch Leitung annähmen, sondern überall nach eigner Willfür handelten, Geld und Geschenke aber, wodurch sie allein gewonnen würden, mehr von den Römern, als von ihnen zu erwarten hätten." Diese Ansicht, muthmaßlich vom Heere unterstützt, gewann die Oberhand.

In der Nacht überfällt Civilis das römische Lager, indem Cerealis selbst nicht anwesend ist, dringt sofort ein, schlägt die Reiterei in die Flucht und besetzt die für die Communication der Römer unentbehrliche Moselbrücke. Mit Heldenkraft wirft Cerealis sich ihm entgegen, nimmt die Brücke wieder, sammelt die Zersstreuten und Fliehenden, die sich allmälig von Neuem, obwohl, weil im beschränkten Raume des Lagers gesochten wird, nur unvollkommen sormiren. Noch war der Feind überall im Vortheile, als die 21. Legion, die sich inmittelst auf einem freiern Plaze vollständiger geordnet hatte, die Fliehenden aufnimmt, und bald die Verfolger selbst zurücktreibt, indes die gewichenen Cohorten sich im Rücken wieder sammeln, und unter dem Scheine eines Hülfsheers die Höhen wieder besetzen.

Die Germanen aber, die bereits Sieger waren, schlug nichts wirksamer, als der unwürdige Streit über die Beute, indem sie, statt vereint gegen die Römer zu siehen, unter sich zerfielen.

Cerealis, der durch Heldenkraft wieder gut machte, was er durch Sorglosigkeit verschuldet, benutte sein Glück, indem er noch an demselben Tage das feindliche Lager nahm und zerstörte.

Sosort erheben sich nun auch die Agrippinenser wieder für Rom, tödten einzelne Germanen, bitten aber bringend um Hulfe gegen den anrudenden Civilis. Roch vor bessen Ankunft aber entledigen sich solche ber Germanischen Cohorte, welche die Stadt noch beset halt, indem fie bas Gebäude, worin folche, bes Beines voll, zu einem Gelage vereinigt ift, bei verschloffenen Thuren in Brand steden, während Civilis durch den in Gilmarschen heranziehenden Cerealis um so mehr zum Abzuge genöthigt wird, als er den Angriff seiner Heimath von der See her durch die britannische Legion und Flotte fürchtet. Wirklich war diese bereits gelandet und mit Unterwerfung der Nervier und Tungrer beschäftigt, als die Caninefaten aus eigner Bewegung die Flotte angreifen und größtentheils vernichten, auch zu Land die für Rom zu ben Waffen greifenben Rervier schlagen, wie benn auch Clasficus die von Neuß vorausgesandte Avantgarde in einem Cavalleries gefecht überwindet (Tacit. IV, 77-79).

Im V. Buche der Historien des Tacitus, in dem die Ersählung nun fortgeht, gewinnt der Krieg eine neue Gestalt, indem Civilis, auf gleichem Terrain den Römern sich nicht mehr geswachsen sühlend, dasselbe Mittel zur Hülfe ruft, wodurch der Bataver Nachsahren so oft mächtigeren Feinden widerstanden — die künstliche Ueberschwemmung der Niederungen durch Abdämmung der Flüsse, wie durch Durchstechung der Dämme, was eben nur in einem Lande möglich ist, dessen ganze Bodencultur auf Einsbeichung beruht, wie solche daher unzweiselhaft schon damals bei den Batavern stattsand.

Die erste Aufstellung nahm er bei Betera im Bereiche ber Inundation, innerhalb dessen, da Cerealis bennoch den Angriff wagte, aller Bortheil so entschieden auf germanischer Seite war, daß die Römer nach vergeblicher Anstrengung sich zurückziehen mußten, und nur um deswillen nicht noch größern Berlust erklitten, weil man im Wasser socht, und die Beschaffenheit dieses Terrains die Concentrirung eines größern Faustgesechts auf einem Punkte nicht gestattete, man sich daher großentheils nur gegenseitig mit Wurspseilen beschoß. Am nächsten Morgen ward die Schlacht von beiben Seiten mit der größten Anstrengung erneuert, obwohl aber die Römer, diesmal mehr in der Desensive verharrend, die Germanen aus dem Wasser herauslockten, sesten ihnen diese

both, nach Berschießung der Wurspseile, mit ihren langen Spießen sehr bedenklich zu, ja eine Schaar Bructerer, durch den Rhein schwimmend, hatte bereits die Schlachtreihe der Hülfsvölker gebrochen und zum Weichen gebracht, als die Legionen die Schlacht wieder zum Stehen brachten. Da zeigt ein Batavischer Ueberläuser dem Cerealis den Weg zu Umgehung des Feindes auf einer höhern, von den Gugernern sorglos besetzten Stelle, was, sofort ausgeführt, durch einen kühnen Reiterangriff in den Rücken der Germanen den Sieg auf das Vollständigste für die Römer entschied.

Die Germanen flohen über den Rhein, und der Krieg wäre an diesem Tage beendet worden, wenn die römische Flotte ihre Ankunft beschleunigt hätte. So ward selbst die Reiterei durch Regengüsse und Einbruch der Nacht an der Verfolgung behindert.

Um folgenden Tage<sup>225</sup> ergänzte man auf beiden Seiten die Heere; Cerealis, welcher die 14. Legion nach der obern Provinz detachirt hatte, durch die zehnte spanische Legion, Civilis durch Hülfsschaaren der Chaufen.

Dennoch aber fühlte sich dieser nicht stark genug, die Städte der Bataver gegen den nun unaushaltsam heranrückenden Gerealis mit den Wassen zu schützen; er raffte daher aus den genannten Ortschaften mit sich sort, was sich sortschleppen ließ, verbrannte das Uebrige und entwich auf die Insel, sich auf dieser sicher glaubend gegen die Verfolgung der Römer, denen es, wie er wußte, an Schiffen sehlte, um eine Brücke über den Fluß (d. h. die Waal), zu schlagen. Um jedoch seine Verfolger auszuhalten, traf er zwei Veranstaltungen.

<sup>225)</sup> Hinsichtlich ber Borgange nach ber Schlacht bei Betera folge ich im Wesentlichen, zum Theil wörtlich, Deverich a. a. D. S. 122 bis 137, dessen Ansicht über die Lage der oppida Batavorum, und über das weitere Kriegstheater der nächsten Zeit im Allgemeinen (deun über Gegenstände speciseller Ortstunde habe ich sein Urtheil) so unzweiselhaft richtig ist, daß ich beren Begründung sogar für unnöthig weitläusig ansehen muß. Wirklich haben verdiente Forscher, wie Cluver und Andere, die Abweichendes aufgestellt, sich durch Namensähnlichkeit und sonst verleiten lassen, gerate das Entscheidenosse und Wichtigste bei der Sache, das strategisch politische Urtheil ganz bei Seite zu lassen.

Wie kann man glauben, daß Civilis nach jener Schlacht schon zu Preistgebung ber ganzen Batavischen Insel sich entschlossen habe, über die noch so lange gestritten ward, was man doch annehmen mußte, wenn man mit Cluver die oppida Batavorum auf das rechte Rheinufer verlegt.

Erstens zerstörte er ben Damm (diruit molem) bes Drusus, b. h. den von Drusus am Elevischen Spuck zur Ableitung der Waal nach dem Rheine erbauten Wehrdamm. Das geschah hauptsächlich, um den Feind von Arenacum (Rindern) abzuhalten, indem durch die Zerstörung der Moles die Waal in ihr altes, vor Drusus inne gesbabtes, Bett stürzen, und Arenacum vom Feinde abschneiden sollte.

Die zweite Beranstaltung bestand darin, daß Civilis den Rhein, welcher nach der gallischen Seite hindrängte, durch Wegstäumung der Dämme über den Boden der batavischen Insel nach der Waal und Maas hinstürzen ließ, um dem Cerealis das Borsdringen auf diese unmöglich zu machen, wodurch das Bette des Rheins selbst so seicht ward, daß die Insel beinahe mit Germanien zusammenzuhängen schien.

Ueber den Rhein aber setzten Tutor und Classicus mit 113 Trierer Senatoren, um durch Mitleid und Geschenfe neue Hülfsvölker zu gewinnen.

Während nun auch Civilis neue Truppen warb, hatten die vordringenden Römer dennoch Arenacum besetzt, ohne daß die, phnstreitig nur unvollkommen vollbrachte Zerftörung ber Moles des Drusus sie davon hatte abhalten können. Auch die übrigen batavischen Städte famen in die Sande der Römer. Die für die Germanen neu geworbenen Streitfrafte waren indeß so starf, daß Civilis dieselben in vier Detachements theilen konnte, um mit ihnen an einem Tage die vier von den Römern besetzten Orte in Abwesenheit des Cerealis anzugreifen, nämlich die zehnte Legion zu Arenacum, die zweite zu Batavodurum, dann die Cohorten und Alen zu Grinnes und Vada. Die Belagerung ber in Arce nacum liegenden zehnten Legion schien aber zu schwierig; es wurden nur die römischen Soldaten, die aus dem Lager gezogen und mit Holzfällen beschäftigt waren, überfallen und dabei ber Lagerpräfect, fünf Centurionen und eine Anzahl Soldaten getödtet; die übrigen entfamen ins Lager, wo sie sich hinter ihren Berschanzungen vertheidigten. Unterdeß wurde auch zu Batavos durum (Nimwegen) gefämpft. Dort hatten die Römer schon ben Brudenbau (über bie Baal) begonnen; aber die Bataver fuchten Die Brude einzureißen, und der unentschiedene Kampf endigte mit der Nacht. Civilis selbst griff Bada, Classicus Grinnes an. Beibe waren anfangs glücklich, als aber Cerealis felbst, auf die

Rachricht von den Unternehmungen der Feinde, den Seinigen zu Hülfe kam, wandte sich das Glück, und die Bataver wurden in den Fluß (die Waal) getrieben. Civilis suchte die Fliehenden aufzuhalten; aber selbst verfolgt warf er sich in den Fluß und schwamm hinüber (auf die Insel) unter Zurücklassung seines Pferzdes; Tutor und Classicus gelang es, mit Kähnen überzuseten. Auch hier war die zur Hülfe beorderte römische Flotte nicht einzgetrossen. Aber das Glück half Cerealis auch da, wo die Anordzung vielleicht mangelhaft war, wie er denn die zu Ausführung seiner Besehle nöthige Zeit nicht immer gewährte. (20 u. 21.)

So entging er auch bald barauf noch ber Gefangenschaft, aber nicht dem Schimpfe, als er von Bonn und Reuß, wo er die neu zu erbauenden Winterlager inspicirt hatte, zu Wasser zurückstehrend in einer dunkeln Nacht, in welcher eine Abtheilung seiner Escorte gelandet sein muß, theils zu Land, theils zu Wasser, in Folge mangelhaft geordneter und gehaltener Wache, von den Germanen sich überfallen ließ.

Biele Römer wurden im Schlase und Schreck des ersten Erwachens niedergestoßen, Cerealis selbst aber dadurch gerettet, daß er sich nicht auf dem Generalsschiffe, dessen sich der Feind vor Allem bemächtigte, befand, die Nacht vielmehr, wie man glaubte eines galanten Abentheuers halber, auswärts verbracht hatte.

Um vollen Morgen fuhren die Germanen mit den genommenen. Schiffen zurud, und übersandten das des Feldherrn der Belleda zum Beschenk.

Inmittelst hatte Civilis, der unermüdeten Muthes sein Glüd noch zu Wasser versuchen wollte, eine bedeutende Schiffsmacht mit großer Anstrengung zusammengebracht, mit welcher er die Römer, deren Flotte weniger, aber besser bemannte und größere Schiffe zählte, am Ausslusse des mit der Maas verbundeuen Rheins angriff. Aber seine Flotte trieb der Wind auswärts, die römische der Strom abwärts, so daß beide bei und durch einander vorbeisuhren, ohne sich, außer dem gegenseitigen Wurfgesechte, wessentlich schaen zu können.

Auch dieser letten Hoffnung beraubt, zog sich nun Civilis über den Rhein zurück, und gab die Batavische Insel schutzlos der Verheerung des Cerealis preis, der jedoch mit kluger Berechenung die eignen Aecker und Villen tesselben verschonen ließ.

Dbwohl nun der einbrechende Herbst mit seinen Regengüssen und Ueberschwemmungen die auf der Insel stehenden Legionen, bei dem Mangel an Schiffen und Proviant, wieder in so große Gesfahr brachte, daß solche, bei ernstlichem Willen ihrer Feinde, der Bernichtung, oder doch mindestens schwerem Verluste nicht hätten entrinnen können, so war doch inmittelst eine Wandlung der Gesmüther eingetreten.

Cerealis hatte durch geheime Unterhändler den Batavern Frieden, Civilis Verzeihung angeboten, und suchte nun auch durch Drohungen, wie durch Versprechungen die Velleda und deren Angehörige zu gewinnen.

Wie dadurch die Bundestreue der Ueberrheinischen erschüttert ward, so erhoben sich auch unter den Batavern viele Stimmen für den Frieden, so daß Civilis, dem dieser Umschwung nicht entzging, um ihm zuvorzufommen, eine Unterredung mit Ecrealis auf den beiden Seiten einer, in der Mitte zerschnittenen Brücke über die kleine Baal (f. Dederich S. 133) verlangte, welche derselbe mit Hervorhebung seiner Verdienste um Vespasian begann, darauf aber den Frieden abgeschlossen haben muß, wie dies, obwohl uns Tacitus Bericht hier mit V, 26 verläßt, der Sachlage und andern, wenn gleich unbestimmteren Nachrichten zufolge, anzunehmen ist.

Aus der Erzählung dieses denkwürdigen Aufstandes, wie theilweise schon aus dem im dreizehnten Kapitel berichteten, ergesben sich nachstehende, für die Geschichte der Folgezeit wichtige Betrachtungen.

- 1) Billiger Unterwerfung waren die für Rom erreichbaren Germanischen Stämme nicht abgeneigt, der Frevel roher Willfür und Habsucht aber, dem selbst der beste Wille des Herrschers nicht immer zu steuern vermochte, reizte sie stets zur Empörung.
- 2) Nichts aber weckte und nährte diesen Geist mehr, als Bürgerfrieg und Unfrieden im Römerreiche selbst, was späterhin die Zeit des Gallienus (260) und der dreißig Tyrannen nur zu sehr bestätigte.
- 3) Rur durch Disciplin und Kriegskunst war Rom den Gersmanen überlegen, darum lag alle Gefahr für solches darin, daß ein tüchtig geschulter und genialer Führer sich der Leitung der wilden Kraft bemächtige. Das hatte einst die Spanier unter Sertorius unbestegbar gemacht, welchem ja auch Civilis sich versglichen haben soll.

Richt auch mit den Waffen, sondern nur durch Intrigue, wie Sertorius, ward Civitis überwunden. Jene Gefahr aber förderte Rom selbst dadurch, daß es fortwährend die tüchtigsten Germanen als Führer der Hülfsvölker militärisch ausdildete, was jedoch nicht Fehler, sondern Nothwendigkeit war, weniger vielleicht weil dies den Gehorsam der Truppe besser verdürgte, als weil es an gleich tüchtigen Ofsizieren, die nach dem Begriffe der ersten Laiserzeit noch den höheren Ständen angehören mußten, in dem, immer unkriegerischer werdenden Volke selbst gebrach.

- 4) Der Geist der Meuterei, der sich schon unter den Bürger, heeren Roms vom 7. Jahrhunderte ab so verderblich zeigte, war bei den Söldnern der spätern Zeit noch ungleich gefährlicher, und ward eigentlich, abgesehen von den Epochen des Kaisermachens, nur durch eine imponirende, volles Vertrauen einflößende Persönzlichseit des Generals vollständig gebannt, daher Auslehnung gegen Flaccus, Gehorsam gegen Cerealis.
- 5) Das Gallien bes Bereingetorix war nicht mehr. Die Borzüge der Civilisation, die Reize römischer Genüsse und Wollüste hatten es in 120 Jahren beinahe völlig schon romanisirt. Wunderbar bot das Geschick ihm Befreiung; es verschmähte sie. Darum ward es auch, als die Eroberung später, statt vormals von Süd und Ost nach West, nun umgekehrt von Rord und West nach Ost ging, in dem großen Zertrümmerungsprocesse selbst mit zerstreten. Der keltische Hauptstamm war zum Fortleben in Europa nicht vorbestimmt.

Unter den Germanen sinden wir nur die Ubier auf dem Wege der Romanistrung. Schon zu Casars Zeit den übrigen Stämmen in der Cultur voraus, wäre für sie die Rücksehr zur alten Stammsgemeinschaft nur durch Aufopserung ihres höher entwickelten Gesmeindelebens, nur durch Zerreißung vielkacher Verkehrss, auch wohl Familiendande, zu erkausen gewesen.

Indem sich mit Obigem die Geschichte der Kriege zwischen Rom und den Germanen dis zu Mark-Aurel eigentlich schließt, ist nur der Bollständigseit halber noch folgender, in den Quellen kurz und unsicher erwähnter Borgänge zu gedenken.

## Funfzehntes Rapitel.

Vernere Rampfe mit ben Germanen.

g) Db ber späteren Gesangennehmung ber Belleda, die nach Tacitus G. 8, besonders aber nach Statius Papinianus Silvae L, 4. 90. captivaeque preces Velledae nicht bezweiselt werden kann, ein Kamps vorausgegangen, ist, wie deren weiteres Schicksal, aus den Duellen nicht zu ersehen.

72 oder später.

b) Auch über Domitians Feldzug gegen die Catten wissen wir nichts weiter, als daß er davon Anlaß zum Triumphe und zum Beinamen Germanicus entnahm (Sueton. Dom. 6 und Münzen), was aber bei einem Fürsten seines Schlages kein Beweis ersochtener Siege ist. Sueton erwähnt zwar verschiedene Treffen, jedoch in der Art, daß es ungewiß bleibt, ob sich der Ausdruck zugleich auf die Catten, oder allein auf die Daker bezieht. Dioz Cassius giebt LXVII, 5 den Anlaß dahin an, daß Chariomer, der römisch gesinnte Cattenfürst, 220 vom Volke vertrieben worden, aber keine Hüsse, sondern nur Geld empfangen habe, was mit Sueton nicht übereinstimmt, sich aber ohnstreitig dadurch erklärt, daß Krieg und Sieg mehr Komödie als Wahrheit waren.

84.

i) Böllig sinnlos, nach der gewöhnlichen Lesart, ist die in Dio-Cassius unmittelbar auf Obiges solgende Stelle, nach welcher die Lygier, die in Mössen mit gewissen Sueven friegten, von Domitian Hülfe begehrt, jedoch nur 100 Ritter erhalten hätten. Hierüber unzufrieden, hätten die Sueven sich mit den Jazygen verdunden, und über die Donau 227 zu gehen beabsichtigt.

84.

Unzweiselhaft war es der im J. 19 gegründete römische Clientelstaat der Sueven zwischen March und Waag, der die Kriegshülse begehrte und nicht empfing, wie dies auch die lateisnische Uebersetzung in Sturz Ausgabe des Dio-Cassius annimmt, obwohl auch in dieser Fassung die Sache unklar bleibt, wenn

<sup>226)</sup> Dio:Cassius nennt ihn saoidede, was die früher geäußerte Bermusthung, baß die Römer diesen Ehrentitel den von ihnen eingesetzten (Italicus) ober begünstigten Germanenfürsten beilegten, bestätigt.

<sup>227)</sup> Da die Jazygen in den Theißebenen saßen, wird dieser Uebergang die Provinz Mössen bedroht haben, und dies der Grund sein, warum der ganze Vorgang unter dieser Provinz berichtet ward, obwohl der Kampf zwischen Engiern und Sueven vielmehr an der Grenze Pannoniens erfolgt sein muß.

man nicht in der Sendung der 100 Ritter, welche damals schon längst keine Reiterdienste mehr leisteten, nur eine höhnende Form der Verweigerung wirklicher Hülfe, wozu die Schukmacht ohnstreitig verpflichtet war, erblicken will.

86 oder fräter.

k) Ungleich wichtiger ist der schon Kap. 7 erwähnte schimpfsliche Krieg, den Domitian gegen den großen Decedalus in Dakien, zu dessen Ueberwindung es eines Trajans bedurfte, geführt hat. Jämmerlich ist die Triumphsomödie, bei der der Schwächling nach erkauftem Frieden sein eigenes Geräth, als erbeutetes, im Festgepränge vortragen läßt. Dio-Cassius Kap. 7 a. Schlusse.

Von Interesse für unsern Zweck ist nur der Ansang des eben

erwähnten Paragraphen des Dio-Cassius, der so lautet:

Inmittelst ging er nach Pannonien, um die Markomannen und Duaden, weil sie ihm die, gegen die Dakier begehrte Hülfe nicht gesandt, mit Krieg zu überziehen.

Die Gesandten, welche beide Völker für Friedensverhands lungen schickten, ließ er tödten. Darauf ward er von den Markomannen besiegt, und in die Flucht geschlagen, worauf er mit Decedalus den (schon erwähnten) Frieden schloß.

Ohnstreitig sind hier unter den Quaden nicht die, in Mähren bis vielleicht Oberungarn seshaften Quaden, sondern der Kap. 16 näher zu erwähnende Suevische Clientelstaat zu verstehen, nicht nur weil erstere Roms Grenze schwerlich berührten, sondern auch weil ein Hülssbegehr doch nur an letztere füglich zu richten war.

Entschieden unrichtig erscheint die Verlegung dieses Ereignisses in das Jahr 86, was sich nur auf die Reihenfolge in Dio's Bericht bezieht, nach der vorhergehenden Erzählung des Dakischen Krieges aber, in dessen Mitte es erwähnt wird, ohnstreitig später erfolgt ist.

92 -- 98.

l) Daß Trajan vor der Throndesteigung in seiner weisen und thätigen Verwaltung Germaniens Kriege von einigem Belange geführt habe, ist, da dessen Panegyriker Plinius nur seiner Verdienste um Wiederherstellung der Kriegszucht daselbst gedenkt, nicht anzunehmen, wenn daher Orosius VII, 12 die Jurückträngung der in das Zehntland eingefallenen Sueven durch solchen erwähnt, so muß dies später durch dessen Legaten geschehen sein. Was derselbe dagegen für Wiederherstellung alter und Gründung neuer Vestungen, Castelle und Städte in Germanien überhaupt gethan, darunter ohnstreitig auch die aquae Aureliae, das heutige

Baben-Baben, hat Franke: "Zur Geschichte Trajans, zweite Aufl. Duedlinburg und Leipzig. Ernst. 1840. S. 46—63," gründlich zusammengestellt.

m) Wenn Plinius in seinen Briefen II, 7 einem Freunde schreibt, daß der Senat dem Bestricius Spurinna, auf Antrag des Kaisers, eine Triumphalstatue decretirt habe, weil er den König der Bructerer mit Gewalt und Wassen in sein Reich eingeführt (induxit in regnum) und mit Krieg drohend das wildeste Volkdurch Schreck gebändigt habe, so ist dies anscheinend ohne wirklichen Kampf verlausene Ereigniß der Zeit nach nicht näher bezeichnet.

Gleichwohl hat man anzunehmen, daß Spurinna erst auf Trajan, welchem Antonius vorausging (Dio-Cassius LXVII, 11), im Oberbesehle in Germanien solgte, höchst wahrscheinlich daher, daß die Bructerer, deren Trümmer sich, nach der durch die Chasmaven und Angrivarier erlittenen Niederlage (Tacit., G. 33), ohnsstreitig ganz in das, südlich der Lippe gelegene Land gestüchtet hatten, in ihrer Noth Rom um Hülse angingen, solche auch von diesem, unter Sendung eines neuen römisch gesinnten Fürsten durch Spurinna empsingen, welchensalls Plinius, der nicht Gesschichte, sondern nur ein Billet schrieb, unter dem wildesten Bolke, serocissima gens, 'hier nicht die Bructerer, sondern deren Feinde, die sich vor Roms Macht zurückzogen, verstanden haben würde. 228

## Sechszehntes Kapitel.

Die innern Berwürfnisse ber Germanen.

Ueberlaßt boch die Germanen ihren eignen innern Zerwürfs niffen — war die Politik Tibers, des alten Meisters, gewesen. Der Erfolg hat sie glänzend gerechtfertigt.

<sup>228)</sup> Tacitus schrieb die Germ. bekanntlich, wie aus Kap 37 hervorgeht, im J. 98. In diesem starb Nerva schon am 27. Jan.; worauf Trajan, der, nach Spartian Traj. 2, damals noch in Germanien war, unzweiselhaft sofort abreiste. Daher kann die Nachricht von dem Vernichtungskriege gegen die Bructerer sehr gut noch in das J. 98 fallen, zumal sich solche nach der Fasssung in G. 33 als eine erste, in den Details noch nicht festgestellte, daher wie gewöhnlich übertriebene, ankündigte. Spurinna's Zug würde solchenfalls wahrsschilich im J. 99 erfolgt sein.

1) Schon das alte Germanien hatte seinen Großstaat in Marbods Reiche, der unzweiselhaft um das I. 8 v. Chr. gegründet ward. 229 Marbod wollte neben Rom, wie die Parther in Assen, in Europa eine zweite Weltmacht spielen. Das große Suevenvolk von der Riederelbe bis zur Weichsel, von der Donau bis zur Ostsee, mit alleiniger Ausnahme, wie es scheint, der Hermunduren, gehorchte dem Fürsten, dem ein Heer von 70000 Mann Fußvolk und 4000 Reitern zu Besehl stand. Das wilde Freiheitstreiben in den westgermanischen Kleinstaaten verachtend, ließ er diese stückweis von Rom unterjochen, und als Tider, nach dessen Vollendung, mit 12 Legionen gegen ihn selbst zog, schloß er einen (Baseler) Frieden.

Armin hatte ihm Varus Haupt gesandt, aber sein Eigenstolz mag für den Befreier Deutschlands nur Neid und Haß empfunden haben; er schickte es an August. Auch gegen das durch Barus Vernichtung gedemüthigte Rom hielt er sich ruhig.

Edleres Nationalgefühl muß Armin in seiner höchsten Noth, als Germanicus siegreich an der Weser stand, bei dem, Marbod untergebenen, Langobarden und Semnonen gefunden haben, die ihm, unzweiselhaft eigenmächtig, zuzogen. (S. m. Abhandl. über Germanicus Feldzug. S. 450 u. 463.)

Nach diesem Abfalle war für Armin und Marhod neben einander kein Raum mehr in Germanien.

<sup>229)</sup> Marbod hatte nach Strabo VII, 3 als Jüngling unter Augustus in Rom gelebt. Auf seinem letten Feldzuge, 9 v. Chr., traf und schlug Drufus in Franken die Markomannen Um das Jahr 1 n. Chr. etwa (unter welches man das von Morelli aufgefundene Fragment des Dio-Cassius LV eingefügt hat, das jedenfalls dieser Beit ungefähr angehört) fließ Domitius Abenobarbus ebenfalls in Franken auf die aus ihrer alten Beimath vertriebenen Hermunduren, denen er die neuen Sipe in Franken und Schwaben anwies. 3m 3. 6 n. Chr. endlich bereitete Tiber den großen Krieg gegen Marbod vor. Auf Grund diefer geschichtlich feststehenden Thatsachen seten wir Marbods, von Strabo a. a. D., Bellejus Paterculus II, 103 und Tacitus Germ. 28 bezeugte, Eroberung Bohmens (Marcomanorum gens, fagt Bellejus, quae, Marobodo duce excita sedibus suis, atque in interiora refugiens, incinctos Herciniae silvae campos incolebat) um bas J. 8 v. Chr. und betrachten Drus fus fühnes Vordringen in das innere Land als den nächsten Anlaß dazu. Vergl. unten die Beilage D und Barthe treffliches Berk: Teutschlande Urgeschichte, II. S. 371, zweite Ausgabe.

335

Geschickt mag, auf Tibers Geheiß, bessen Sohn Drusus ben Funken ber Zwietracht geschürt haben (Tac. II, 62). Schon im J. 17 brach ber Krieg los durch Armins Angriff. Die Kraft der Bölker, sagt Tacitus Kunst und Tapferkeit der Führer standen sich gleich, aber schon war Marbods Königstitel den Stammgenossen verhaßt. Zu Armin hielten, außer den alten Streitgenossen, die Langobarden und Semnonen, zu Marbod des erstern eigner neiderfüllter Oheim, der Cheruskerfürst Inguiomer mit seinem Gesolge. An undekannter Stätte, ohnstreitig innerhalb der alten Grenzen des Königreichs Sachsen, 230 trasen die Heere zusammen, ein Massenstamps, wie er in Germanien nie erlebt worden. Auch nicht nach germanischer Weise, sondern kunstvoll mit römischer Disciplin und Taktik ward gestritten. Die Schlacht stand unentschieden, auf

**22** \*

<sup>230)</sup> Am wahrscheinlichsten dünkt uns, Marbod habe fich im Frühjahr 17, um die Unbotmäßigkeit der Semnonen zu ftrafen, gegen diese gewandt, worauf der ihnen zu Gulfe eilende Armin Marbod angriff. Hauptfit ber Semnonen war ohnstreitig die Niederlaufit und bas anstoßende Brandenburg, doch ift aus der vagen Aeußerung des Bell. Pat. II, 106: Albis, qui Semnonum Hermundurorumque fines praeterfluit (was ber fonft claffische Beug, "Deutschland und die Nachbarstämme, 1837, S. 103," irrthümlich so vers standen, daß der Strom beide Bölfer scheide) nicht mit Sicherheit zu folgern, daß nicht auch ein Theil derfelben oder ein zugewandter Stamm links ber Elbe gefeffen habe. Auch murbe beren Angriff auf, ober vom linken Elbufer aus um deswillen strategisch richtiger gewesen sein, weil Marbod sie dadurch, indem die öftlichen Stämme, namentlich die Lygier, damals noch zu ihm hielten, von zwei Seiten gefaßt hätte. Die Schlacht wurde bann zwischen Elbe und Saale zu suchen sein. In Bezug auf obige Stelle bes Bellejus ist übrigens noch nachzuholen, daß in deffen fritischer Ausgabe von F. Kris, Leipzig 1840, ohne Bezug auf eine Bariante: finis fieht, was jedoch den Ginn nicht andern kann.

Die Angaben der Schriftsteller über die Site der Hermunduren sind so schwankend, weil sie zum Theil aus ältern Quellen, ohne Kenntniß des Zeitzpunktes, auf welchen sich diese bezogen, schöpften. Nach meiner Ansicht saßen die Hermunduren vor dem J. 8 v. Chr. nördlich des Gebirgszuges (Sovonza son) vom Riesengebirge bis gegen das Bvigtland. Darauf bezieht sich Tac. G. 41: in Hermunduris Albis oritur, wenn er dies nicht, weil mit seiner spätern Angabe unvereindar, auf ten Westzussuß der Elbe, die Moldau, bezogen haben sollte. Bei deren späterer Auswanderung (f. unten Beil. D.) verließen sie vielleicht zuerst hauptsächlich das rechte Elbuser, und für diese Zeit könnte Bellejus' obige Angabe im Wesentlichen richtig sein. Die Elbe würde dann im Hauptwerke die Semnonen gegen Westen, und die Hermunduren, wiewohl etwas süblicher, gegen Osten begrenzt haben. Ueber die Site der letztern aber zu der Zeit, wo Tacitus die Germ. schrieb, kann, unsers Bedünkens, kein Zweisel sein.

beiben Seiten waren die rechten Flügel geschlagen, als Marbod sein Heer auf die Hügel in das Lager zurückzog. Das gab den Entscheid, durch den wachsenden Ueberlauf zu Armin entblößt, ging er nach Böhmen zurück, Tiber um Hülfe anrusend.

Weniger wohl Marbobs Macht, als der Glaube an solche war gebrochen. Intrigue und Bestechung, durch Drusus geleitet, benutte die Gelegenheit. Catualda, ein edler Gothe, der, ohnstreitig in Marbods Gesolge dienend, dessen Gewaltthat früher entstohen war, siel mit einer starken Freischaar in das Land, und nahm, im Bunde mit den bestochenen Großen, den Königssitz ein. Tiber versagte Marbod die erbetene Hülse, gewährte ihm aber, als lebendige Drohung gegen die Sueven, ehrenvolle Freistatt in Ravenna, wo er noch 18 Jahr lebte.

Gleiches Geschick, gleiche Flucht war Catualda beschieben. Seine Feinde riefen die Hermunduren gegen ihn zu Hülse. In Forum Julium (Frejus) fand er sein Aspl.

Der Markomannische Großstaat entstand und siel mit Markod, der alte Nationalverein der Sueven mag als schwaches Band religiöser Gemeinschaft länger bestanden, und in allmäligem Absterben sein Ende gefunden haben.

Aus den Gefolgen beider Könige, ihres Unglücks treuen Gefährten, schuf Tiber, das linke Donauuser zwischen der March (Presdurg) und dem Eusus<sup>231</sup> ihnen anweisend, einem neuen Clientelstaat unter dem Könige Bannius, einem Quadischen Fürsten (Tac. II, 63). 31 Jahre hielt sich dieser, bis er, nachdem seine anfangs gute Regierung mit der Zeit sich verschlimmerte, durch ein Bündniß seiner äußern, von dessen durch Raubzüge und Zölle angesammelten Schäten angelockten, Feinde mit den innern vertrieben ward, worauf Bannio und Sido, die Söhne seiner Schwester, das Reich unter sich theilten, was Claudius, jedes Hülfsgesuch versagend, dem Flüchtigen aber Aufnahme

<sup>231)</sup> Unter Eusus wird allgemein die Waag bei Comorn verstanden. Es ist dies jedoch reine Bermuthung. Ungleich wahrscheinlicher ist die 6-7 Meilen östlichere Gran dafür zu halten. Destlich davon saßen unsern die Jazhgen, nach S. 332 und Tac. XII, 29 Nachbarn jener Sueven. Welches Bolk aber hätte den schmalen Streif zwischen Waag und Gran noch einnehmen sollen? Grund und Boden war ohnstreitig vorher Quadisch, und Bannio wahrscheinlich der Gaufürst des Bezirks.

gewährend, ungehindert geschehen ließ. Die erste Bevölkerung dieses Staats war ein Mischvolk aus allen, ober doch vielen Suevischen Stämmen, darum ward derselbe der suevische genannt. Erscheinen diese Sueven aber später auch unter dem Ramen der Duaden, so mag dies in der frühern Zugehörigkeit des Bodens, oder in Bannius Nationalität, welche vielleicht auch die der Mehrzahl war, seinen Grund sinden.

2) Als die Römer sich zurückgezogen, Marbod vernichtet war, regte Armin, auf dem Gipfel der Größe, wie Tacitus II, 88 sagt, nach Königsmacht strebend, den Freiheitsstolz der Landesgenossen wider sich auf. Der Bürgerfrieg entbrannte in wechselndem Glücke, als der Befreier Germaniens durch Tücke der Verwandten siel, nur im Liede, wie in der Geschichte unsterblich fortlebend.<sup>232</sup> So der Bericht.

Sewiß nicht die Tyrannei aus gemeiner Selbstucht, aber Herrschaft der Gesetze und Kriegszucht wollte der große Mann in seinem Volke aufrichten. Weniger auch das Volk ohnstreitig, als der Abel empörte sich gegen die neue Staatsidee, aber der, auch in ersterem lebende wilde Unabhängigkeitstrieb erleichterteslepterem die Auswiegelung. Die Sprache entbehrt des specisischen Aussbrucks für solche Volksgesinnung, die, wie das Magyarenthum der Neuzeit gelehrt hat, auch neben weit vorgerückter Cultur bessehen kann. Freiheitsgesühl bezeichnet sie nicht, weil keine Freiheit ohne Ordnung, keine Ordnung ohne erschöpfende Gesetzlichskeit denkbar ist. Es ist ein instinctartiges Festhalten an Zustänsden, die im Fortschritte der Zeit ihre naturwüchsige Bedeutung verloren haben, wie wir es in der römischen Oligarchie des 7. Jahrhunderts der Stadt und auch fernerhin in der Geschichte so oft wieder sinden; kein Verbrechen, aber ein Fehler.

<sup>232)</sup> Also lautet die herrliche Grabschrift, die Tacitus II, 88 ihm gessest hat:

Germaniens Befreier sonder Zweifel, der nicht, wie andere Könige und Feldherrn, das römische Bolk nur in seinen Anfängen, sondern das Reich auf dem Gipfel der Blüthe demüthigte. 37 Jahr des Lebens, 12 der Macht hat er erfüllt, und noch wird er bei den Barbaren im Liede geseiert. Den Jahrs büchern der Griechen, die nur das Eigne bewundern, ist er unbekannt, auch bei den Römern nicht nach Gebühr berühmt, weil wir, indem wir das Alte hervorheben, für das Neue gleichgültig sind.

Daß Tiber, wie zum Sturze Marbobs, so auch zu bem Armins durch Intrigue mitgewirft habe, sagt Tacitus nicht. Dies beweist aber nur, daß er in den Senatsprotosollen und sonst darüber eben nichts gefunden hat (Vergl. II, 63 und 88). Uns dünkt es um so wahrscheinlicher, weil wir nach dessen Sinnesart gerade in dem, vor dem Senate laut ausgesprochenen Unwillen, womit er das Anerdieten des Cattenfürsten Abgandester, Armin vergisten zu wollen, zurückgewiesen habe, einen Grund mehr sür unsere Vermuthung erkennen würden. Gewiß jedenfalls, daß die einzigen Männer, welche Rom in Germanien zu fürchten hatte, vor Tiber untergingen, dessen Politik also wahrlich eine vom römischen Standpunkte aus geschickte und richtige war.

3) Die Quellenberichte über die inneren Zerwürfnisse Germanien hier vollständig wiedergeben zu wollen, murbe zwedlos sein. Die in ber Beilage C erwähnten Kämpfe ber Cheruster für und wider den ihnen von Rom gesandten Fürsten Italicus im 3. 47 (Tac. XI, 16 und 17), die von Tac. XII, 28 erwähnte fortwährende Zwietracht zwischen Catten und Cheruskern, die Vertreibung der Amsibarier durch die Chauken im Jahre 58 (Tac. XIII, 35. 56), der große Krieg deffelben Jahres zwischen den Hermunduren und Catten (a. a. D. 57), die in der Germ. 33 und 36 berichtete Rieberlage ber Bructerer durch die Tencterer und Angrivarier, so wie der Cherusker durch die Catten, geben genügende Belege dafür, die mit dem Jahre 98 nur um beswillen aufhören, weil uns Tacitus selbst verläßt. Das bedeutenbste dieser Ereignisse war ohnstreitig ber, um den Besit ber Salzquellen an der frankischen Saale, zwischen ben Hermunduren und Catten um so erbitterter geführte Krieg, als der naive Glaube bie Fundorte des Salzes den Göttern geheiligt wähnte. Den Kriegs, göttern aber hatten die Hermunduren damals das feindliche Heer weihen gelobt, was sie Roß und Mann niederzustoßen verpflichtete.

Empören mag sich über so uralte Beispiele germanischer Iwietracht das moderne Gefühl für deutsche Einheit. Bergessen aber soll man niemals, daß nicht die Gemeinschaft der Abstammung an sich, soudern nur ein politisches Band zur Einheit verpflichtet, ein solches aber bis zum Tractate von Verdun weder für die Germanen noch für deren Nachsahren bestand.

## Siebzehutes Kapitel.

Vergleichenber Rudblid auf Rom und Germanien.

Die Zustände, wie die Zusammenstöße Roms und der Gersmanen bis zur letten Hälfte des 2. Jahrhunderts haben wir vorstehend zu schildern versucht. Also standen sich die Träger der alten und der neuen Welt gegenüber, als der vierhundertjährige Rampf zwischen solchen entbrannte. Dies war kein politischer, noch weniger ein nationaler, weil es auf römischer Seite zwar noch einen Staat, aber keine Nation mehr gab, auf germanischer aber weder die Idee des einen, noch die der andern bereits aufz gegangen war. Gleichzeitig verlief der zweite Kampf zwischen Christens und Heichzeitig verlief der zweite Kampf zwischen Christens und Neidenthum, aber jenem erstern völlig fremd, denn Abwehr und Andrang blieben unverändert, ob auf der einen Seite Thor oder die heilige Jungfrau angerusen, ob auf der andern unter den Adlern oder dem Labarum gestritten ward.

Was war es benn? Es waren die Geburtswehen des Geisstes der neuen Welt im freißenden Ringen der Grundtriebe alles organischen Lebens, des menschlichen, wie des thierischen — dem der Erweiterung und dem der Erhaltung.

Nicht aber in diesem Gegensaße an sich, der immer und überall bestand und bestehen wird, nur in Grund und Zweck desselben lag das Kennmal jener Zeit. Um Macht und Herrschaft, um Erwerd und Verlust ewig hinauf und hinab schwankt der Lebendigen Kamps. Die Personen und Scenen wechseln, das Drama selbst aber behält mehr oder minder seinen normalen Verslauf. Hier aber war nicht Wandlung der Macht, sondern der Menschheit des Kampses Ziel. Vergangenheit und Zukunst standen sich gegenüber; Sein oder Nichtsein war die Losung.

Um Beginn dieses Wendepunktes der Weltgeschichte nun ziemt uns noch ein vergleichender Rückblick auf dessen Träger, in denkender Betrachtung des geschichtlichen Entwickelungsganges der Römer wie ter Germanen.

Da die Geschichte der Römer mit der Entstehung Roms beginnt, so dürfen wir eine kurze Abschweifung über diese nicht unterdrücken.

Jahrtausende lang galt über Roms Anfänge nur die Sage. In diesem Jahrhunderte erst hat durch Rieduhr und nun durch Mommsen der Kampf der Geschichte gegen die Sage begonnen. Nicht mehr über den Sieg an sich, nur über Maß und Ziel in solchem kann sich die Frage daher noch bewegen. Sollten aber jene verdienten Männer, Letterer insbesondere, von dem Grundsehler deutschen Forschergeistes, einseitiger Stepsis und Vorliebe für ein System, ganz frei geblieben sein?

Es sei uns vergönnt, Mommsens Darstellung über bie Ansfänge Roms I, 1. 4. Kap. S. 42—52 näher zu prüfen:

Derselbe erkennt an:

S. 45 "daß auf die ungesunde 233 und unfruchtbare Stätte Roms, innerhalb eines so gesegneten Landstrichs, die erste naturgemäße Ansiedelung der einwandernden Bauern sich nicht gelenkt haben könne, sondern Noth, oder vielmehr irgend ein anderer Grund die Lage dieser Stadt veranlaßt haben müsse;"

S. 47 "daß Rom allerdings, wie auch die Sage annehme, mehr eine geschaffene als eine gewordene Stadt, und unter den latinischen eher die jüngste, als die älteste sei."

Diese Sätze kann unseres Erachtens Niemand bestreiten, zumal, wenn er Rom aus eigener Anschauung kennt, und sich das Thal zwischen dem Capitol und Palatin, gerade den ersten Ansiedlungsstätten, noch mit See und Sumpf (Velabrum) erfüllt denkt.

Gleichwohl erklärt Mommsen die bekannte Legende über Roms Entstehung S. 45 "für nichts als einen naiven Bersuch der ältesten Duasihistorie, die seltsame Entstehung des Ortes an so ungünstiger Stätte zu erklären, und zugleich den Ursprung Roms an die allgemeine Metropole Latiums (Alba) anzuknüpfen."

Dürste man nun neben so entschiedener und unbedingter Verwerfung der uralten Sage wohl auch eine positive Meinung, mindestens Muthmaßung erwarten, so sinden wir, nachdem S. 46 die Wichtigkeit der Lage Roms für den latinischen Fluß und Seehantel, wie als maritime Grenzsestung Latiums erörtert worden, S. 47 folgende Stelle:

<sup>233)</sup> Derselbe bekämpft S. 34 überdies — ohnstreitig mit Recht — die Meinung, daß die Malaria der Umgebung Roms erst durch spätere Mißcultur entstanden sei, erklärt solche vielmehr, im Hauptwerke mindestens, für ursprünge liche Wirkung des mangelnden Gefälls des Wassers.

"Db ein Beschluß der latinischen Eidgenossenschaft, ob der geniale Blick eines verschollenen Stadtgründers, oder die natürsliche Entwickelung der Verkehrsverhältnisse die Stadt Rom in das Leben gerufen hat, darüber ist uns nicht einmal eine Muthmaßung gestattet."

Aussührliche Kritif dieser Aeußerung gehört nicht hierher. Dem Gedanken einer von der Eidgenossenschaft ausgeführten Anslage Roms als Emporium und maritime Grenzsestung steht aber, abgesehen von Anderem, nicht nur die Natur der Sache, dessen Entsernung vom Mecre, 234 sondern auch die ganze Geschichte Roms und der Geist seiner Verfassung unzweiselhaft entschiesden entgegen. Mommsen selbst erkennt im Kap. VII. "Roms Hegemonic in Latium" S. 88 an, daß solches von ältester Zeit her erobernd und unterwersend gegen seine stammverwandten Rachbarn ausgetreten sei. Die Entwicklung der ganzen römisschen Verfassung aber beruht von Ansang an allein auf Krieg und Ackerdau.

Mommsens Scharssinn, durch seltene rechtsgeschichtliche Kenntsniß unterstützt, sucht wohl im XI. Kapitel "Recht und Gericht" S. 137—150, namentlich aus dem Charafter des altrömischen Rechts S. 147 nachzuweisen, daß solches nicht blos auf eine Ackerbaus, sondern auch auf eine Kaufstadt berechnet gewesen sei. Abgeschen davon, daß aus dieser Darstellung auch Gegensgründe sich ableiten ließen, kann darüber sedoch wohl kaum ein Zweisel stattsinden, daß eine Stadt, in der Kleinhandel und Geswerbe dis an ihr Ende kaum ehrlich, nur der Großhandel freier Männer nicht ganz unwürdig erachtet wurde, niemals eine urssprüngliche Handelsstadt gewesen sein kann.

Hieran schließen wir eine kurze Andeutung unserer eigenen Unsicht über Roms Entstehung.

Die Sage ist Gebicht, in diesem Gedichte aber ruht — in ber Regel wenigstens — ein Kern von Wahrheit.

Rom muß von einem Häuptlinge hoher Kraft, der wahrsscheinlich dem Geschlechte der Romilier angehörte, mit einem freis willigen Gefolge gegründet worden sein. Ob ausgestoßen, oder

<sup>234)</sup> Seeschiffe konnten, in der Regel wenigstens, nicht bis Rom die Tiber hinauffahren, weshalb es zu einem Seeplage nicht geeignet war.

ausgewandert wissen wir nicht; ob auf dem Capitol schon vorher seine isolirte Burg stand, oder die ganze Stätte noch Wald und Sumpf war, eben so wenig, halten aber Letteres für ungleich wahrscheinlicher.

Sewiß aber, daß diese Niederlassung nicht im Einverständnisse mit der latinischen Eidgenossenschaft unter dem Schuße ihres Semeinfriedens, sondern in selbständiger Willfür, außerhalb diesses letteren, erfolgte.

Db die Freischaar gleich im Anfange, vielleicht durch den Hinzutritt der stammfremden Titier, von imponirender Stärke war, ob bei der ersten Erweiterung ihres Gebiets auch gewinnende Klugheit mitwirkte, ist unerforschlich, gewiß aber, daß es für Roms Anfänge keine andere Wahl gab, als wachsende Eroberung oder Untergang. Zuerst von dem latinischen Bunde, der, wie sedes vielköpsige, durch Sonderinteressen gespaltene, Regiment schwach und ungeeignet sür die Offensive war, übersehen, bald ihm über den Kopf gewachsen, durch die Kraft bedeutender Kösnige gehoben, schwang sich Rom leicht zur Hegemonie in Latium auf.

Wäre es unserm Geiste möglich, moderne Ausbrücke im anstifen Sinne zu verstehen, so würde der Hergang nicht schlagender zu bezeichnen sein, als durch den einfachen Sat: Roms Entstehung und erstes Wachsthum war das Werk einer Räuberbande.<sup>235</sup>

Wir aber können uns den Begriff "Raub" nicht ohne Frevel und Verbrechen denken, wir begreisen es nicht, daß der antike Geist, bei gleichem, vielleicht höherem Gefühl für Gesetz und Ordnung, deren Geltung doch nur innerhalb des engen Kreises anerkannte, dem er oder seine Vorväter sich angeschlossen hatten, außerhalb dessen aber das, was wir Raub nennen, ihm nicht allein erlaubt, sondern auch rühmlich erschien.

Und doch sollte dies Verständniß uns nicht schwer fallen, wenn wir erwägen, daß das Eroberungs-, auch wohl Annexations-Princip der christlichen, selbst der neuesten Zeit im Grunde eben so, wie der Raub der alten, lediglich auf dem Rechte des Stärkeren beruht, und die modernen Zwecke, mindestens Vorwände und Formen, zwar das

<sup>235)</sup> Populus vermandt mit populari - verheeten M. R. G. S. 70.

Verfahren zu mildern, hie und da selbst zu veredeln, den Grund der Sache aber, der immer Gewaltthat bleibt, nicht zu ändern vermögen.

Raubkriege aber waren die ersten aller rohen Bölker, wie heute noch die der Beduinen, lediglich um deswillen, weil des Feindes bewegliche Habe des Sieges einzige Frucht sein konnte.

Roms Erweiterung ward aber dadurch unzweiselhaft wesentslich gefördert, daß die Ueberwundenen, unter der Bedingung ihres Zutritts zur Bande, oder jungen Gemeinde, mit weisem Instincte geschont wurden, so daß sie in der Unterwerfung mehr Gewinn als Verlust sinden mußten. —

Von dieser Abschweifung zu der uns vorgesetzten Parallele zurückehrend, so steht zuvörderst die Thatsache der Urverwandtschaft zwischen den Italisern 236 und Germanen sest, was die sprachliche allein außer Zweisel sett.

Losgerissen beide vielleicht seit einem, wo nicht mehreren, Jahrtausenden vom Schoose der gemeinsamen indosgermanischen Wutter, haben wir doch in solchen, sodald das erste Licht der Geschichte auf ihre Kindheit fällt, eine gewisse Stammbrüders oder wenigstens Vetterschaft anzuerkennen.

Beiden war der Ackerbau schon vor ihrer Trennung, zwar nicht Haupterwerb, aber doch bekannt (s. M. S. 20), die bewegeliche Habe, befonders Viehbesit, indeß immer noch Ausgang und Mittelpunkt alles Privatvermögens. Dieselbe rohe Wildheit und unbändige, auf Erwerb durch Raub gegründete Kriegslust, dei hoher Culturfähigkeit und tiesem Sinne für Frauenwürde, der sich in der sittlichen und ehrbaren Gestaltung der Ehe offenbart, in der Urverfassung dieselbe decimale Gliederung (M. S. 65) als Grundlage der Volksgemeinde. In beiden — vorbestimmt keinem

<sup>236)</sup> Wir verstehen hierunter nach Mommsen R. G. I. S. 11 die beis den die Mitte der Halbinsel einnehmenden, nah verwandten Stämme der Lastiner und Umbro-Samniten im Gegensatz zu den Etruskern im obern und den Jappgiern im unteren Theil derselben, wie denn überhaupt für das Nächstsfolgende allenthalben auf dessen meisterhafte Darstellung zu verweisen, daher nähere Begründung hier zu entbehren ist.

<sup>237)</sup> Dies gilt freilich mehr von den Römern als von den übrigen Latinern, bei denen politische Civilisation das Urgepräge schon etwas verswischt haben mag.

britten Volke, sondern nur sich selbst gegenscitig in wechselndem Siege zu unterliegen — waren frühe schon die Reime künftiger- Weltherrschaft bemerkbar.

Je mehr solche Aufsuchung von Aehnlichkeiten aber, für die noch Manches einzeln anzusühren wäre, z. B. das Hervorgehen bes Sondereigenthums aus dem Gemeindecigenthum (ager publicus), die Genehmigung der Gemeinde für gewisse Eigenthumsübertragungen z., bei der Dürftigkeit der Quellen stets schwankend und unsicher bleiben wird, um so anzichender tritt schon bei der ersten Entwickelung beider Bölker ein höchst merkwürdiger Gegensah hervor, der seiner Wichtigkeit für unsern Zweck halber schon in der Einleitung S. 7 angedeutet ward, hier aber noch weiterer Hervorhebung und Erläuterung, wenn auch nur in stüchtigem Umrisse, nothwendig bedarf.

Für Freiheit glühte, nach Erwerb und Ruhm durch Krieg dürstete der Römer, wie der Germane, aber Alles für den Staat (d. i. die Gemeinde) war des erstern, Alles für das Individuum des letzteren Wahlspruch. Wohl erfannte auch der Germane ein Gemeinwesen über sich an, aber der Kreis der Unterordnung war so eng, die Gewalt darum so gering, das Band so lose, daß die persönliche Freiheit unbedingt vorherrschte. Schön sagt dagegen von den Römern Mommsen, indem er S. 23 den Gegensatz zwischen Hellenen und solchen schildert:

"Jenes römische Wesen, das den Sohn in die Furcht des Baters, die Bürger in die Furcht des Herrschers, sie alle in die Furcht der Götter bannte, das nichts forderte und nichts ehrte, als die nüßliche That, und jeden Bürger zwang, jeden Augenblick des kurzen Lebens mit raskloser Arbeit auszufüllen, indem, wer anders sein wollte, als die Genossen, ein schlechter Bürger hieß, in dem der Staat alles, und die Erweiterung des Staates der einzige nicht verponte hohe Gedankt war. 2c. 2c."

Was derselbe aber unmittelbar vorher von den Hellenen sagt: es sei uns vergönnt, dasselbe, mit wenigen durch gesperrte Schrist bezeichneten Abänderungen und Zusätzen auf die Germanen ans gewendet, hier ebenfalls wörtlich anzusühren:

"Jenes Germanische Wesen, das dem Einzelnen das Ganze, der Gemeinde die Nation, dem Bürger die Gemeinde ausopferte,

bessen Lebensideal persönlicher Kriegserwerb und Kriegsruhm und außer diesem träger Müßiggang war,228 dessen politische Entwickelung in der Vertiefung des ursprünglichen Particularismus der einzelnen Saue und später sogar in der innerlichen Auslösung der Semeindegewalt bestand wer vermag diese scharfen Segensätze in Sedanken zurückzuführen auf die ursprüngliche Einheit, die sie beide umschloß und beide vorbereitete und erzeugte?"

Wer verkennt die schlagende Wahrheit des Bildes, wenn nur im zweiten Saße nicht der Particularismus überhaupt, sondern lediglich sener besondere, im Gefolgsysteme und spätern Herrenthume sich offenbarende, als die Triebfeder der fernern politischen Entwickelung und der Auflösung der Gemeindegewalt hingestellt wird.

Jum Römischen Bilbe zurücktehrend, welch' ein greller Gesgensatzt bes Germanischen tritt uns auch im Einzelnen da entsgegen. Der erwachsene Sohn bei den Germanen nicht in der Furcht des Vaters, dessen Gewalt im Wesentlichen sa mit der Wehrhaftmachung aufhörte (Tac. Kap. 13), der Bürger nicht in der Furcht des Herrschers, der ihn ja nicht einmal strasen durfte (Tac. Kap. 7),230 die Furcht der Götter wohl bestehend, aber unverstennbar in Maß und Ziel ungleich beschränkter.

Daher war bei den Germanen die Grundlage alles öffentlichen Lebens Selbstregierung, bei den Römern Autorität. Hier jenes surchtbare allmächtige Gebot, imperium des römischen Kösnigs, das im Grundsaße, nur in der Anwendung gemildert, eben so auf die Consuln und andere Beamte überging; dort Heers und Boltsführer, die in der Schlacht mehr nur durch ihr Beispiel, im Frieden mehr durch Ueberredung als durch Gewalt zu leiten genöthigt sind.

<sup>238)</sup> Bei Mommsen für die Hellenen "bas schöne und gute Sein und nur zu oft süßer Müßiggang."

<sup>239)</sup> Ueber die Kritif dieser Stelle im Vergleich zu der abweichenden Cassars d. b. G. VI, 23. vergleiche Kap. 11. S. 282. Es sei hier nur noch bes merkt, daß man bei Casar unter den Magistratus qui eo bello praesint, füglich auch den Dux und den ihm beigegebenen Sacerdos verstehen kann. Jedenfalls verdient Tacitus hierin immer noch Glauben, wenn gleich er auch von einer gewissen Jealistrung germanischer Zustände nicht ganz freizusprechen sein dürfte.

Auf gleicher Grundlage ruhten in beiden Bölfern Recht und Gericht, deren Quelle bei den Germanen das im Bolfe lebende Rechtsgefühl war, das sich allmälig zum Gewohnheitsrechte ausbildete, dessen Findung im einzelnen Falle aber dem Häuptlinge nur mit seinen, von der Gemeinde gewählten Schöffen zustand, während in Rom die Machtvollsommenheit des Königs und der späteren Erben seiner Autorität, Consul und Prätor, der Ausssluß alles Rechts, und letztere nur an das, dei Antritt ihres Amtes bekannt gemachte Geset, das jedoch mit ihrem Abgange soson außer Wirksamkeit 240 trat, gebunden waren, was dis zu Einführung des Landrechts der zwölf Taseln (304 d. St.) unbeschränkt, aber auch nachher noch ergänzend in weitem Umfange sortbauerte.

Wer erkennt nicht, bei Bergleich beider Grundlagen, sosort, daß in der Römischen die Vorbestimmung zu höchster politischer Machtentwickelung, in dem patriarchalischen Selbstregimente der Germanen aber nur die politischer Rullität liegen mußte Richt aus diesem Selbstregimente daher auch, sondern allein aus dem Wandel, den solches durch das zweite, S. 284 ff. geschilderte, dem Volke urthümlich inwohnende, Bildungsprincip erfuhr, ist die ganze Folgezeit der Germanen hervorgegangen.

Merkwürdig aber, daß letteres nicht etwa zu Beledung und Stärfung der in der ersten Periode so schwachen Staatsidee, sowdern umgekehrt zu deren noch entschiednerer Auflösung und Unterdrückung führte, so daß erst die 13 bis 14 Jahrhunderte des Reimens, Blühens und Welkens des Herrenthums, Lehns- und Hausstaates durchgekämpst werden mußten, bevor die Staatsidee, namentlich im deutschen Volke, tiefere Wurzel schlagen und zu allgemeinerer Herrschaft gelangen konnte.

So sind wir zu scharfer Feststellung jenes merkwürdigen, für die Geschichte der Zeit der Völkerwanderung so hochwichtigen Gegensaßes gelangt, der sich in wunderbarer Empfänglichkeit und Vorliebe für das staatsbildende Princip bei den Römern 241 und

<sup>240)</sup> Daber in fpaterer Beit bas edictum perpetuum Sabriane.

<sup>241)</sup> Weitere Ausführung gehört selbstredend nicht hierher. So entschie dener Difigriff später die, aus Reaction gegen Gewaltmißbrauch hervorgegangene Errichtung des Tribunats war, so ist es doch, wie schon Rap. 2. S. 22 bes merft ward, höchst merkwürdig, wie die naturwüchsige Fortbildung des Staats-

in absoluter Unfähigkeit bessen Verständnisses und tiefer Abneigung gegen solches bei ben Germanen, wie dies schon in der Einleitung S. 8 bemerkt ward, kundgiebt.

Was aber erklärt uns diese Erscheinung in dem Wesen der so nah verwandten Abkömmlinge einer Stammmutter?

Wir antworten mit Zuversicht: die Beschaffenheit des Bodens und Umfreises der geschichtlichen Entwickelung beider Völker.

Als Rom auf den Plan trat, war es auf einen Wald und Sumpfbezirk um die sieben Hügel und nach dem Meere zu von höchstens 5½ Duadratmeilen 242 beschränkt, von feindlichen Stamms verwandten und mächtigen Stammfeinden, alle, besonders letztere, höherer Cultur umschlossen.

Die Räuberbande nun (s. obige Entschuldigung des Worts), die hier im Urwalde zwischen Sümpsen zuerst ein Versteck und dann besestigte Schutzwehr suchte und fand, vermochte sie anders, als durch blinden Gehorsam gegen ihren Hauptmann, dessen gestietender Persönlichkeit sie folgte, sich zu erhalten und zu wachsen? Indem der Einzelne sreiwillig oder gezwungen ihr beitrat, und dadurch das Band mit seiner frühern Gemeinde, die einzige Bestingung des Rechtsschutzes für ihn, zerriß, hatte er nur noch zwischen der Verpslichtung zu gleichem Gehorsam, oder der Vogelssreiheit des wilden Thieres zu wählen.

Darin wurzelte benn ohnstreitig das der ganzen römischen Berfassung zu Grunde liegende Autoritätsprincip, das selbst die Republik, wenn auch hie und da zu mildern, bisweilen selbst zu hindern, doch nie zu beseitigen, ja auch nur wesentlich und bleibend abzuschwächen vermocht, ober auch nur versucht hat.

Selbst die Schroffheit jener, dem griechischen wie deutschen Brauche fremden, völlig absoluten hausväterlichen Gewalt, sogar über erwachsene Söhne, dürfte hieraus, wenn auch nur ihrem Maße nach, mehr oder minder abzuleiten sein.

lebens auch diese wunde Stelle auszuheilen wußte, indem das Tribunat sich allmälig als ein nutbares Regierungsorgan dem Staate und der Beamtens hierarchie einfügte.

<sup>242)</sup> S. Mommsen, S. 45, was ich jedoch schon auf die Zeit der ersten Erweiterung Roms durch Unterwerfung der nächsten isolirten Ansiedler (S. 58) beziehe.

Als Nomaden hingegen ziehen die Germanen in ihre ersten bekannten Wohnsitze ein, wahrscheinlich ohne schweren Kampf mit der theils physisch schwächern, theils ungleich dünnern Bevölkerung der Urbewohner. 243 Hier steht ihnen eine unermeßliche Waldwüste offen, in die sich Stämme und Geschlechter ihrer, schon auf dem Wanderzuge bestandenen Heerordnung nach, wie dies der Weidebedarf ihrer Heerden naturgemäß erfordert, friedlich und ungehindert theilen. Wie sie zum Ackerdau übergehen, überall unerschöpfslicher Uebersluß an Land, Mangel nur an Händen, die Grenzen durch kaum übersteigliches Waldgebirg, oder absichtlich wüst gelegte Landstriche gesichert.

Wer mag da verkennen, daß unter solchen Umständen, und bei dem, dem ganzen indogermanischen Hauptstamme eigenthümslichen Freiheitöstolze ein patriarchalisches Selbstregiment die einzige naturgemäße Grundlage des öffentlichen Lebens sein, und bis weit in die geschichtliche Zeit hinein bleiben mußte.

Da aber Viehzucht und Feldbau in passivem Genusse bes Gemeinfriedens dem activen, durch den weiten Wanderzug gesstählten Volkscharafter, jenem Durste nach Erwerd und Ruhm durch Kamps nicht genügen konnten, so brach sich dieser bald in kleineren Rauds und Eroberungszügen, vor Allem gegen die bes nachbarten Kelten, Bahn. So begegnen wir denn auch hier den Räuberbanden, was die Gesolge, ihrer Urbestimmung nach, uns zweiselhaft waren, aber mit dem folgenschweren Unterschiede, daß dies isolirte Privatunternehmungen außerhald des Bannes der Gemeinde, auch nicht stehende, sondern mehr oder minder vorsübergehende Genossenschaften waren. Gerade von diesem auch steht unzweiselhaft seit, daß Disciplin und Sehorsam-214 darin

<sup>243)</sup> Die Existenz solcher beruht freilich nur auf historischer, aber hins länglich gesicherter Conjectur. Vergl. auch Mommsen S. 8. Im Norden stießen sie ohnstreitig auf ein Volk tschudischer Race, wie die Finnen, während das südöstliche Germanien ohnstreitig schon von Kelten, aber gewiß nur dum besetzt war, die sich dann, so weit sie nicht untergingen, zu ihren südwestlichen Stammgenossen zurückgezogen haben mögen.

<sup>244)</sup> Nach Tacitus 14 müßte man annehmen, daß auch die Disciplin des Comitats lediglich auf der Heiligkeit und Treue des freiwilligen Gelübdes beruht habe, man hat jedoch Grund zu vermuthen, daß sich, sehr bald wenigsstens, der Geist förmlicher militärsscher Subordination, und daraus auch eine Strafgewalt entwickelt habe.

ungleich vollkommener, als im Nationalaufgebote bes Heerbanns entwickelt waren.

Daher hatte denn auch das Gefolgspstem, nicht aber jenes patriarchale Selbstregiment eine Zukunft.

So weit es hier nöthig und zulässig schien, haben wir die Thatsache vorstehend festgestellt, der Wirkung werden wir noch lange begegnen, in der unverwüstbaren Kraft des Kömischen Staats-lebens, deren Fundament noch in der Kaiserzeit sener tief einge-wurzelte Autoritätsglauben war, wie in der Schwäche und Zer-rissenheit der Germanen, denen nie die Kraft, sondern immer nur die staatliche Organisation für deren Gebrauch fehlte.

Albgesehen von dem Irrthume rücksichtlich der Ubier, welche dessen Bundesgenossen, nicht Feinde waren, schlug aber Casar jene übrigen Bölker nur aus Belgien, in das sie räuberisch eingefallen waren, wieder hinaus, das Gebiet der Sicambrer, von den Beswohnern verlassen, betrat er nur einmal auf wenige Tage (IV, 19), die Usipier und Tencterer, seit drei Jahren landslüchtig, hatten damals selbst noch keine Heimath.

Nachrichten konnte er von Gesandten, Gefangenen, Nachbarn auch über diese Bölker wohl einsammeln, in näherem, bleibendem Berkehre hat Cäsar unter allen nichtsuevischen Bölkern allein mit den Ubiern gestanden. Gerade diese aber bezeichnet er (IV, 3) als Ausnahme von der Regel, ein blühendes Gemeinwesen, mildere Sitten, Anslug gallischer Cultur, bei denen übrigens, eingekeilt zwischen Rhein und drängenden Sueven, nicht einmal die Mögslichkeit eines jährlichen Wechsels der Wohns und Cultursitze denks dar war.

Ueber Casars Duellen absprechen zu wollen, ware Thorheit; in dessen Commentarien über ben gallischen Krieg aber sindet sich kein Grund, gleich sichere und vollständige Kunde über Nichts Sueven, als über Sueven bei ihm vorauszusezen.

Richtsbestoweniger ist gerade das Gesammtbild, welches er (VI, 21 bis 23) von den Germanen im Allgemeinen entwirft, mit Tacitus verglichen, bewundernswürdig, wenn man es nur im Ganzen und Großen erfaßt, nicht aber am Buchstaben ängstelich sesthält.

So bezweiselt z. B. wohl Niemand, daß die bekannte Stelle 21, wo Casar den Germanen Priester und Opfercultus scheindar ganz abspricht, nach strengem Wortlaut unrichtig, wohl aber relativ, d. i. in der aufgestellten Vergleichung mit den Galliern, richtig ist. Wenn derselbe ferner, Kap. 22, von den Germanen überhaupt ganz bestimmt sagt: agriculturae non student, so ist auch dies wiederum nur relativ, sowohl den Galliern, als den sonstigen Erwerbzweigen Ersterer, Jagd und Viehzucht gegenüber, zu verstehen, da Casar nicht nur an derselben Stelle bald darauf, sondern auch an vielen andern, z. B. I, 28. IV, l. 4. 7. 8. 19, direct oder indirect von deren Ackerdau spricht und VI, 29, Obiges gewissermaßen berichtigend, ausdrücklich sagt: quod, ut supra demonstravimus, minime omnes Germani agriculturae student.

So viel gegen die buchstäbliche Deutung der Berichte Casars, daher gegen Schlagworte solcher Art, wie sie auch bei v. Sybel sich sinden: "Man muß Casar entweder glauben, oder ihn geradezu des Irrthums, oder der Erfindung beschuldigen."

Dieser Bemerkungen ungeachtet kann eine gewisse (weiter unten näher zu erläuternde) Begründung der Sybel'schen Meinung durch Casar nicht in Abrede gestellt werden.

Desto weniger steht ihm Tacitus zur Seite, in welchem v. Sphel zwar die Spur des Culturfortschrittes während andertschalb Jahrhunderten, zugleich aber doch auch die Fortdauer der Cäsarischen Grundregel erkennt.

Diese lettere enthält nun zwei Säte:

- a. Es giebt bei ben Germanen nur Gemeinde-, kein Sondereigen an Grund und Boden, von ersterm aber wird jedem
  Genossen durch die Obrigkeit ein Theil zur Bebauung überwiesen.
- b. Diese Vertheilung gilt nur auf ein Jahr, nach dessen Verlauf der Ort wieder verlassen werden nuß.

Letterer Wechsel scheint nämlich, den Worten nach, wie v. Sybel S. 6 annimmt, allerdings auf den Wohnplatz sich zu beziehen, so daß die ganze Ansiedelung jährlich verlegt würde. Es ist aber auch mit dem Wortlaute nicht unbedingt unvereindar, jenen Wandel auf die Culturstäche zu beschränken, dergestalt, daß das Dorf zwar beibehalten, jährlich aber ein andrer Theil der Flur in Cultur genommen ward.

Die Wahrheit liegt ohnstreitig in der Mitte; nicht selten mochte, in der Periode friegerischen Schweisens wenigstens, das Erste, öfter gewiß nur das Lette stattsinden. Eine feste Regel war hier kaum denkbar, absurd wenigstens eine Pedanterie des Princips anzunehmen, welche die Gemeinde gezwungen hätte, den noch uncultivirten bessern Boden in der Nähe des Dorfes zu verslassen, und dies ganz abzubrechen, um in entfernterem schlechtern eine neue Wohn- und Eulturstätte aufzuschlagen.

Casar schrieb hier undeutlich, weil die Sache selbst fester Bestimmung nicht fähig war.

Bergleichen wir nun den Inhalt dessen Berichts im Einzelnen mit Tacitus, so wird zuvörderst Satz a. der Mangel an Sonderseigen durch das, von der Bauart der Germanen handelnde, Kap. 16

der Germ. dieses Letztern, welches v. Sybel ganz bei Seite läßt, entschieden widerlegt, indem die Worte: colunt discreti ac diversi ut sons, ut campus, ut nemus placuit, und bald darauf: suam quisque domum spatio circumdat das Bestehen von unbeweglichem Sondereigen unzweiselhaft ergeben.

Diese Stelle würde aber auch mit Punkt b. Casars, bem jährlichen Wechsel ber Wohnplätze, unvereinbar sein, baher Tacitus, wenn die Stelle Kap. 26 diesen bestätigte, wie v. Sybel annimmt, sich selbst widersprechen.

Dem steht aber zuvörderst die unsichere Lesart der Hauptstelle entgegen.

Der Bamberger Coder hat: Agri — ab universis vicis occupantur, der Lendener in vicem. Andere haben per vices, was schon ältere Ausleger, wie Colerus, Pichena, Cluver und Conring, für Schreibsehler hielten und dafür per vicos lasen.

Gerlach und Sybel nehmen in vices für das Richtige an, der gründliche Waiß dagegen, D. Verf.-Gesch. 1844. I. S. 23, bleibt, gegen Gerlach, bei vicis stehen. Beruht nun offenbar die ganze Spiße des Sybelschen Beweises auf der Lesart: in vices, so ist dessen Fundament unsicher, weil diese eben nicht feststeht.

Faßt man Sinn und Zweck der Stelle, wie Tacitus' Schreibeart ins Auge, so ist offenbar vicis oder per vicos dem in oder per vices vorzuziehen. Tacitus strebt bei so gesuchter Kürze vor Allem durch Gegensätze sich verständlich zu machen. Ein solcher ist auch hier, wenn man liest: "Agri pro numero cultorum ab universis vicis (oder per vicos) occupantur, quos mox inter se secundum dignitatem partiuntur, sacilitatem partiendi camporum spatia praestant, bestimmt und vollständig vorhanden; es ist die Gesammtheit, welche er den Einzelgenossen gegenüber stellt, wobei der Kreis ersterer nothwendig näherer Bezeichnung bedurste, damit man wisse, es sei die Gemeinde des vicus, nicht des pagus oder der civitas, von welcher er rede.

Bei der andern Lesart würde lettere, gleichwohl wefentliche, Bestimmung ganz sehlen, noch dringender aber den Antor der Vorwurf treffen, eine Thatsache von höchster praktischer Wichtigsteit, den jährlichen Wechsel der Wohnplätze, der seinem frühem Anführen, Kap. 16, geradezu widerspräche, durch das bloße Einsschiebsel von zwei Worten schwankender Deutung: in vices ausschiebsel von zwei Worten schwankender Deutung: in vices auss

gedrückt zu haben, ein Mißbrauch ber Kürze, von dem sich bei all bessen Vorliebe für solche gewiß kein Beispiel finden wird.

Daß aber dessen folgende Worte: arva per annos mutant, et superest ager, sich nicht auf Wechsel der Wohnpläße, sondern nur der Ackersläche, d. i. der unter den Pflug zu bringenden Länderei beziehen, beruht, nach dem gewöhnlichen Sinne von arvum, Acker, Saatseld, wie dies Tacitus anderwärts selbst braucht, z. B. Ann. XIII, 54 von den Friesen: "semina arvis intulerant," außer allem Zweisel.

In der ganzen Stelle daher wiederum einer seiner Gegensäte; der erste Theil handelt von der Niederlassung, die sich bei wachsender Bolksmenge und Lichtung der Wälder von Zeit zu Zeit wiederholte, was dessen occupantur außer Zweifel sett, die zweite dagegen von der fortdauernden Benutungsweise der einmal eingenommenen Flur.

Bestätigt sich hiernach durch Tacitus, wenn man diesen nicht eines directen Widerspruchs mit sich selbst zeihen will, keineswegs Casars Bericht in dem Sinne, welchen v. Sphel ihm beilegt, so wende ich mich nun

**B**.

zu dem Versuche, Beide zu vereinigen, und deren richtigem Versständnisse Bahn zu brechen.

Abstracten Voraussetzungen für Geschichtliches von Grund aus Feind, kann ich doch die Bemerkung nicht unterdrücken, daß es zu den auffälligsten Widersprüchen gehören würde, wenn ein Bolk so seltner Eulturfähigkeit, wie das Germanische, das den Ackerdau, wenn auch nicht vorzugsweise liebte, doch kannte und schätze, dessen spätere Entwickelung ganz auf dem Territorialprincip beruhte, nach mehreren Jahrhunderten noch nicht dis zur ersten unentbehrlichsten Eulturstuse — dem Begriffe des Eigenthums an Grund und Boden — gelangt sein sollte, was ich jedoch nicht als Beweis für mich, nur als entfernten Zweiselsgrund gegen die andere Meinung vorausschicke.

Was ich in einer frühern Schrift: zur Vorgeschichte deutscher Nation, Leipzig, 1852, umständlich darzuthun gesucht, die Einswanderung der Germanen von Assen her, wird von der weit überwiegenden Mehrzahl der Forscher ohnehin nicht bezweiselt; auch

daß die Sueven den Westgermanen hierin später gefolgt, zugleich aber, länger in halbnomadischer Sitte verharrend, in ihrem friegerischen Schweisen früher und weiter als Jene nach Süden und Westen vorgedrungen sind, dürfte, ganz abgesehen von meinem Beweise dafür, kaum erheblichen Widerspruch sinden.

Daß nun lettere während der Wanderzeit kein festes Sonderseigenthum an Grund und Boden, vielmehr nur an fahrender Habe, zumeist Vieh besaßen, liegt auf der Hand. Nur ganze, kleinere oder größere Gemeinheiten bedursten gemeinsamer Lagerspläte und Weidebezirke, welche sie andern Gemeinheiten gegenüber als Eigenthum ansprachen, wie dies Alles heute noch bei den Beduinen stattsindet.

Also Casars Bericht für die Wanderzeit volle ursprüngliche Wahrheit. Der Uebergang aus dieser zu sesterer Seshastigkeit mußte aber naturgemäß ein höchst allmäliger sein, einiger Feldbau, zum Gewinne des nöthigen Wintersutters, schon während des Wanderzuges selbst, zumal auf der Straße nördlich der Karpathen (vergl. m. Schr. S. 30) betrieben werden. Nicht Weichsel, Ober oder Elbe aber konnte die Grenze bilden, wo mit einem Male Sitte und Lebensweise plößlich umschlug, zumal der Sueven Sinn und Kriegslust immer weiter vordrängte.

Selbst abgesehen von Casars Versicherung daher ist es höchst wahrscheinlich, daß der alte Gebrauch mindestens bei den Südssucven, mit denen derselbe gerade in die nächste und meiste Bezrührung kam, im Hauptwerke noch zu dessen Zeit fortdauerte, indem die Weite des Gebiets, das sie im Fortschritte der Eroberung eingenommen, und die unermeßliche Waldwüste zu immer neuen Ansiedelungen fast unbeschränkten Raum darboten.

Untersuchen wir aber genauer ben materiellen Inhalt von Cäsars Bericht, so sinden wir, daß er nur das Sondereigenthum, feineswegs aber den Sonderbesit der Einzelnen läugnet, indem kaum zu bezweiseln ist, daß das Land, welches jedem Geschlecht, oder jeder Familie (cognatio) von der Obrigseit angewiesen ward, auch innerhalb dieser zu weiterer Vertheilung unter die einzelnen Hausväter gelangte. Der hiernach allein verbleibende Unterschied ist der zwischen Eigenthum und Vesit, dominium und possessio, welcher sür den rechtskundigen Römer, der ja auch am ager publicus nur eine possessio kannte, so verständlich als wichtig

war. Bei dem Germanen nun war ursprünglich Alles ohnstreitig Gemeindeland, ager publicus, woran er daher nur einen Sons der besits — germanisch geredet — Gewere hatte, ja es dürste vielleicht in der Vertheilung der von der geschlechtlichen Gemeinsheit (cognatio) oder Markgenossenschaft in Besitz genommenen Länsdereien der vielgesuchte und bezweiselte Ursprung der Gewere zu sinden sein. Im alten Germanischen Rechtsleben waren alle Formen des Eigenthums und der dinglichen Rechts in factischer Uedung, aber freilich ohne Erkenntniß der innern Natur dieser Rechtsinstitute. Die Anwendung geschah bewußtlos, der tägliche Versehr forderte sie, ohne daß ihr rechtlicher Begriff bereits entwickelt gewesen wäre.

Icder Hausvater empfing nehmlich, was er für seinen Hausund Viehstand bedurfte, zu freier, unbeschränkter Verfügung. Rückte die Gemeinansiedlung weiter, ward die alte Cultursläche gegen eine neue vertauscht, so mußte er freilich folgen, erhielt aber sofort anderwärts wieder, was er brauchte. Ob bloßer Nupnießer oder Eigenthümer, war praktisch dasselbe, das Einzige, was wahrhaft praktisch gewesen sein würde — Veschränkung im Umfange des Besitzes, oder Gleichheit der Theile, ohne Rücksicht auf Ungleichheit des Bedürfnisses und selbst wohl des Standes kam nicht in Frage, indem Cäsar davon gar nichts, Tacitus aber, selbst anderthalb Jahrhunderte später, gerade das Gegentheil sagt.

Scharf und richtig daher hat Casar, wie immer, eine höchst eigenthümliche, dem Römer frappante, Erscheinung des Germanisschen Lebens aufgefaßt, genauere Ausführung des Bildes konnte, indem er die ganze Schilderung der Germanen, mit Restexionen und geschichtlichen Notizen vermischt, in etwa 60 Zeilen zusammens brängte, gar nicht in seinem Plane liegen.

Nur barin trifft ihn ber Vorwurf der Flüchtigkeit und Ungenauigkeit, daß er in dieser Stelle ohne irgend eine Beschränkung auf Zeit, Gegend und einzelne Völker von den Germanen ganz im Allgemeinen redet, während er den größten Theil des innern Landes gar nicht genau kennen konnte, gerade auf das einzige nicht suevische Volk aber, welches er genauer kannte, die Ubier, nach dessen eigner Schilderung berselben, seine Beschreibung nicht paßt.

Fassen wir nun die Frage, bevor wir zu Tacitus übergeben, von der landwirthschaftlichen Seite auf.

Die erste Grundlage jedes ökonomischen Systems ist selbsteredend das Verhältnis des Grundbesitzes auf der einen, zu dem der Volkszahl und des, theils durch solche, theils durch andere Momente bedingten, Erzeugungsbedarfs an Getreide auf der andern Seite. Bei den Germanen jener Zeit war nun Uebersluß und ergiedigere Naturkraft des jungfräulichen Bodens auf jener, beschränkter Getreidebedarf bei dünner Bevölkerung, deren Hauptsnahrung überdies die Producte ausgebreiteter Viehzucht und unbeschränkter Jagd gewährten, auf dieser Seite.

Bei solchem Verhältnisse war ein Wirthschaftsstem, bem unserer Schlag- ober Koppelwirthschaft, welche bei großem Grundbesitz, bünner Bevölkerung und starker Viehzucht heute noch die rationellste ist, ähnlich, das einzig natur- und zweckgemäße, zumal bei dem damaligen Fruchtbarkeits- und Feuchtigkeitsgrade üppiger Graswuchs auf den Brachschlägen gesichert war. Wie man in Mecklenburg und Holkein jett noch bei zehnjährigem Turnus vier bis fünf Brach- und nur fünf dis sechs Fruchtschläge hat, so vielleicht bei den Germanen, wenn sie so lange in der Flur verweilten, ein dis höchstens zwei Getreideschläge innerhalb dersselben Zeit.

Sie säeten nur in die Ruhe, mußten daher alle Jahre das Ackerfeld wechseln; das ist es, was Tacitus in den Worten: "arva per annos mutant" ausdrückt.

Bei dieser Wirthschaftsweise war die Frage, ob dem Einzelnen Eigenthum, oder nur Nießbrauch an seiner Länderei zustand, offensbar eine völlig müßige. Daß aber Niederlassung und Wechsel der Schläge nicht nach individueller Willfür, sondern Gemeindes weise nach sester Dronung erfolgte, war nicht Folge des unent wickelten Begriffs von Sondereigen, vielmehr durch eben jened System geboten, weil die Lichtung der Wälder nur in größern Bezirken zwecknäßig geschehen, die Gemeindeweide aber nicht durch einzelne Ackerselder unterbrochen werden konnte.

Dies eben so einfache, als weise Wirthschaftsspstem, das übrigens nicht Dreifelberwirthschaft, wie der Philologen und Historifer Unkunde häusig angenommen hat, sondern gerade das Gegenstheil einer solchen war, beruhte aber auf dem Ueberfluß an Land.

Wie einerseits die Bevölkerung sich mehrte, andrerseits die vordringende Eroberung, nach West und Süb wenigstens, durch

Rom abgeschnitten ward, mußte die ursprüugliche ganz extensive Wirthschaft immer mehr einer intensiven weichen, der Getreidebau durch Düngung und Nachfrucht gesteigert werden. Dabei ist zusnächst in das Auge zu fassen, daß die ausgebreitete, mit Milchund Käsewirthschaft (Cäsar VI, 22) verdundene Biehzucht der Germanen, bei des Landes Himmel, nothwendig eine Art von Einstallung und Fütterung über Winters vorausseste, des Volkes hoher praktischer Berstand aber ohnstreitig sehr früh schon die große Aussähigseit des gewonnenen Düngers erkannte. Düngung und Nachfrucht aber mußte Sondereigen voraussesen, oder mindestens soson herbeissühren, weil es widerstnnig gewesen wäre, mehrerer Cultur sich zu besleißigen, ohne deren Frucht für sich zu ernten.

Dieser Fortschritt aber mußte, ber Natur ber Sache gemäß, ein langsam-allmäliger sein, die Bestimmung eines festen Zeits punktes für dessen Eintritt ist daher schlechterdings unmöglich.

Den Schlüssel ber Entwickelung sinden wir mit großer Sicherheit in den agrarischen Verhältnissen der spätern, ja selbst der neuesten Zeit.

Diese gewähren uns zuvörderst durch eine Reihe von Thatssachen neuen zuverlässigen Beweis dafür, daß in der Urzeit Gemeinde eigenthum, nicht Sondereigen die Regel bils dete. Diese Thatsachen sind folgende:

1) Die bis auf die neueste Zeit in jedem Dorfe mit den seltensten Ausnahmen vorhanden gewesenen, theilweise noch vorshandenen, mehr oder minder ausgedehnten, bisweilen die Sondersbestzungen an Areal übersteigenden Gemein degrundstücke, meist Weiden, hier und da aber auch Holzungen.

Diese können mit fast mathematischer Gewißheit nur entstanden sein, entweder:

- a) aus dem ursprünglichen Gemeindeeigenthum an der ganzen Flur, oder
- b) aus späterer Zusammenlegung von Sonders grundstücken zu einem Gemeinderigenthum.

Eine dritte Möglichkeit, grundherrliches Vorrecht zum Vorstheile der Schafzucht, wird, abgesehen von dessen viel späterer Entstehung, schon dadurch sofort ausgeschlossen, daß sich dasselbe

auch in allen benjenigen Dörfern findet, wo weber Rittergüter, noch landesherrliche Domänen vorhanden sind.

Bildung von Gemeinbegrundstücken durch spätere Zusammenlegung erscheint aber, abgesehen von jeder Spur in den Quellen darüber, Jedem, der mit agrarischen Verhältnissen irgendwie aus Ersahrung vertraut ist, so unwahrscheinlich, so unnatürlich, daß daran gar nicht zu denken ist. Bewährt die ganze Culturgeschichte immerwährenden, wenn auch oft kaum merklichen Fortschritt in dem wichtigsten aller Nationalgewerde — dem Landbau, wann, wie und aus welchen Gründen ließe sich ein so ungeheurer Rückschritt, und zwar, was die Hauptsache ist, in so allgemeisner Weise erklären? Daß eine solche Zusammenlegung namentzlich nicht aus dem Bedürfnisse der Gemeindeweide, d. i. des Hütens des Sonderviehes durch einen Gemeindehirten, hervorgegangen sein könne, beweist das Folgende.

2) Neben den Gemeindegrundstücken befand sich überall bis auf unsere Zeit zugleich die Koppelhutung, nach welcher alle Sondergrundstücke, außer den Gärten, dem Weiderecht der Gesammtheit unterworfen waren, welches in Verdindung mit angemessenem Wechsel von Frucht und Brachschlägen innerhalb der Flur, überall die Möglichkeit ausreichenden Weideraums gewährte. Rur einem Zwange war der Sondereigner dabei unterworfen, dem nehmlich, daß er seinen Wirthschaftsturnus dem allgemeinen untersordnen mußte, also seine Saaten z. B. nur in den Flurtheil bringen durfte, der nach dem herkömmlichen Wechsel im Allgemeinen dazu bestimmt war — eine Regel, welche, im Hauptwerse wenigstens, noch zu unseren Zeiten bestand.

Weniger schlagend, aber gewiß auch mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, ist daher ebenfalls die Koppelhutung aus dem ursprünglichen Eigenthume der Semeinde an der Sesammtflur abzuleiten. 245

- 3) Die erste Ansiedlung konnte auf doppelte Weise erfolgen:
- a) in geordneter, so daß die Gesammtheit zuerst die ganze Flur in Besitz nahm, dann solche unter die Einzelgenossen ver-

<sup>245)</sup> Auch der in der zweiten Periode deutscher Geschichte entstandene landesherrliche Forstbann läßt sich nur daher erklären, daß in größern Forsten noch kein Sondereigenthum stattfand.

theilte, wie dies Casar a. a. D. und Tacitus Rap. 26 ausdrücks lich berichten;

b) in regelloser, daß der Einzelne, nach Art der amerikanischen Squatters, für sich nahm, was ihm beliebte.

Daß nun bei den Germanen im Hauptwerke Ersteres stattsand, beweist die wichtige Thatsache, daß die Sonderbestungen in der Regel 216 bis auf die neucste Zeit nirgends geschlossene Ganze bildeten, sondern in allen Theilen der Flur zerstreut lagen, was, in Folge der Bodenverschiedenheit in solcher, offenbar aus dem Grundsaße möglichst gleichmäßiger Betheiligung der Einzelnen an dem besseren und geringeren Boden hervorgegangen ist. Diese Thatsache ist, da eine selbständige Sonderansiedelung mit so zerstreuten Ländereien undenkbar, an sich eine schlagende, bedarf daher nicht erst der Besstätigung durch die von Olussen und Hannsen aus nordischen Berhältnissen geschöpfte Darstellung des Agrarwesens der Borzeit. S. Fals R. Staatsb. Magazin IV und VI, welcher das selbe für den Norden umständlich darthut.

Führt uns diese Betrachtung sonach mit zweifelloser Gewißheit auf Casars Grundregel zurück, die uns bereits aus historischen Gründen gesichert schien, so ist nun Anlaß und Fortgang der Abweichung von solcher, d. i. des Uebergangs von Gemeinde- zu Sondereigen, zu untersuchen.

Der erste Schritt zu solchem war unzweiselhaft die Stabilität der Gemeindeansiedelung überhaupt, des vicus. Volle Wahrheit konnte Cäsars Bericht nur für die Periode des Wanderns, des kriegerischen Schweisens haben, von der Strabo (s. m. Schrift S. 54) sagt, "sie leben in Hütten, die sie jeden Tag 247 neu erzichten."

Wann diese Stabilität eintrat, wissen wir nicht, entscheibend dafür war, für die Südsueven wenigstens, unstreitig ber Zeitpunkt,

<sup>246)</sup> Die Ausnahme findet sich besonders in Gebirgsdörfern, deren spätere Gründung, für das Königreich Sachsen wenigstens, auch historisch sich nachweisen läßt.

<sup>247)</sup> Der griechische Ausbruck: ἐφήμερον ἕχουσι παράσχευον (Strabu VII. §. 1. S. 290, Casaub.) hat offenbar nicht den Sinn eines täglich en Abbrechens, sondern nur den einer vorübergehenden Aufschlagung, ich habe indeß die gewöhnliche Uebersetzung beibehalten.

wo, nächst dem Rheine, die Donau und der Rieder-Main unter August Roms Grenze wurden, deren Schweisen nach West und Süd daher eine Schranke gesetzt ward. Kein Zweisel aber, daß im innern Lande, namentlich bei den Westgermanen, wie wir dies von den Ubiern mit Sicherheit wissen, auch schon zu Cäsars Zeit, weit mehr seste Ansiedelungen der Gemeinden, vici, stattsanden, als dessen Bericht andeutet.

Waren aber die Dörfer feststehend, bann sicherlich auch die Häuser mit deren nächster Umzäunung, daher Haus, Hof und Garten erster Gegenstand von Sondereigenthum.

Die zweite Stufe, Sondereigenthum an Saatfeld, muß mindestens, nach Obigem, gleichzeitig mit dem hochwichtigen Culturfortschritte zur Düngung und Nachfrucht entstanden sein, wobei nur zu berücksichtigen ist, daß dieser wegen geringen Getreibebedarfs ursprünglich gewiß nur auf einen sehr kleinen Theil der Gesammtstur sich beschränkt haben mag, im Laufe de Zeit aber immer weiter sich ausdehnte, namentlich daher, zu Aussfütterung des Viehes über Winter, auch auf Wiesen sich zu erstrecken begann.

Die dritte entscheidende Stufe muß durch die Entwicklung des Rechtssates, daß der Ruşantheil am Gemeindegut Pertinenz des Sondereigenthums an Hof und Ackersfeld sei, eingetreten sein. Das Sondergut konnte nehmlich ohne einen solchen Antheil gar nicht landwirthschaftlich bestehen, derselbe muß daher in sedem Falle mit vererbt und, soweit Beräußerung statthaft war, 218 auch mit verkauft worden sein. Wann sener Rechtssats sich gebildet, wissen wir nicht, nur daß er gleichzeitig mit der Beräußerungsfähigkeit überhaupt entstanden sein musse, steht nach Obigem kest.

Mit dessen Eintritt war der Begriff des Sonders eigenthums vollendet, da es für diesen gleichgültig ist, ob der Grund und Boden unmittelbar, oder nur ein mittelbares Recht an fremdem Eigenthum — hier der Nießbrauch eines

<sup>248)</sup> Diese Frage gehört bekanntlich zu ben schwierigsten des alten Rechts. Eichhorn D. St. u. K. G. I. § 57 nimmt für die Periode der Bolfsrechte die Zulässigkeit der Beräußerung von Allod, wiewohl unter großer Beschränsfung, an.

Theiles der Gemeindeländerei, namentlich zur Weide — bessen Gegenstand bildet. 249

Forschen wir nun, bis zu welcher Stufe der Fortschritt, den auch v. Spbel zugiebt, zu Tacitus' Zeit gediehen war, so bedarf zuvörderst die Stelle Kap. 16: colunt discreti ac diversi etc., welche auf Sonderansiedelung nach Art der Squatters schließen läßt, und deren scheinbarer Widerspruch mit Kap. 26 der Erwähnung.

Indem ich deshalb auf meine obengedachte Schrift, S. 73, verweise, kann ich Tacitus insofern, als er hier scheinbar von einer allgemeinen Sitte ber Germanen rebet, von einem Irrthume nicht freisprechen, da solche schon damals gewiß nur eine provincielle gewesen ift. Flossen ihm aber gerade aus der betreffenden Gegend, dem Schauplat ber letten Römerfriege, die meisten Nachrichten zu, war er dabei über die Grenze jener Sitte selbst ungewiß, so ist dessen Ausbruck, bei bem er übrigens bis recte Versicherung ber Allgemeinheit berselben vermeidet, ebenso erklärlich als verzeihlich; nicht unrichtig, nur ungenau, weil er das Genauere nicht kannte. Reinesweges aber folgt aus jener Stelle nothwendig Wegfall des Gemeindeverbandes überhaupt, vielmehr haben wir vorauszuseten, daß zuerst eine größere Gemein= heit, vielleicht die Centene, einen weitern, das Bedürfniß der Genoffen übersteigenden Raum einnahm, innerhalb dieses aber die Conderansiedelung, wiewohl sicherlich auch nach leitenden Grundfäßen, Jedem zu freier Auswahl gestattete, wie denn noch heute die Einzelhöfe in Westphalen in größere Gemeindeverbande Bauerschaften — vereinigt sind.

<sup>249)</sup> Es kann nicht auffallen, daß auch bei der immer weiter fortschreistenden Vertheilung der Gemeindeländerei unter die Einzelnen immer noch Gesmeindecigenthum übrig blieb, da ja der Theilungspunkt beim Austhun des Landes an dieselben gewiß nicht blos die Größe des gesammten Gemeindeslandes, sondern principaliter das Bedürfnisses, also aus Utilitätsrückschen regelsmäßig solches Gemeindeeigen dieses Vedürfnisses, also aus Utilitätsrückschen regelsmäßig solches Gemeindeeigen reservirt wurde. Dieses reservirte Gemeindeeigen ist auch gleich von vornherein oder später bei der Consolidirung des Sonderscigens gewiß ausdrücklich zu dem Zwecke reservirt worden, die Nutzungen desschaftlich dem wiederum den Einzelnen zukommen zu lassen (Entwickelung der Allmande), und so wurde dann der Nutzungsantheil des Einzelnen am reservirten Gesmeindeeigen schließlich Pertinenz des consolidirten und begrifflich entwickelten Sondereigens.

Bon besonderer Wichtigkeit ist aber Tacitus' Bericht über die Verhältnisse der servi Kap. 25. Wenn derselbe hier von letztern sagt: Suam quisque sedem, suos penates regit. Frumenti modum dominus, aut pecoris, aut vestis, ut colono injungit: et servus hactenus paret, hiernach also schon die Knechte damals ein beschränktes höriges und zinspflichtiges Eigenthum erlangt hatten, so ist am Sondereigen der Freien noch zu zweiseln in der That unmöglich, unnöthig daher auf weitere Beweisstellen, wie sich solche z. B. bei Waiß S. 20 und in meiner Schrift S. 72—74 sinden, diesfalls zurückzugehen.

Aus diesen Gründen und aus dem Gesammtbilde, welches Tacitus in seiner Germania und Geschichte von den Zuständen jener Zeit entwirft, worin sich nirgends eine Spur des an sich so auffälligen Mangels an jedem undeweglichen Sondereigent hum sindet, dürsen wir mit Recht folgern, daß dies zu dessen Zeit nicht nur allgemein dis zur ersten, sondern auch gewiß schon vorherzschend dis zur zweiten Stufe, dem partiellen Sondereigensthum an Ackerland fortgeschritten war, wogegen ich über die dritte und letzte nicht einmal eine Vermuthung wage.

Dies Alles führt mich nun zu dem Schluffe, baß

- 1) v. Sybel's Meinung in Casar allerdings insoweit Begründung findet, daß jährlicher Wechsel der Wohnpläße ohne Sonderseigen Ursitte der Germanen, aber schon zu dessen Zeit sicherlich nur noch theilweise, namentlich bei den Süd-Sueven, keinesweges aber bei allen Germanen in factischer Geltung war;
- 2) umgekehrt aber zu Tacitus' Zeit feste Ansiebelung mit mehr ober minder beschränktem Sondereigen Regel, der alte Zustand daher nur noch als seltne Ausnahme vorkam;
- 3) die ganze Frage aber niemals von sonderlicher praktischer Wichtigkeit gewesen, mindestens ohne Einfluß auf die weiter historische Entwickelung der Germanen geblieben sein dürfte.

## C.

## Ueber fürsten, Adel und Privatgefolge der germanen.

## Erfter Abschnitt.

Nächst der unter B abgehandelten Streitfrage über Wechsel der Wohnsitze und Sondereigen bei den Germanen, sind es vorzüglich zwei Punkte noch, worüber sich der Forscher Meinungen spalten:

I. Ob das Principat des Tacitus einen erblichen Stand, ober nur eine Würde bezeichne?

11. Ob das Recht, ein Gefolge zu halten, nur dem princeps, als Obrigkeit, oder auch andern durch Geschlecht und Vermögen dazu geeigneten Männern zustand?

Beide führen auf die Grundfrage zurück: ob und welche Vorzüge der Geburt bei den Germanen galten — geeignet vielleicht, Haß oder Vorliebe bei deren Erörterung hervorzurufen; dem Menschen verzeihlich, dem Historifer nicht.

Die Vertreter dieser oder jener Meinung genau zu classisciren, würde, zumal bei deren Spaltung im Einzelnen, so schwierig als unnöthig sein, indeß vertreten Eichhorn und Savigny mehr die aristofratische, Waiß (Deutsche Verfassungsgeschichte, Kiel 1844 und 47) und Roth (Geschichte des Beneficiarwesens, Erlangen 1850) mehr die demokratische Auffassung, welche im Principate nichts als ein von der Gemeinde übertragenes Amt erkennt, während Löbell (Gresgor von Tours) und Wilda (Strassecht) mehr in der Mitte siehen. Zu I.

Nicht auf dem Boden der Auslegung allein kann die Frage entschieden werden, was unter dem Germanischen Principat zu verstehen sei? Wir haben jedoch solche zuerst nach den Duellen zu erörtern. a. Erörterung ber Streitfrage nach ben Duellen.

Beide Theile nun gründen ihre Ansicht auf Tacitus, aus denselben Worten zum Theil Entgegengesetztes schließend, nirgends Sewißheit, überall nur Vermuthung mit mehr oder minder Wahrscheinlichkeit.

Prüfen wir indeß die Hauptgründe.

- 1) Von größter Wichtigkeit ist zunächst, welchen Sinn Tacitus im Allgemeinen mit dem Ausdrucke princeps verbinde,
  und zwar:
  - a) ob solcher stets dieselbe Sache bezeichne, wie Roth, Wait und Savigny, wiewohl in entgegengesetztem Sinne, behaupten, oder
  - b) zum Theil auch Verschiedenes, obgleich Verwandtes, wie Löbell (Greg. v. Tours S. 505) und Wilda (bei Richter, S. 326) annehmen.

Der Ausbruck princeps bedeutet bei Tacitus ftets:

Denjenigen, welcher in einem gewissen Kreise ber Erste ist, ober auch nur vor Andern hervorragt, z. B. princeps javentutis, Ann. I, 3. XII, 41; principes viri, für Männer höchster Geburt und Stellung, III, 6; princeps bonarum artium, XI, 6; principes fori, de Orat. 34; er braucht sogar princeps dies für den ersten Tag der Regierung Augusts, Ann. I, 9. Aehnlichen Sinn verbindet er mit dem mehrfach vorkommenden Ausdrucke princeps locus, der sich Ann. III, 75, wo er vom Capito Atejus sagt: principem in civitate locum studiis civilibus adsecutus, nur auf eine hohe, nicht auf die höchste Stellung im Staate bezieht.

Vor Allem bezeichnet derselbe die Römischen Herrscher an zahllosen Stellen, z. B. Ann. I, 1 und 9; Hist. I, 4. 5. 7. 15. 16. 37. 40. 44 und 56, durch princeps, deren Herrschaft mehrsach durch principatus.

Wenden wir uns nun zu den Germanen, so spricht schon die Vermuthung dafür, daß auch bei diesen wieder princeps in jenem allgemeinen, nicht in genau begrenztem, gewissermaßen techen isch em Sinne, gebraucht werde.

So ist ce in der That. Die Germanen hatten:

a) Volksfürsten, als welche wir die Könige, reges, zu betrachsten haben. Die Eristenz anderer Volksfürsten läugnet Roth, Wait dagegen behauptet solche S. 60—64 und 101 in Verbins

dung mit 109, indem er auch allgemeine Bolksversammlungen durch Abgeordnete annimmt, Offenbar mit Recht, denn bestanzen, was nicht bezweiselt wird, bleibende Vereinigungen mehrerer Volkschaften, oder Gaue zu einer Gemeinheit, wenn auch nur für beschränkte Zwecke, so müssen diese auch ein Haupt, wenn auch vielleicht nur ein wechselndes, gehabt haben. Auch in dem Italicus und Chariomer (s. oben Kap. 15. S. 331) kann ich nur Volksfürsten der Cherusker, und beziehentlich Catten erblicken, denen die Römer den Titel König beigelegt hatten. Vergl. m. Schrift z. B. d. Nat. S. 70 und 71.

- b) Gaufürsten, was Niemand bezweifelt,
- c) Vorsteher der Centenen, wohl auch einzelner Ortsgemeins den (s. Wait 103 und folg.), und
  - d) Gefolgeführer.

Alle diese vier Kategorien nun bezeichnet Tacitus durch den Ausdruck princeps, der, wenn ich nicht irre, in der Germ. 16mal, in den Annalen für Vorstände der Germanen wenigstens 4mal: 1, 55. II, 1. 88 und XI, 16 vorkommt.

Da es des Beweises dafür, daß Tacitus Bolks und Saus fürsten durch principes bezeichnet habe, nicht bedarf, habe ich nur darzuthun, daß derselbe diesen Ausdruck häufig auch sür Häuptlinge untergeordneter Stellung gebraucht, und zwar

- aa. für Vorsteher ber Centen, aber auch bloßer Ortsgemeinden. Dies ergiebt sich am schlagendsten
- a. aus der Stelle G. 12: "eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui jura per pagos vicosque reddunt," weil es, wie die Natur der Sache und die Folgezeit ergeben, unzweiselhaft auch in jedem Cent, ja für rein örtliche Angelegenheiten von geringerer Wichtigkeit in jedem Orte ein Gericht gab, das vicosque aber, wenn es hier nicht auf Ortsvorstände bezogen wird, geradezu sinnlos sein würde.

Aber auch folgende Stellen sind dafür anzuführen:

- β. Rap. 11. "de minoribus principes consultant, de majoribus omnes: ita tamen ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur."
- y. Kap. 11: "mox (in der Versammlung) rex vel princeps audiuntur; prout aetas cuique, prout nobilitas, prout decus bellorum, prout sacundia est."

- d. Rap. 13: "Tum in ipso concilio vel principum aliquis, vel pater, vel propinquus scuto frameaque juvenem ornant."
- e. Kap. 15: "mos est civitatibus ultro ac viritim conserre principibus" freiwillige Abgaben an Vieh ober Getreibe. Endlich
- ζ. Kap. 22, wo angeführt wird, daß die Germanen bei ihren Trinkgelagen unter andern auch "de adsciscendis principibus etc. consultant."

Diese Stellen beweisen grammatisch, wie logisch, daß Tacitus den Ausdruck princeps auch auf Cents und Ortsvorsteher bezog. Ersteres, weil in solchen, wenigstens in  $\gamma^{250}$  und d von einer Mehrzahl in derselden Versammlung gleichzeitig anwesender principes die Rede ist, in jeder Gauversammlung aber zwar mehstere Cents und Ortsvorstände, aber nur ein Gausürst gegenwärtig sein konnte. Letzteres um deswillen, weil es geradezu unlogisch gewesen sein würde, wenn Tacitus einen Ausdruck, der, da es auch in jedem Cente und Orte einen Vorstand gab, für alle Gliederungen der Verfassung anwendbar war, nur auf eine dersselben bezogen hätte, ohne dies irgend wie anzudeuten.

In der Stelle I würde es sogar ganz unnatürlich sein, ans zunehmen, daß die Germanen bei ihren Trinkgelagen nur von der Wahl der Gaufürsten, nicht aber von der, ihnen ungleich näher liegenden, der Cents und Ortsvorsteher gesprochen hätten.

- bb. Daß Tacitus in folgenden Stellen:
- a. Rap. 13: "Magna comitum aemulatio, quibus primus apud principem suum locus," so wie
- β. im ganzen 14. Rapitel, worin der Ausdruck princeps 5mal vorkommt, z. B. Cum ventum in aciem, turpe principi virtute vinci, turpe comitatui virtutem principis non adaequare, ferner:

"Principes pro victoria, comites pro principe pugnant,"

<sup>250)</sup> Es bedarf kaum der Erwähnung, daß cuique in y nicht ten Sinn haben kann, daß en tweder der König, oder der Fürst, je nach seinem Ansehen, das Wort genommen habe, da nach der Meinung derer, welche unter princeps nur Gaufürst verstehen, immer nur ein einziger anwesend sein konnte, der entweder den Königstitel (bei den Sueven) führte, oder nur princeps war.

burch princeps den Gefolgführer als solchen bezeichnet habe, ist von Niemand bestritten worden, denn auch diesenigen, welche das Dasein eines erblichen Fürstenstandes bei den Germanen jener Zeit läugnen, bezweifeln Obiges nicht, behaupten vielmehr nur die subjective Identität des princeps (Gaufürsten) und Gefolgführers, weil ersterer allein ein Gefolge halten durste.

cc. In allen neuern Sprachen werden unter Fürsten nicht allein die regierenden, sondern auch alle Mitglieder fürstlicher Häuser überhaupt, einschließlich der königlichen und kaiserlichen, verstanden, ja die so scharf unterscheidende Rechtssprache hat dies durch die Ausdrücke: Fürstenrecht, fürstenmäßig u. a. m. ausstrücklich sanctionirt. Bot sich nun auch dem römischen Schriftssteller ungleich weniger Gelegenheit dar, von Personen zu reden, die nicht ihrer öffentlichen Stellung nach, sondern nur ihrer Gesburt nach zu den Fürsten gehörten, so könnte es doch unmöglich für sprachwidrig angesehen werden, wenn auch diese principes genannt worden wären, wie sich denn auch in einer Stelle des Tacitus A. III, 6:

"Non enim eadem decora principibus viris, et imperatori populo, quam modicis domibus et civitatibus" bas principes viri birect auf bie Mitglieder bes Kaiserhauses bezieht.

Unter dieser Boraussetzung könnte aber der Ausbruck princeps in den, vorstehend unter an. y und dangeführten Stellen füglich zugleich auf bloße Mitglieder fürstlicher Häuser bezogen werden. Mit noch mehr Grund aber ist dies von zwei andern Stellen anzunehmen:

- a. Rap. 5: "Est videre apud illos et argentea vasa legatis et principibus eorum dono data," unb
- β. Rap. 38, wo Tacitus, von der Haartracht der Sueven redend, fortfährt: "principes et ornatiorem habent." Sollten nehmlich nicht auch Personen fürstlichen Standes, welche, wie Marbod und Armin, längere Zeit unter den Römern gelebt und gedient hatten, schon als solche bereits dergleichen Geschenke empfangen und nicht auch der Suevischen Könige oder Fürsten Söhne und Brüder ähnlichen Haarschmuck, wie die Regierenden, getragen haben?

Das Gesammtergebniß dieser Erörterung wiederhole ich dahin, daß Tacitus durch princeps im Allgemeinen einen Häuptling

bezeichnet, mochte bieser einem ganzen Volke 2514 und Stamme, ober nur einzelnen Gauen, Genten oder Ortsgemeinden oder auch nur einem Gefolge, Comitate vorstehen. Indeß gebe ich zu, daß dieser Ausdruck mit absoluter Sicherheit nur auf einen von der Gemeinde etwählten Häuptling, als öffentliche obrigkeitliche Persson, so wie auf Gefolgsführer bezogen werden kann, din aber doch überzeugt, daß Tacitus in gleicher Weise, wie dies in den neuern Sprachen üblich ist, auch Nitglieder sürstlicher Häuser, welche ein solches Amt nicht bekleideten, darunter mit begriffen habe. Kann sonach unsere Streitfrage aus dem Sinne, in welchem Tacitus das Wort princeps im Allgemeinen anwendet, mit unbedingter Sicherheit nicht entschieden werden, so ist zunächst:

2) noch eine besondere Stelle in dessen Germania zu prüsen, welche als Hauptquelle für solche, aber wiederum in entgegenzgesptem Sinne, ausgebeutet wird. Es ist dies die in Kap. 13: Insignis nobilitas aut patrum merita principis dignationem adolescentulis etiam assignant, ceteris robustioribus et jam pridem probatis aggregantur, nec rubor inter comites aspici. Bestanntlich verstand man unter principis dignationem früher allegemein die Würde eines princeps (d. i. hier Gesolgssührer), während zuerst Oreilli, dann Bahrt, Wait und Roth solches durch die Würdigung, d. i. Auszeichnung, Begünstigung eines adolescentulus durch den Fürsten erklären.

Indem ich hierüber auf v. Gerlach, Erläuterungen zu Tac.

<sup>251)</sup> Daß Tacitus unter principes bisweisen auch die reges mit einbegreift, ist nach G. c. 5. 12. 15. 22 und 38 nicht zu bezweiseln. Noch ist zu bemerken, daß er das Beiwort principalis nur einmal, Hist. I, 13, in einem Sinne braucht, wo es fürstlich bedeuten kann, principalis (i. e. Neronis) scortum, zugleich aber den Nebensinn ber ersten, vornehmsten nicht ausschließt.

Dagegen braucht er Hist. IV, 13 und 55 bie Ausbrucke regla stirps, regium genus offenbar für fürstlich, nicht königlich, im engern Sinne, weil von den Batavern Julius Paulus und Civilis, und vom Trevirer Classicus, deren Bolker bis zu jener Zeit unbezweifelt keine Könige hatten.

Es ift daher anzunehmen, daß die Latinität jener Zeit eines, dem Saupts worte princeps genau entsprechenden Beiworts entbehrte.

Die in späterer Zeit bei Ammian und sonst vorkommenden regales und subreguli werden an ihren Otte näher beleuchtet werden.

Germ. c. 13, und Waiß S. 149—152 verweise, und noch besmerke, daß unter den neuesten Forschern wiederum der so scharfssinnige Sybel: "Entstehung d. deutschen Königthums" (Franksurt a. M. 1844. S. 84) der älteren Auslegung beipflichtet, besabsichtige ich nicht die Polemik über diese Stelle zu erschöpfen, besschränke mich vielmehr auf Weniges.

Vom philologischen Standpunkte aufgefaßt, scheint mir die ältere Erklärung aus folgenden Gründen entschieden den Vorzug zu verdienen:

- a) Tacitus versteht unter dignatio, wie Roth selbst zugiebt, in der Regel nur den objectiven Begriff: Amt, oder Ansehen. Letterer führt nun zwar die Stelle Ann. II, 53: Excepere Graeci (Germanicum) quaesitissimis honoribus vetera suorum facta dictaque praeserentes, quo plus dignationis adulatio haberet, sürsich an, kaum aber mit Recht, weil auch in dieser die Handlung nicht in der dignatio, sondern in der adulatio liegt und der Beissah nur den objectiven Charafter der Schmeichelei, "damit sie desto mehr Gewicht habe," bezeichnen soll, keineswegs aber den einer, von einem bestimmten Subject ausgehenden Hantlung.
- b) Die Verbindung assignare alicui dignationem (im activen Sinne) hat, wegen der doppelten Handlung in einem Sape, nach meinem Gefühle, etwas Unnatürliches und Sprach-widriges, was ich jedoch den Philologen vom Fach zu entscheiden überlasse. —

Bom fritischen und sachlichen Gesichtspunkte aus scheint es mir dagegen darauf anzukommen, ob man die gewöhnliche Lesart: ceteris in das, durch keine Handschrift verbürgte ceteri zu versändern berechtigt ist, indem bei der alten Erklärung das ceteris mit dem unmittelbar darauf folgenden nec rubor kaum zu verseinigen sein dürfte.

Ich verstehe die fragliche Stelle in ihrem ganzen Zusams menhange so:

Tacitus handelt im Kap. 13 vom Kriegsdienst und zwar zunächst vom Eintritt in solchen (Aushebung zum Recruten im modernen Sinne), sodann von der Ausbildung für solchen. Erstere erfolgt durch die seierliche Wehrhaftmachung vor der Gemeinde, Für lettere bot, bei der Seltenheit von Volkstriegen, nur das Comitat die gewöhnliche Schule. Hiernach würden nun die streitigen Worte meines Erachtens folgenden Sinn haben, und zwar

aa. nach ber alten Auslegung mit ceteri:

Wenn der Wehrhaftgemachte dem höchsten (insignis) Abel angehört, oder sein Bater große Verdienste hat, kann er auch in noch sehr jugendlichem Alter schon Gefolgsherr werden. Alle Uebrigen, ceteri, d. i. diejenigen, welchen solche Auszeichnung nicht zu Theil wird, werden den schon gedienten Gefolgsgesfährten beigesellt, indem es Niemandem unehrenhaft ist, in einem Gefolge zu dienen.

bb. nach ber neueren:

Junge Leute von hohem Abel oder großem Berdienste der Bäster können auch etwas früher schon, als andere, wehrhaft gesmacht, und vom Fürsten in sein Gefolge aufgenommen wersden. Sie werden dann den Robustern und schon Bewährten beisgesellt, auch ist es nicht unehrenhaft für sie, in einem Gefolge zu dienen.

Es ist nicht zu verkennen, daß die unmittelbar darauf folgende Stelle: gradus quin et ipse comitatus habet, judicio ejus quem sectantur, lettere Auslegung insofern einigermaßen unterstützt, als sie an die vorhergehende Idee knüpft, daß bergleichen vom Fürsten Bevorzugte nicht blos als Gemeine zu dienen brauchen, sondern auch, bald wenigstens, Offiziere werden können.

Faßt man Tacitus' gebrängte, überall nur bas Wichtigste hervorhebende, Schreibart in das Auge, so ist kaum zu bezweiseln, daß die frühere Erklärung seinem Geiste mehr entspricht, als die neuere, weil die Möglichkeit, daß schon ein adolescentulus Gefolgsherr werden konnte, etwas ungleich Bemerkenswertheres war, als der sehr bedeutungslose Umstand, daß durch Geburt höher Gestellte etwas früher als Andere in ein Gesolge eintreten konnten. Die folgende Stelle nec rubor würde hiernach den Sinn haben: Ohnerachtet der Vorliebe der Germanen für Freiheit, habten sie doch den Eintritt in den Dienst eines Gesolgsherrn sür ehrenhaft. Man hat daher, wenn man die alte vorzieht, solche in solgende Säße zu zerlegen:

1) Nach der Wehrhaftmachung hat Jeder, ohne Unterschied des Standes, zu seiner friegerischen Ausbildung in ein

Gefolge einzutreten, indem es für Niemand unehrenhaft ift, darin zu dienen.

2) Rur der höchste Abel oder großes Verdienst des Vaters gewähren auch dem nur erst wehrhaft gewordenen, noch nicht als Krieger ausgebildeten, Jüngling schon Anspruch Gefolgsherr zu werden.

Obwohl ich nun die alte Auslegung entschieden für die richtigere halte, zumal uns in der Geschichte des Markomannenkriegs ein solcher adolescentulus als Gesolgsherr begegnen wird, so wage ich doch nicht, solche für zweisellos zu erklären, glaube aber wenigstens mit vollem Rechte die Neutralität gedachter Stelle für beide Theile beanspruchen zu können.

b. Erörterung bes Streitpunfts aus ber Geschichte und Verfassung.

Richt unmittelbar im Wege kritischer Hermeneutik überhaupt aber, nur mittelbar aus klarer Auffassung des Gesammtbildes der Germanischen Verfassung, aus der Geschichte und dem Leben läßt sich, meiner Ueberzeugung nach, Ursprung und Wesen der Germanischen principes richtig erklären.

Daß auch die Germanen, gleich andern Bölkern, mindestens activer Race, einen Geschlechtsadel kannten und ehrten, ist, den so zahlreichen als zweisellosen Zeugnissen der Quellen gegensüber, zusammengestellt bei Wait S. 67 und 68, noch von keinem Forscher bezweiselt worden, nur über dessen Wesen und Bedeustung daher bewegt sich der Streit, zum Theil offenbar mehr über Worte, als über die Sache, mehr über die Schale, als über den Kern der Frage.

Zu näherer Feststellung des eigentlichen Streitpunktes ist zunächst vorauszuschicken, daß zu Tacitus Zeit von einem Abelsstande späterer und moderner Art, auch nach meiner Anssicht, durchaus nicht die Rede sein kann.

Der Germanische Abel beruhte nicht auf eignem Rechte, sondern auf der Bolksmeinung freiem Anerkenntnisse. Sein Vorzug war kein Privilegium, sondern eine Thatsache, ein Erzeugniß, nicht eine Beschränkung der Bolksfreiheit. Denn

barin gerade gesiel sich ber Germanische Freiheitsstolz, daß er williger dem Sprößling eines, durch alte Ueberlieserung und Priesterschaft, oder neues Verdienst ausgezeichneten, über Andere hervorragenden Geschlechts sich unterordnete — so weit dies übershaupt unentbehrlich war — als Einem seines Gleichen.

Der Abel war sonach eine factische Abstusung oder Klasse im Bolke, wie sich dergleichen nicht nur fast bei allen Urvölkern, sondern, und zwar ohne auf gesetlichem Vorrechte zu bestuhen, selbst in der heutigen Gesellschaft noch sinden, z. B. Honoratioren, Gentlemen. Solche Klassenverschiedenheit ist es denn auch, welche Tacitus durch den mehrsach gebrauchten Gesgensand von principes, proceres, son primores und pleds oder vulgus andeutet (z. B. Germ. c. 10. Ann. I, 55. II, 15. Hist. IV, 14 und 25), Ausdrücke, welche dessen schaft unterscheidender Verstand auf das blose Verhältnis der Obrigkeit zu den Untergebenen gewiß nicht angewandt haben würde.

Wann der Germanische Adel ein besonderer Stand im engem Sinne des Worts zu sein begonnen, ob dies namentlich zur Zeit der Absassung der Volksrechte, welche mit Ausnahme des Salischen, was in der Folge erklärt werden wird, die Nobiles durch höheres Wehrgeld von den Freien unterschieden, bereits vollständig der Fall war, ist theils nicht hierher gehörig, theils mit Sichersheit zu bestimmen überhaupt unmöglich, weil im Flusse des Werdens jeder Moment an sich ein Sein ist, die Hervorhebung eines derselben als entscheidend daher immer mehr oder minder willfürliche Fiction bleibt.

<sup>252)</sup> Selbstredend fällt es mir nicht ein, den Germanischen Adel mit solchen zu vergleichen, nur für die naturgemäße Entstehung verschiedener Rlass sen in der Volks meinung ward dies Beispiel angeführt.

Gewiß aber, daß auch in neuerer Zeit nicht die Existenz des Adels an sich, nur dessen Privilegien unpopulär sind, zumal wo sie durch eigne, oder der Regierung Schuld drückend wurden. Daher ist gerade in den freiesten Staaten, z. B. England und Belgien, dessen Ansehen im Bolfe ein verhälte nismäßig höheres, als in denen, wo sich dessen seudalistische Stellung auch in bürgerlicher und staatlicher Beziehung mehr oder minder erhalten hat. Darin gerade wurzelte nun das Ansehen, sa die Macht des Germanischen Adels, daß er vom Bolse nicht beneidet, sondern freiwillig geehrt wurde.

<sup>253)</sup> In den Stellen Ann. I, 55 und II, 15 find unter proceres aus drücklich die principes mit inbegriffen.

Wöllig undenkbar aber ist es, daß ein solcher schon im sechsten hehrundert in den Volksrechten ausdrücklich anerkannter et unter dem freiesten Volke der Menschengeschichte überhaupt ze entstehen können, wenn das Dasein eines solchen deren instem Freiheitsgefühle widersprochen hätte, und nicht vielmehr ube umgekehrt ihrer urthümlichen Sitte, ja ihrem Glauben chten wir sagen, entsprossen wäre.

Wichtiger dagegen dasjenige hervorzuheben, was die Quellen

Borzüge bes Abels bezeichnen. Hierher gehött

1) die entscheidende Stelle bei Tacitus Rap. 7: bilitate sumunt, welche auch durch Kap. 42: "Marcomannis ladisque usque ad nostram memoriam reges manserunt ex ote ipsorum; nobile Marobudui et Tudri genus" bestätigt wirb. b fällt zunächst auf, daß Tacitus hier nicht, wie sonst gewöhnh, neben dem rex auch den princeps nennt. — Ich wage auch dt bestimmt zu behaupten, daß solcher unter reges hier zugleich principes mit verstanden habe, obwohl er umgekehrt unter incipes im weitern Sinne (f. o. S. 370 Anm. 251) nicht selten ch die reges mit einbegreift. Wohl aber nehme ich mit Sichers it an, daß, wenn Tacitus für Weglaffung ber principes hier erhaupt einen bewußten Grund hatte, dieser nur in Zufälligem, va weil bessen Duelle beren nicht ausdrücklich gedachte, keinesigs aber im Wesen der Sache gelegen haben könne. hmlich um beswillen, weil berselbe in seinem spätern Werke, n Annalen, XI, 16 u. 17, ja selbst ben entscheibensten Fall bes orzugs des Geschlechts bei der Wahl eines Volksfürsten, des ialicus, 254 ausführlich berichtet.

Uebrigens beweisen in letterer Stelle auch die Worte, welche acitus bei dem spätern Parteistreit über Italicus dessen Gegnern den Mund legt: adeo neminem iisdem in terris ortum, qui incipem locum impleat, daß es bei der Wahl zum princeps eus vor Allem auf die origo, das ist auf die Geburt von lem Geschlechte, ankam.

Wir können daher, zumal die Analogie des Bolkscharakters nd der Verhältnisse einer Verschiedenheit zwischen Königen und ürsten hierin lebendig entgegensteht, ferner die Existenz fürstlicher

<sup>254)</sup> Bergl. meine schon angezogene Schrift S. 70 u. 71.

Geschlechter bei Batavern und Trevirern, die keine Könige hatten, ausdrücklich bezeugt wird (s. die bereits citirte Anm. 251), auf keine Weise zweiseln, daß nicht nur bei der Wahl derjenigen Volks-häupter, welche Tacitus reges nennt, sondern auch bei der der principes, Vorzug der Geburt Regel war. Welch ungeheuren Werth aber man solcher beilegte, bekundet auf das Schlagenbste eben das Beispiel des Italicus, der in Rom geboren und erzogen, ganz Römer, nur seines Geschlechtes halber allen Landesgenossen vorgezogen ward.

- 2) Von nächstfolgender Wichtigkeit war ein zweiter Vorzug des Abels, daß dessen Genossen zu Haltung eines Gefolges zwar gewiß nicht für ausschließlich berechtigt, aber doch für vorzugszweise berufen und geeignet angesehen werden, was jedoch erst bei Erörterung des Sapes II bewiesen werden kann.
- 3) Dies vorausgesett, mußte der Adel auch, weil der Gefolgsherr nach Kap. 14 die Genossen mit Rossen, Wassen und Rahrung zu versehen hatte, vorzugsweise vermögend sein. Sacitus
  sagt aber auch Kap. 26 ausdrücklich, daß die Aecker bei der ersten
  Niederlassung secundum dignationem vertheilt würden, ein Ausdruck, der offenbar unklar gewählt sein, daher Tacitus scharsem
  Geist nicht entsprechen würde, wenn er sich lediglich auf den Borzug, welchen die Obrigseit als solche bei der Ackertheilung genoß,
  nicht auch auf den des Geschlechtes beziehen sollte.

Nur auf einen Grundabel späterer Art darf durchaus nicht geschlossen werden, nicht der größere Besitz hatte den Abel, sondem umgekehrt der Abel den größern Besitz zur Folge.

- 4) In der Volksversammlung führten nach Kap. 11 diesenigen das Wort, welche entweder durch persönliche Würde und Eigenschaft, ober durch Abel sich auszeichneten.
- 5) Dbwohl bei ben Germanen, fast allein unter ben Barbaren, Monogamie herrschte, so gestattete boch die Sitte nach Kap. 18, des Abels wegen, ob nobilitatem, mehrere Frauen, d. i. es ward für erlaubt angesehen durch eine zweite Semahlin aus ebelm Geschlecht sich Zuwachs von Ansehen und Macht zu verschaffen, wie dies Ariovists Beispiel nach Cas. 1, 53 erläutert.
- 6) Wenn schon auch zu Tacitus Zeit, nach Kap. 12, der Todtschlag unzweifelhaft nur durch eine, an die Sippen zu zahlende Buße geahndet wurde, so wird doch eines höhern Wehrgeldes für

Edle von ihm nicht ausbrücklich gedacht. Gleichwohl läßt das spätere allgemeine Vorkommen dieser Verschiedenheit in allen Volkszechten kaum bezweifeln, daß solche, in uralter Volksmeinung wurzelnd, auch zu Ende des ersten Jahrhunderts schon, bestanden habe.

Waren dies die uns bekannten factischen Vorzüge, deren der Germanische Adel jener Zeiten genoß, so erscheint dessen Bestehen, wenn auch nicht als eigner, von den Freien grundsäplich gesons derter Stand, 255 doch als eine, durch die Volksmeinung bevorzugte, Klasse über jeden Zweisel erhoben.

Nicht Person oder Vermögen, einzig das Geschlecht ist es, welches auch dem Unerwachsenen, den Frauen und Töchstern des Abels höhere Würdigung verleiht, vergl. Tacitus G. 8 u. 13, sowie Ann. I, 57 in Verbindung mit 60, so daß die Völker sogar durch nichts wirksamer verpflichtet wurden, als badurch, daß auch edle Fräulein als-Geißeln von ihnen verlangt wurden.

Gelang es, vorstehend bas Bild bes Germanischen Abels in seinen Hauptzügen richtig zu entwerfen, so gewährt dasselbe zu= gleich ben Schlüffel zu klarem Verständniß bes Germanischen Principats, bessen Ursprung aus dem Abel, und zwar bessen erlauchtesten Geschlechtern, vorstehend genügend nachgewiesen sein dürfte. Rein erblicher Fürstenstand im heutigen Sinne, so wenig wie ein moberner Abelsstand. Es war ein factischer Vorzug einzeiner erlauchter Geschlechter, daß Könige und Fürsten nur aus ihnen genommen wurden, aber fein Erbrecht, feine Erbfolgeords nung; unter mehrern Söhnen ober Bettern wählte, nicht selten wenigstens, bas Volf, bessen Bestätigung jedenfalls erft die Vollmacht gab, wie dies die Folgezeit, obwohl in solcher das monarchische Ansehen schon weit ausgebildeter war, außer Zweifel sest. Richt bes Volkes Herren, nur beffen Organe waren die Fürsten und andere Häuptlinge, deren so häufige Absetzung daher nicht Aufruhr, sondern legaler Bolksbeschluß, bei den Burgundern sogar von Alters her (ex ritu veteri) wegen Kriegsunglucks Miswachses üblich. Ammian. Marcellin. XXVIII, 5.

<sup>255)</sup> Höheres Wehrgeld würde einen folchen allerdings eigentlich schon begründet haben, die Thatsache sieht aber zu wenig fest, um daraus einen Schluß zu ziehen.

Daß von obiger Regel nie eine Ausnahme stattgefunden, wird Niemand zu behaupten wagen, die Ouellen aber gedenken solcher nur in viel späteren Jahrhunderten, 236 mährend für Tacitus Zeit gerade umgekehrt der Fall des Italicus beweist, wie sehr eine solche des Volkes innerstem Gefühle widerstrebte, da es selbst in diesem Falle, wiewohl der dringendste Grund dafür vorlag, von dem alten Geschlechte nicht abging. Rein Gesch beschränkte des freien Volkes Recht und Macht, auch minder Edle und Freie zu Fürsten zu wählen, aber die Sitte — der Glaube möchten wir sagen — aller Naturvölker höchstes und heiligstes Geset — stand solcher Wilkur, gleich einem Frevel, gebieterisch entgegen.

Bei dieser Erörterung habe ich mich auf v. Sybels schaffinnige und geistreiche Schrift: Die Entstehung des Deutschen Königkhums, Franksurt a. M. 1844, nirgends bezogen, weil dessen Ansicht von der Entwickelung des Germanischen Staatslebens aus der Geschlechtsverfassung noch nicht allgemeine Anerkennung gestunden hat. Durchdrungen aber von der Ueberzeugung, daß ihr diese gebührt und werden wird, erkenne ich gern an, daß meine Meinung sowohl bei dieser, als bei der zweiten Frage nur von der Obersläche entnommen ist, v. Sybel erst deren Wurzel, Keim und Entwickelung in ihrer Tiese erkannt und sestgestellt hat.

Zu II.

Die Streifrage ist folgende:

War bei den Germanen bis zu Tacitus Zeit die Haltung eines Comitats ausschließliches Vorrecht der Könige und Kürsten, als Obrigkeiten, oder fanden auch damals schon Privatgefolge, d. i. solche, die dem Führer nicht in seiner Eigenschaft als Obrigkeit dienten, statt?

Ersterer Meinung, nach welcher die Comitate ein integrirender

<sup>256)</sup> S. Bait S. 71, Anm. 1 und Dr. Landau S. 339 u. 340, wo jedoch das Beispiel Odvacers mit Unrecht angeführt wird, da dieser kein vom Bolfe ermählter princeps, sondern nur ein Conduttiere, der Hauptling eines geworbenen und zusammengelaufenen Kriegerhaufens war.

<sup>257)</sup> Nicht auf einzelnen Stellen, in der ganzen Schrift beruht dies. Insbesondere sind jedoch S. 19, 44—48, mit II. §. 3. S. 80—96 dafür aus zuführen. Uebrigens kann ich mich nicht in allen Nebenpunkten und Folges rungen mit Spbel einverstehen, was in den folgenden Theilen dieses Werkes näher auszuführen sein wird.

Theil des Wolksheeres, gewissermaßen ein stehendes Gardecorps des Fürsten waren, wird, in dieser Schärfe wenigstens, wohl nur von Waiß S. 94—100 u. 124—127, so wie von Roth S. 17—22 u. folg. vertheidigt.

Sollte nun auf beren Ansicht nicht ein subjectiver Grund, jenen verbienten Männern unbewußt, von Einfluß gewesen sein?

Reuere französische Schriftsteller, namentlich auch Guizot, geswöhnlich klarsehend, aber nicht überall auf den Grund gehend, erklären die Germanischen Stämme fast durchgängig für eine bloße Vereinigung von Bandenchess, welche keine Art staatlichen Zussammenlebens kannten.

Mit Recht durch diese Uebertreibung empört, scheint nun warmes Nationalgefühl jene deutschen Forscher zu dem entgegensgesetzen Extrem einer Idealistrung des Germanischen Staatslebens verleitet zu haben, mit welcher sie die alte Erklärung des Gefolgs-wesens unverträglich fanden.

Die Wahrheit liegt auch hier, wie gewöhnlich, in der Mitte. Bevor ich aber zu Auflösung des scheinbaren Gegensaßes und zu dem Versuche, beide Ansichten zu vermitteln, übergehe, habe ich zusvörderst darzuthun, daß in Quellen und Geschichte wirklich auch Privatgefolge erwähnt werden.

Borausschickend, daß Wait S. 94 selbst zugiebt:

"Ein ausbrückliches Zeugniß, daß es auf den Abel nicht anstam, um ein Gefolge halten zu dürfen, lasse sich freikich nicht anführen," berufe ich mich zum Beweis meiner entsgegenstehenden Ansicht auf Folgendes:

- a) auf ben Wortlaut ber Quellen.
- 1) Caesar d. b. g. VI, 23 berichtet von den Germanen im Allgemeinen:

"Latrocinia nullam habent infamiam, quae extra fines cuiusque civitatis fiunt. Atque ea juventutis exercendae ac desidiae minuendae causa fieri praedicant. Atque, ubi quis ex principibus in concilio se dixit ducem fore, ut qui sequi velint, profiteantur, consurgunt ii, qui et causam et hominem probant, suumque auxilium pollicentur: atque ab multitudine collaudantur: qui ex iis secuti non sunt, in desertorum ac proditorum numero ducuntur: omniumque rerum iis postea fides abrogatur."

Das concilium, bessen Casar an dieser Stelle gebenkt, ist "das der Centene oder des Gaues". Das consurgunt deutet nehmlich an, daß die Mitglieder der Versammlung selbst sich erstlärten, kann wenigstens auf einen umstehenden Volkshausen, wie er auch wohl bei der großen Volksgemeinde sich einfand, nicht bezogen werden. Wenn nun nach dieser Stelle: "aliquis ex principidus" zur Theilnahme an einem Zuge aufforderte, so kann damit nicht der Gaufürst, als einziger princeps, im engern Sinne gemeint, vielmehr muß der Ausdruck hier in dem weiteren, schon unter I, a. 1 ermittelten Sinne gebraucht sein.

Man könnte vielleicht einwenden, quis ex principibus sei hier für princeps aliquis, ein Fürst im Allgemeinen, gebraucht, bei Casard Flüchtigkeit möglich, aber in dieser Verbindung an sich höchst unwahrscheinlich, und durch daszenige widerlegt, was w. u. zu b bemerkt werden wird.

2) Tacitus fährt in ber Stelle vom Comitat Rap. 13, beren Eingang bereits unter I, b erwähnt warb, folgendermaßen fort: "Haec dignitas, hae vires, magno semper electorum juvenum globo circumdari, in pace decus, in bello praesidium. solum in sua gente cuique, sed apud finitimas quoque civitates id nomen, ea gloria est, si numero ac virtute comitatus emineat, expetuntur enim legationibus, et muneribus ornantur, et ipsa plerumque fama bella profligant. Cum ventum in aciem, turpe principi virtute vinci, turpe comitatui virtutem principis non adaequare. Iam vero infame in omnem vitam ac probrosum, superstitem principi suo ex acie recessisse. Illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriae ejus assignare, praecipuum sacramentum est. Principes pro victoria pugnant; comites pro principe. Si civitas, in qua orti sunt, longa pace et otio torpeat: plerique nobilium adolescentium petunt ultro eas nationes, quae tum bellum aliquod gerunt, quia et ingrata genti quies, et facilius inter ancipitia clarescunt, magnumque comitatum non nisi vi belloque tueare; exigunt enim principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam. Nam epulae, et quamquam incomti, largi tamen apparatus, pro stipendio credunt."

In dieser Stelle ist der Satz: "si civitas longa pace torpeat, plerique nobilium adolescentium bis: quia magnum

comitatum non nisi vi belloque tueare" entscheidend, die Streitsfrage aber folgende:

Hat Tacitus durch die plerique nobilium adolescentium principes oder comites bezeichnen wollen?

Ersteres behaupten die älteren, letteres einige neuere Ausleger. Liest man den ganzen Sat von: si civitas bis magnumque comitatum non nisi vi belloque tueare, ohne ben barauf folgenden, so ist es, weil in diesen lettern Worten unzweifelhaft von der Haltung eines Gefolges bie Rede ist, in der That fast uns möglich, unter ben eblen Jünglingen etwas Underes als Gefolgsherren zu verstehen. Nur der Nachsatz: "exigunt enim principis sui liberalitate" etc., der sich offenbar auf die Gefährten bezieht, hat die Meinung hervorgerufen, daß auch der Vordersatz sich auf die comites beziehe. Es ist nicht zu läugnen, daß Tacitus' bisweilen beklagenswerthe — Kürze zu einem Zweifel hier Anlaß giebt, weil er im zweiten Sate, ohne bies anzugeben, bas Subject wechselt, was durch Beisatz bes einzigen Wortes: "comites", nehmlich: "exigunt enim comites etc." vermieden worden wäre. Dhnstreitig fand er dies überflüssig, weil sich ber zweite Sat selbstredend nur auf die comites beziehen kann. Ebenso aber der erste, an sich betrachtet, auf die Gefolgsherren oder principes. Tacitus sagt: "Wenn daheim langer Frieden, suchen bie meisten edlen Jünglinge fremde Bölfer auf, wo eben Krieg ist, weil

- 1) dem Volke Ruhe unbehaglich,
- 2) in Gefahren Ruhm zu erwerben und
- 3) ein großes Gefolge nur im Kriege zu behaupten ist.

Nach der von Wait angenommenen, übrigens nicht ganz deutlichen, Auslegung, S. 149, wäre aber Letzteres nicht persönslich, sondern nur objectiv zu verstehen; weil große Gefolge übershaupt nur im Kriege gehalten werden können, also nur in solchem ausreichende Gelegenheit des Eintritts in ein Comitat vorhans den ist.

Drei Motive führt Tacitus an, zwei subjectiver Selbstbesstimmung, die sich allerdings sowohl auf die Gefolgsführer, als auf deren Genossen beziehen können, diesen schließt sich dann das dritte an, welches mit den ersteren durch die Copula und versbunden ist, und dem Wortlaute nach unzweiselhaft auf Gefolgss

herren sich bezieht, in diesem Sinne aber, wie die beiden ersteren, ebenfalls nur ein Grund subjectiven Ermessens ist. Hätte nun Tacitus damit blos den objectiven Satz: "daß große Gefolge überhaupt nur im Kriege gehalten würden," ausdrücken wollen, so wäre dies so leicht deutlich zu bezeichnen gewesen, daß man ihn geradezu einer groben Unklarheit, welche er sofort fühlen mußte, beschuldigen würde, wenn man jener Stelle, statt des eins sachen buchstäblichen, jenen andern Sinn unterlegen wollte. Damit aber sollte man, einem scharfen Denker, wie Tacitus, gegensüber, vorsichtig sein, im Zweisel mindestens voraussetzen, daß er sich richtig ausgedrückt habe.

Ferner konnten die comites an sich ihrer größten Mehrzahl nach nicht nobiles, sondern nur ingenui sein. Hätte daher Tacistus durch plerique nobilium adolescentium gerade die comites, im Gegensahe zu dem princeps, bezeichnen wollen, so würde er dafür ein im Wesentlichen unwahres Beiwort gebraucht haben. Oder man müßte annehmen, nicht blos die Freien, sondern nur die Adligen unter den comites hätten das Vorrecht gehabt, in das Ausland nach Krieg, Beute und Ruhm auszuziehen — eine Ansicht, die zu absurd wäre, um Widerlegung zu verzeinen.

Endlich handeln beide Kapitel ausschließlich von dem Gesolgsberrn und dessen Gefährten, in jedem Saze sast wechselt das Subject, überall aber ist nur von dem Einen in Bezug auf den Andern die Rede. Nicht so nach der neuen Auslegung. Nach solcher könnten die edlen Jünglinge überhaupt gar keine comites gewesen sein, denn diese handeln nicht selbständig, sondern folgen ihrem princeps, Tacitus müßte hier daher in dem "petunt ultro eas nationes etc." auf eigene Faust ausziehende Abentheurer gemeint haben, die, disher keinem Comitate angehörig, sich im Auslande erst einen princeps suchen, also erst comites werden wollten.

Dies hätte mindestens nicht zum Bilde des fertigen Cosmitats gehört, vielmehr, als eigenthümlich und anomal, wohl besondrer und zwar deutlicherer Hervorhebung bedurft.

Aus allen diesen Gründen dürften die nobiles adolescentes gewiß nur auf Gefolgsführer bezogen werden können, mithin allerdings für meine Meinung beweisen, obwohl ich nur unsicher der Hoffnung mich hingebe, meine Gegner durch Obiges über= zeugt zu haben. 258

3) Tacitus berichtet Hist. IV, 12 von den, nach Britannien geschickten Cohorten der Bataver "quas vetere instituto nobilissimi popularium regebant."

Diese Cohorten waren auxilia, welche, nach Roth's gründslicher Erörterung S. 37—41, eigne vaterländische Führer hatten, wie dies selbst bei den Galliern (großentheils wenigstens) und bei den Thrakern stattsand, welche letztere (Ann. IV, 46) sagen: "si mitterent auxilia suos ductores praesicere."

Wait wendet ein S. 91: dies sei Besonderheit der Bataver, und eben deshalb hervorgehoben, was man in dem Falle allerdings wohl anzunehmen hätte, wenn es bei Beschreibung der Eigensthümlichkeiten die ses Volkes etwa in der Germania gesagt würde. Aus obiger gelegentlicher geschichtlicher Erwähnung aber läßt sich eine desfallsige Ausnahme von einem allgemeinen germanischen Brauche für die Bataver um so weniger folgern, da diese nicht einmal einem besonderen Stamme, sondern, wie an d. St. furz zuvor und Germ. 29 bemerkt wird, ursprünglich dem der Catten angehörten.

Db jene Cohorten freiwillige Gefolge, oder zum Felddienste ausgehobene Cohorten waren, ist gleichgültig, ja für Stellung und Ansehen des Adels würde es sogar noch mehr beweisen, wenn selbst mobile Rationaltruppen nach alter Sitte stets unter ade-ligen Führern stehen mußten.

b) Der Geist der Duellen in Verbindung mit deren Worten.

Casars furze Grundzüge und Tacitus' lebendige Schilderung stimmen darin überein, daß das Comitat ein rein personliches Verhältniß seltener Innigkeit war.

Wenn der princeps aufruft, sagt Ersterer, melden sich die, qui et causam et hominem probant. Dies kann sich nicht auf den Fürsten als Obrigkeit beziehen, denn nicht dieser, die Volksgemeinde beschloß den Krieg, die causa war also schon gebilligt, die Genehmhaltung der Person aber verstand sich hier, in der

<sup>258)</sup> Wie hoch ich besonders Wait stelle, wird sich aus der Fortsetzung dieses Werkes ergeben. Doch ist zu erwähnen, daß sowohl Wait S. 149, als auch Roth S. 15 Not. 81 n. S. 18 gerade die oben erörterte Stelle nur sehr turz behandeln.

1) Gannascus (Ann. XI, 18; (vergl. oben die Geschichte dieses Ereignisses Kap. 13 unter c. S. 308) war Caninesate, hatte bei den Römern mit Auszeichnung gedient, desertirte aber zu den Chausen, und unternahm mit Chausischer Mannschaft zuerst Raubzüge zur See besonders nach Gallien (levidus navigiis praedadundus, Gallorum maxime oram investigadat), dann auch nach Niederdeutschland, wo ihn Corbulo vertrieb. Das Gannasseus nicht Fürst der Chausen war, beruht nach dessen fremder Nationalität, und da solcher bis zu seiner Desertion in römischem Kriegsbienst stand, außer allem Zweisel.

Daß dessen Mannschaften Gefolge waren, zulet vielleicht mehrere unter dessen Oberbesehl, ist nicht ausdrücklich gesagt, kann aber bei der Natur solcher Raubzüge, die nur durch disciplinirte, kriegsgeübte Freiwillige ausgeführt werden konnten, nicht bezweisselt werden. Fürst und Volk der Chauken aber können solche connivirt, insgeheim sogar begünstigt, und badurch Feindseligkeit gegen Rom an den Tag gelegt, aber keinen Volksfrieg gegen dassselbe geführt haben, wie dies oben S. 308 Anm. 208 nachges wiesen worden ist.

2) Nach Ann. I, 57 bittet Segest die Römer um Hülse adversus vim popularium, a quis circumsedebatur, und wird magna cum propinquorum et clientium manu der Gesahr entrissen. Da Segest, selbst nach der Meinung der Gegner, Gaufürst war, sonach auch ein Gesolge haben mußte, so kann sich die magna clientium manus offenbar nur auf dessen Gesolge beziehen, welches hiernach also die Treue gegen den, wiewohl römisch gesinnten, Kührer selbst dem Rationalwillen und Nationalgerm Kampse mit dem Volke (dum varia sortuna certaret), gestürzt wird, kann sich im Wesentlichen nur mittelst seines Gesolges gegen dasselbe eine Zeitlang behauptet haben.

Alls Sueven und Cheruster ferner (Ann. II, 45) mit einander friegen, geht Inguiomer, ohnstreitig ebenfalls Cherustischer Gaufürst, cum manu clientium zu Marbod über.

Derselbe Vorgang bei Marbod und Catualda, den Markos mannischen Königen (Ann. II, 63), denen ihre Sefolge auch nach der Vertreibung treu blieben, und dabei so zahlreich waren, daß Rom solchen einen Landstrich von mehr als 100 

Meilen ans

wies, ein eigenes Reich unter Vannius daraus bildete. Auch Letterm folgen (Ann. XII, 30), als er 30 Jahre später vertrieben wird, die Gefährten in Römisches Gebiet nach.

Schlagend bewähren diese Fälle, daß die Gefolge nicht der Obrigfeit, sondern nur der Person dienten, daß sie die Treue gegen ihren Herrn weit über Volksbeschluß und Nationalsgefühl setten.

Der vom Volk Befriegte und Verbannte, der Ueberläufer, war nicht mehr König oder Fürst, blieb aber immer noch seines Gesfolges Herr.

Richt barin aber, ob der Gefolgsherr für seine Person zusgleich ein obrigkeitliches Amt bekleidete, wie bei Scheft, Armin und Inguiomer allerdings der Fall war, sondern darin nur, ob dessen Gefolge ein öffentliches, ihm als Obrigkeit untersgebenes Institut, oder ein rein privates war, ruht der Kern der Streitstrage überhaupt. Die Gegner verwerfen die Privatzesolge als eine mit der Gemeindeordnung unverkennbare Anomalie, ihses Princips wegen, müssen aber doch selbst einsehen, daß es eine noch viel größere und gefährlichere Anomalie gewesen seine noch viel größere und gefährlichere Anomalie gewesen seine abhängigen, Obrigkeit die Haltung einer rein persönlichen, von letzterem unabhängigen Hausmacht zu gestatten, als einem blossen Privaten, der als solcher immer noch der Obrigkeit untergeben war.

Glaube ich in Vorstehendem genügend dargethan zu haben, daß die Meinung der Gegner, in ihrer vollen Schärfe wenigstens, mit den Duellen und der Geschichte unvereindar ist, so liegt mir noch ob, meine Ansicht über das Comitat und dessen Entwickelung die zu Tacitus' Zeit im Zusammenhange darzulegen, und damit die Widerlegung des, aus der Unvereindarseit der Privatgefolge mit der Germanischen Volkssouverainetät entlehnten, Haupteinswandes Jener zu verbinden.

Die Wurzel bes Gefolgswesens war eine boppelte:

- a) die unbändige perfönliche Freiheitsliebe und Kriegslust der Germanen,
- b) tas, vom Instincte tes Naturvolfes gefühlte und in ber naturgemäßesten Form befriedigte Bedürfniß einer, dem

3wede des Raubfrieges entsprechenden, militäs rischen Organisation.

Durch Blut, nicht durch Schweiß trachtete der Germane zu erwerben (Germ. c. 14. a. Schl.). Undenkbar eine Gemeinversfassung, welche die Einzelnen behindert hätte, außerhalb des Bezirks des Gemeinfriedens, dem Betriebe ihres Lieblingssgewerbes nachzugehen. Um so undenkbarer, je unentbehrlicher der Raubkrieg der Einzelnen, als militärische Vorschule, für das Gemeinwesen selbst war, je gewisser überdies die Bereicherung solcher mittelbar den Gesammtbesitz vermehrte.

Zu Cäsars Zeit blüheten die Raubkriege außerhalb der Grenzen (VI, 22. 6), z. B. gegen Helvetier und Gallier, wie der Sueven gegen die Ubier. Als Rom dem Schweisen Schranken gesett, wurde deren Schauplat wesentlich beschränkt, Trieb und Gelegenzheit zu solchen aber nicht vernichtet.

Daß nun die latrocinia Casars nicht Volks, sondern Privatkriege einzelner Führer waren, hat schwerlich Jemand geläugnet. Daraus folgt aber unabweisbar, daß nicht die Gaufürsten, als Obrigkeiten, dazu auszogen, sondern Andere, welche durch personliches Ansehen die nöthige Mannschaft sammeln konnten.

Dies wenigstens in der Regel, da einzelne größere Unternehmungen wohl auch von Gaufürsten ausgeführt worden sein können, welche dann aber sicherlich ihr Amt bald niederlegten, wie z. B., wenn Ariovist vorher ein solcher war, als er in der Sequaner Sold trat.

Ob aber Casars latrocinia burch wirkliche ordentliche Comitate ausgeführt wurden, oder nur durch außerordentliche, ad hoc gebildete Freischaaren unter einem Führer, ist nicht zu entscheiden. Die Wahrheit auch hier ohnstreitig in der Mitte. Die Heiligkeit der einmal übernommenen Verpflichtung, die Casar an jener Stelle hervorhebt, beweist, daß das ganze Verhältniß vom Volksgeiste getragen und begünstigt wurde. Der glückliche Führer wiesderholte sicherlich seine Züge, entließ oder beurlaubte aber in der Zwischenzeit ohnstreitig die Mannschaft, nur einzelne Treue und Tapsere, gewissermaßen als Ofsiziere, bei sich behaltend, um beren Theilnahme für die Zufunft desto gesicherter zu bleiben.

Welche Ausbildung das Gefolgspstem zu Casars Zeit hatte, ist unerforschlich; daß es in seinen Grundzügen vorhanden war,

nicht zu bezweiseln.<sup>230</sup> Die Entwickelung ber Naturvölker geht einfach, aber beständig aus einem Urkeime hervor; eine Idee und Form, welche in ihrer Fortbildung für 1½ Jahrtausende der Träger der Germanischen Menschheit wurde, kann zu keiner Zeit, wie durch Zauberschlag, plößlich vom Himmel herabgefallen sein. Privatgefolge bestanden, gleich viel, ob bleibend, oder vorüberzgehend, nach Obigem schon unter Cäsar, wie zweisellos im spätern Mittelalter.<sup>260</sup>

Wie ist es nun benkbar, daß der freie Germane sein, zu Tacitus' Zeit unter gewissen Beschränfungen althergebrachtes Recht zu Sonderkriegen plöglich verloren, und späterhin eben so plöglich wieder gewonnen habe? Wären die Privatgefolge, die Träger der Aristokratie, welche von 814 ab das Fränkische Königthum beinah vernichteten, ihrem Ursprunge nach nur Anmaßung und Mißbrauch gewesen, würden die großen Carolinger von 714 dis 814 so blind gewesen sein, die Gefahr zu verkennen, so schwach, ihr nicht, wenn auch nur in beschränkter Weise, entgegen zu treten, wovon sich gleichwohl keine directe Spur sindet?<sup>261</sup>

Aus diesen Gründen muß, meines Bedünkens, bersenige, welcher die Möglichkeit, mindestens die Zulässigkeit von Privat-

<sup>259)</sup> Bergl. m. Schrift §. 18 c. S. 68 insbesondere über die frühere Ausbildung des Gefolgwesens bei den Sueven. Doch gehe ich nicht so weit, etwa Ariovists ganzes Heer von 120000 Mann für lediglich aus Gefolgen zus sammengesetzt zu erklären. Diese bildeten aber ohnstreitig den Kern und diensten der Formirung und Gliederung des Gesammtheers zur Grundlage, was tessen Theilung in Völker und Geschlechter keinesweges widerstrebte, vielmehr umgekehrt im Wesentlichen daraus hervorgegangen war.

<sup>260)</sup> Wenn Roth S. 22 sagt: Die Vifingerzüge und die Sächsischen Seeräuber bewiesen dafür gar nichts, weil dies lediglich organisirte Räusberbanden gewesen, so hat er vergessen, daß auch die latrocinia Casars, des Gannascus und viele andere, deren die Geschichte gedenkt, nichts als solche Raubzüge waren, die Organisation dafür aber eben das Gesolgspstem darbot.

<sup>261)</sup> Allerdings waren die Privatgefolge, weil sie das, gewissermaßen stehende Heer, dem Nationalaufgebote gegenüber, verstärkten, und militärisch brauchbarer waren als letteres, den Königen auch nütlich. Aber Karl der Große, dessen ganzes Ziel Erhebung des öffentlichen über den Privatstaat war, mußte auf dem Gipfel seiner Größe Blick, Willen und Nacht genug haben, um — zwar nicht gegen ein Germanisches Urrecht — wohl aber gegen einges rissenen, wenn auch versährten, Nißbrauch beschränkend einzuschreiten.

gefolgen zu Tacitus' Zeiten läugnet, nothwendig zugleich alle Continuität der geschichtlichen Entwickelung entschieden verwerfen.

Ich wende mich zu den Fragen:

- 1) Welchen Privatpersonen das Recht, ein Gefolge zu halten, zustand, und
- 2) Wie sich beren Stellung mit der Ordnung des Gemeinwesens vereinbaren ließ.

Zu 1. ist es ein Irrthum moderner patriotischer Anschauung, bei den Germanen eine principiell ausgebildete Staatsordnung vorauszusehen.

Mehr als das Gesetz, galt bei ihnen die Sitte, sagt Tacitus.

Die Haltung eines Gefolges war daher bei solchen übershaupt keine Rechts=, sondern lediglich eine That frage. Wer das persönliche Ansehen hatte, Gefährten um sich zu sammeln, die Mittel, solche zu bewaffnen, und theilweise wenigstens zu ersnähren, der hielt sich ein Gefolge.

Bestand nun, was auch Löbell und Wais zugeben, bei solchen ein Erbadel überhaupt, aus dessen erlauchtesten Geschlechtern, wie Letterer mindestens einräumt, Könige und Fürsten gewählt wurden, serner Verschiedenheit des Vermögens, die sich bei der Ackertheilung secundum dignationem, wie in Kleidung und Bewasssnung fund gab (Germ. c. 26. 17 und 6), so würde es höchste Unnatur sein, zu bezweiseln, daß der Adel in der Regel vorzugsweise angesehen und vermögend war. Undenkbar in der That, einen Erbadel überhaupt anzunehmen, der, ohne rechtliches Privilegium, was auch ich entschieden verwerse, nicht einmal auf sactischen Vorzügen beruht habe. Wins daher derselbe dergleichen besessen, so wurzelt auch hierin nothwendig dessen vorzugsweise factische Befähigung zu Haltung von Gefolgen.

Aus dem Allen folgere ich aber keinesweges, daß der Abel bei den Germanen über Verdienst gestanden, dies völlig verdrängt hätte.262 Wie unter den Genossen des Adels ohnstreitig die Per-

<sup>262)</sup> Durchdrungen von dieser Ueberzeugung, möchte ich solche doch auf die bekannten Stellen der Germ. c. 7: duces ex virtute sumunt und 13: Insignis nobilitas, aut patrum merita nicht gründen, weil aus ersterer ein, alle Freien umfassender Kreis der Wahl nicht bestimmt zu folgern ist, die Natur der Sache aber dafür spricht, daß der Feldherr aus schon bewährten Führern

sönlichkeit entschied, so hinderte gewiß auch nichts den einfachen Freien (wie dies z. B. Gannascus vielleicht war), der ausgezeiche neten Kriegsruhm und genügendes Vermögen dafür besaß, Gesfährten um sich zu versammeln.

Rur muß ich dies, dem Volksgeiste gegenüber, welcher sich dem Abel, der aus ihm lediglich seine Kraft saugte, williger untersordnete, als Ausnahme betrachten.

Ju 2. stimme ich ben Gegnern darin vollkommen bei, daß die Eristenz unabhängiger Bandenchefs, welche sich der Gemeinde gegenüber stellten, ihre persönliche Macht über die der Gemeinde erhoben, Freiheit und Sicherheit der Einzelnen gefährdeten (vergl. Waiß S. 94 und 95), auf keine Weise vorauszuseßen ist. Der Gefolgführer war Mitglied und Unterthan der Gemeinde. Die Sitte, so mächtig im Volke, National- und Pflichtgefühl wehrten dem Mißbrauche persönlichen Einflusses.

Auch fehlte sicherlich zu solcher Auslehnung die Macht, da nicht allein das Volksheer, sondern auch das persönliche Gefolge des Fürsten, gewiß zahlreicher, als das des Privaten, solchem Frevel entgegengestanden haben würde.

Endlich, und dies ist eine weitere Concession für meine Gegner, bin auch ich der Meinung, daß die Privatgefolge in der Heimath und im Frieden größtentheils auseinander gingen, nur ein kleiner Stamm, wohl auch die Verpflichtung, auf Geheiß sich wieder zu sammeln, vorbehalten blieb. Nicht minder will ich zugeben, daß die Privatgefolge zu Tacitus' Zeit, weil die Gelegenheit zu latrociniis beschränkter, das internationale Verhältniß der Völker aussgebildeter und besestigter war, überhaupt seltener, als in der Cässars, gewesen sein mögen, nur der Behauptung völliger Nichtseristenz und absoluter Unstatthaftigkeit solcher muß ich entschieden widersprechen.

Geht aber Wait so weit, solche um deswillen schlechters dings zu läugnen, weil sie Dronung des Staats durchbrochen haben würden, so ist darauf einfach zu erwidern: Ist das denn

genommen wurde, nur unter diesen aber, muthmaßlich größtentheils Edlen, das Verdienst, nicht das mehr oder minder edle Geschlecht entschied. Die letztere Stelle dagegen spricht lediglich vom Verdienste der Väter, also ebensfalls von einem Geschlechtsadel, und setzt nur den neuen Adel in solchem Falle dem alten gleich.

nicht auch geschehen? Berichtet boch die Geschichte, daß Sesgest, Armin, Marbod und Catualda mit ihren Gefolgen gegen die Völker standen.

Für die Staatsordnung aber, gleichviel, ob ste von Fürsten ober Privaten mittelst ihrer Gefolge durchbrochen wurde, nur ungleich höhere Gefahr in den Comitaten der Fürsten, weil sich hier die persönliche Macht mit der amtlichen in einer Person verband. Siegte aber in allen oberwähnten Fällen dennoch das Volk, wie kann Aussehnung eines Privatgefolgsherrn gegen das selbe von Erfolg, daher der Auszeichnung in der Geschichte würdig gewesen sein, so daß aus deren Stillschweigen hierüber gewiß nicht gefolgert werden kann, eine solche sei überhaupt niemals vorgekommen.

Schlüßlich sei mir vergönnt, den Gegnern noch einen Borgang der allerneuesten Zeit entgegen zu halten. Sicherlich werden diese das Germanische Staatswesen am Ende des 1. Jahrhunderts nicht für ausgebildeter und gevrdneter erflären, als das gegenswärtige der Vereinigten Staaten Nordamerisas.

Dennoch sahen wir daselbst unlängst Bandenchefs und Freischaaren nach Canada, Texas, Cuba und Nicaragua zieshen, um Revolutionen zu unterstützen, und Land für sich zu gewinnen.

Konnte ober wollte die Regierung dies nicht hindern? Gleichgültig für unsern Fall, weil Rücksichten letterer Urt auch bei den Germanen eintraten.

Unmöglich, eine Frage der Borzeit, wo die Quellen sehlen, oder schwanken, zur Evidenz der Gewißheit zu bringen. Berdienstlich, die althergebrachte Meinung, wo sie einseitig ausgebeutet, auf die Spise gestellt wird, kritisch zu bekämpsen. Ungemein schwierig aber, wo System gegen System streitet, vom umgekehrten Extreme sich frei zu halten. Mein Bestreben, wenn auch im Wesentlichen der alten Meinung solgend, ist aber, beide Abwege zu vermeiden, und vor Allem im Herzen der Menschen und der Geschichte den Schlüssel der Vorzeit zu suchen. Ob ich ihn gessunden, haben bessere, unbefangene Richter zu entscheiden.

## Zweiter Abschnitt.

lleber Gau= und Markverfassung.

Der erste Abschnitt dieses Aufsatzes war vollendet, als mir die Schrift Dr. Landau's: "Die Territorien in Bezug auf ihre Bildung und Entwickelung," Hamburg und Gotha bei Friedr. u. Andr. Perthes, 1854, zukam. Ein Werk großen Forschersleißes, was deutscher Gelehrsamkeit Ehre macht. Kein Buch, sondern eine Bibliothek, für den Geschichtsschreiber von wesentlichem Werthe. Aber nicht allein Fleiß, auch gesundes scharssinniges Urtheil die Fülle.

Betrachten wir aber näher die doppelte Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt:

- 1) Durchforschung aller Duellen und Urkunden, nicht nur sämmtlicher germanischen, sondern auch der keltischen und slavischen Bölker, und zwar für eine Zeit von nahe anderthalb Jahrtaussenden, und
- 2) Verarbeitung des daraus gesammelten unermeßlichen Masterials —

so ist zwar nicht zu bezweifeln, daß derselbe auch beiden gewiß gewachsen war, wohl aber die Frage vergönnt: ob die durchgängige gleichzeitige Lösung beider mit dersenigen Klarheit, Freiheit und Sicherheit überhaupt möglich war, welche man an sich zu wünschen und von ihm zu erwarten hatte.

Wird eine speciellere Kritik dieses Werkes, welche nicht hiers her gehört, dies ohnstreitig ins Auge zu fassen haben, so darf ich doch nicht verschweigen, daß nach meiner Ansicht, mit einer einzigen Ausnahme, nur Nebensächliches und Untergeordnetes zu Erinnerungen Anlaß giebt, für welche obige Schwierigkeit vielleicht den Schlüssel bieten dürfte.

Iene Ausnahme aber ist des Verfassers S. 268—293 gesäußerte Ansicht über die Ursitze der Slaven in Germanien, die ich für entschieden irrig halte, wie ich dies schon für die Urzeit in meiner oben angezogenen Schrift: "Zur Vorgeschichte deutscher Nation" zu erweisen versucht habe, darauf auch in den folgenden Albschnitten dieses Werkes wieder zurückzukommen verpflichtet sein werde.

Mit Freude habe ich aus dem Studium biefes Buches für meine in Kap. 10, Beilage B und dem ersten Abschnitte gegenswärtiger aufgestellten Ansichten im Wesentlichen Bestätigung, aber auch erhöhte Klarheit und Berichtigung im Einzelnen geschöpft.

Namentlich wird ber Beweissatz der Beilage B:

Daß bei den Germanen ursprünglich nur Gemeindeeigenthum stattgefunden, aus diesem aber allmälig sich Sondereigen entwickelt habe — durch Dr. Landau, Abschnitt I, 9 die Feldgemeinsschaft S. 62 u. folg., Abschnitt III, 1. S. 111 u. folg., u. 4. S. 163 u. folg., ungleich schlagender und überzeugender, als es mir gelungen, begründet. 263

Uebergehend zu dem Gegenstande dieses Abschnitts, zu der Gau= und Markverfassung, theile ich zuvörderst Dr. Lansdau's Ansicht, unter wörtlicher Anführung einzelner Hauptstellen, in kurzem Auszuge mit, welcher sich dann meine eigne Auffassung anschließen wird.

Dritter Abschnitt: die Marken. 1) Die Mark in ihrer Besteutung und Entwickelung. S. 111 sagt berselbe:

"Alle ältesten Verfassungszustände sind nicht aus menschlicher Willfür entstanden, sie sind nicht, wie das heute der Fall ist, aus Organisationsedicten hervorgegangen, sie sind vielmehr, ähnlich wie der Baum aus dem in den Schooß der Erde niedergelegten Kerne, nach einer gewissen Nothwendigkeit, nach bestimmten von der Natur selbst gegebenen Gesetzen erwachsen und darum, im Volke und in dessen heimischem Boden fest wurzelnd, mit einer so unverwüstlichen Dauer begabt, daß sie, bis in unsere Tage mit zahlreichen Resten herüberreichend, noch heute das Leben unseres Volkes vielarmig umschlingen und tragen."

Das Wort: Mark bedeutet sowohl ein bestimmtes Gebiet, als eine Grenze überhaupt. Im Lateinischen werden terminus

<sup>263)</sup> Dadurch, daß meiner Arbeit in Beilage B eine specielle polemissche Tendenz gegen v. Spbel, der gleicher Ansicht, diese nur zu weit ausdehnt, zu Grunde liegt, sindet sich in Richtung und Inhalt beider Darstellungen nicht allenthalben volle Uebereinstimmung, unzweiselhaft aber in der Hauptsacke. Im Einzelnen ist das Meiste von Dr. Landau gewiß schärfer und richtiger angegeben, obwohl mir hie und da doch auch einige Zweisel beigehen.

und sinis in gleichem doppelten Sinne, villa, territorium, situs auch für Gebiet ober Bezirk gebraucht.

Mark.

Deutsche provinciale Namen für Mark sind Weichbild, Börbe \_ und Heimgereithe.

Die Mark im ersten Sinne ist stets ein für sich abgeschlossenes, zu einem einheitlichen Ganzen verbundenes Gebiet, das sich ims mer auf einen Hauptort, Stadt oder Dorf bezieht, und in der Regel dessen Namen führt. Alles Land, was in der Mark liegt, muß daher ursprünglich Zubehör des Hauptortes gewesen sein.

Die Gründung der Urmarken geht über die historische Zeit hinaus. Sie waren von großem Umfange, ganze Kreise, ja Prosvinzen unserer Zeit umfassend. Weite Waldungen trennten die einzelnen Niederlassungen und deren Marken von einander.

Von der Muttercolonie gingen zahlreiche und neue Ansieds lungen in nerhalb der Mark aus, die aber nicht gleich zur Theis lung derselben führten. Erst wenn durch fortschreitenden Anbau die Töchterdörfer selbst wieder Mutterdörfer neuer Ansiedlungen wurden, mag eine wirkliche Scheidung, wenn auch nicht sogleich nach sester Grenze, erfolgt sein. 264

Auch nach der Theilung aber dauerte der Name der Urmark, neben dem der neuen kleinern Mark desselben Namens, fort, so daß solcher nunmehr als doppelte Bezeichnung für ein weiteres und engeres Gebiet diente.

S. 121 und folg. wird nun der Gang der Markentwickelung durch Beispiele von der Mark Heppenheim im heutigen Darms städtischen und Babenschen, und der Mark Fulda erläutert.

Erstere, ursprünglich ein Gebiet von etwa 30 DM. umsfassend, ward zuerst in drei Untermarken: Heppenheim, Michelstadt und Waldmichelbach, jede der beiden ersten aber nochmals in drei kleinere Marken, und zwar bei der Mark Michelstadt im engern Sinne, mit anderweiter (also dritter) Dreitheilung, gesondert, während von der dritten Untermark Waldmichelbach nur eine Theislung in fünf Centbezirke bekannt ist.

Das weitere Detail der Markverfassung, in Beziehung auf deren Grenzbildung, den Ausbau der Mark im Einzelnen und

<sup>264)</sup> Für die zum Mutterdorfe gehörigen Tochterdörfer und beren Beswohner kommen die Austrucke Villulae und Villares vor. S. 148.

das Gemeingut, bei welchem oberster Grundsatz war: Alles Land, was nicht schon in Sondereigen übergegangen, ist Gemeingut — bedarf hier nicht der Erwähnung.

Der vierte Abschnitt: "die Theilung des Bolfes in Stämme," beginnt folgendermaßen:

"1) Die Gliederung in Stämme.

Die Mark ist — wie wir gesehen haben — ein ungetrenntes, cine Einheit darstellendes, fest in sich geschlossenes Landgebiet, und bemnach ihre Bedeutung eine reine territoriale. Völkern aber, welche hinsichtlich ihrer Lebensbedürfnisse lediglich auf die heimische Erde angewiesen sind, ist der Grundbesitz die einzige Basis ihres politischen Lebens, und zwar dergestalt, daß Gemeinsamkeit bes Grund und Bobens in einer nothwendigen Folge auch die politische Gemeinschaft in sich schließt. die Mark ist die ebenso einfache, als natürliche Grundlage der Volksgemeinde. Wenn auch in ihrem innersten Wesen verschieden, sind doch beide so fest und innig in einander verschmolzen, daß die eine nicht ohne die andere gedacht werden kann. Beide bedingen sich gegenseitig und gehen beshalb auch Hand in Hand. Wie die alte große Urmark eine Gemeinde umschloß, so folgt auch jeder Theilung derfelben stets eine dieser entsprechende Theilung der Gemeinde, und zwar so, daß die Zahl der Marken stets auch die Zahl der Gemeinden bestimmt. Dennoch war die Entwickelung beider nicht ganz dieselbe.

Die erste ursprüngliche Niederlassung bildete eine in sich abgeschlossene Gesellschaft, eine selbständige politische Gemeinde; die von derselben zunächst ausgehenden neuen Ansiedelungen geschahen auf dem Grunde und Boden, oder in der Mark der Muttergemeinde und konnten demnach auch nur mit dem Willen oder der Julassung derselben begründet werden. Ungeachtet der dadurch bewirkten Erweiterung des Andaues bildete das Ganze doch noch sortwährend eine einzige Gemeinde, denn diese ersten neuen Niederlassungen — mochten sie auch von der ältesten weit entlegen sein — störten noch nicht das gegenseitige Verhältnis, weil eine gemeinsame und zwar gleichmäßige Benutzung des Vodens in keiner Weise dadurch gehindert wurde. Bis dahin blieben noch Alle Glieder einer Gemeinde. Erst dann wurde dieses anders, als von diesen Ausbauten wiederum neue Aus-

bauten ausgingen und dadurch die Töchter nun selbst Mütter wurden. Jest erst trat eine Scheidung der Interessen ein, weil die gleichmäßige Benutung nicht mehr möglich war. Die Tochter trennte sich von der Mutter, sie wurde selbständig, und es entstanden ebenso viele neue Gemeinden, als die zeither einsheitliche Mark sich in kleinere Marken zertheilt hatte.

Ungeachtet dieser Uebereinstimmung in der Theilung der Marken und bes Volkes gestaltete sich jedoch bas Verhältniß der einzelnen Theile beider zum Ganzen wesentlich verschieden. Während nehmlich alle nach und nach aus ber großen Mark hervorgehenden kleinen Marken hinsichtlich der eigentlichen Markverhältniffe, also ber Nutung ber gemeinen Mark, selbständige, von einander unabhängige Gebiete wurden, erhielten sich dagegen alle Theile ber die gesammte Urmark innehabenden Bolksgemeinde als ein politisches Ganzes. Die Gemeinde blieb nach Außen fortwährend eine Gemeinde und die Gliederung fand nur nach Innen und zwar nach einer bestimmten Unterordnung statt, indem in einer gewissermaßen natürlichen Folge jebe neue Gemeinde in eine filiale Stellung zu ihrer Muttergemeinde trat, so daß ber alte Ursitz fortdauernd als die Mutter Aller und als Mittel= und Ausgangspunkt der Gesammtheit betrachtet wurde. So lange nur eine Gemeinde bestand, wurden alle Angelegenheiten derselben, wie dieses in der Natur ber Sache lag, an dem Hauptorte ber Gemeinde verhandelt, sobalb aber die eine Gemeinde in mehrere zerfiel, und dadurch gesonderte Interessen erwuchsen, mußte auch hierin nothwendig eine Aenberung folgen; es mußten die allgemeinen von ben besondern Angelegenheiten geschieden werben, und diese Scheidung mußte sich schon durch die gegenseitigen Verhältnisse von selbst ergeben. Seitbem wurden nur noch bie, alle Gemeinden berührenden, Angelegenheiten an ber alten Mutterstätte verhanbelt, bagegen alle die, welche nur die einzelnen Gemeinden insbesondere berührten, in biesen selbst zur Verhandlung gebracht. Die alte Mutterstätte erhielt baburch eine boppelte Bebeutung indem sie sowohl für die Gesammtheit, als auch für die Muttergemeinde, welche bas Urdorf bildete, den Mittelpunkt abgab."

In Folge dieser Entwickelung nimmt nun der Verfasser folsgende Gliederungen an:

- 1) Das Land, terra, regio, auch provincia;
- 2) die Provinz (kein nothwendiges Mittelglied, daher auch ohne politische Bedeutung), terra, provincia, pagus;
- 3) ben Gau, wofür auch Bant und Eiba gebraucht wird, pagus;
- 4) die Hundertschaft, centena, centuria, aber auch pagus oder pagellus genannt;
- 5) die Zehntschaft, decania.

Dies wird durch das Beispiel des Volkes der Sachsen erläutert, deren Gesammtgebiet

- a) das Land ber Sachsen, zunächst
- b) in drei Provinzen, Westphalen, Engern und Ostphalen, sede dieser aber wieder
- c) in mehrere Gaue, und jeder letterer abermals
- d) in verschiedene Centenen zerfiel.

Der Austruck pagus wird jedoch ausnahmsweise bisweilen auch zur Bezeichnung bes Landes, ober Gesammtgebietes angewendet.

Die, wiewohl von andern Forschern bezweifelte, Theilung der Centenen in Decanien, Zehntschaften, wird von Dr. Landau entschieden behauptet, und lettere mit der einzelnen Dorfgesmeinde für gleichbedeutend erflärt.

Seder dieser Bezirke nun bildete ein in sich abgeschlossenes Ganze, stand aber nach Außen in Abhängigkeit von einem größeren Ganzen.

Dies Abhängigkeitsverhältniß steigerte sich nach unten. Der Cent war abhängiger als der Gau, die Bauerschaft abhängiger als der Cent, am unabhängigsten der Gau, über dem in älterer Zeit nur die Volksgesammtheit stand, die, von keinem einzelnen persönlichen Willen getragen, natürlich nur ein sehr lockeres Band gewährte. 265

S. 196. Gleich wie aber die Marken im Laufe der Zeit durch neue Andaue eine Reihe von Scheidungen erfuhren, so war dies auch mit den Gliederungen des Volkes der Fall, nur mit dem Unter-

<sup>265)</sup> Dies ist nur für die Bestgermanen ganz richtig, auf die Sueven, z. B. auf Marbods Reich, auf die Gothen und mehr ober minder auch auf andere Bolksschaften berselben paßt es nicht ganz.

schiebe, daß die drei Abstufungen Gau, Cent und Decanie zwar nicht örtlich, aber boch ihrem Wesen nach stets unverändert blieben. Denn jede neue Scheidung vermehrte, unter Beibe= haltung der bisherigen Reihe der Abstufungen, nur die Zahl der einzelnen Theile derselben. Indem auf dem Gebiet der bisherigen Dorfgemeinde (Decanie) neue Dörfer entstanden, ward biese Cent, ber zeitherige Cent aber Gau, und der zeitherige Gau in mehrere Gaue geschieden. Dies wird durch bas Beispiel des alten Thü= ringischen Westergaues erläutert, aus bem sich nach und nach fünf Gaue bildeten.

Eine Eigenthümlichkeit ber Germanischen Gaue, benen andrer S. 208. Bölker gegenüber, findet sich barin, daß solche niemals nach Städten oder Dörfern, sondern entweder nach den Bölfern, g. B. Heffengau, Schwabengau, ober nach örtlichen Bezeichnungen, meist Gewässern, ober Bergen, z. B. Lahngau, Rheingau, Harzgau benannt wurden.

Unter 2) die Bedeutung der Zahlnamen S. 222 u. folg. entwickelt ber Verfasser, daß ber Grund des Namens ber Hunderts und Zehntschaften feinesweges auf bessen genauer numerischer Uebereinstimmung mit ber Zahl ber zu ber entsprechenden Abtheilung gehörigen Personen, oder ber zu dem betreffenden Bezirke geschlagenen Höfe beruhte, wodurch man solchen zu erklären versucht habe, und fährt hierauf S. 224 in Folgenbem fort:

"Außer diesen giebt es aber nur noch ein Drittes, welches eine ungezwungene Erklärung bietet, und bieses ist ber Zustand vor der Seßhaftwerdung, oder vor der Einwanderung und Niederlassung. Auch im rohesten Zustande bedarf jeder größere Haufen einer bestimmten Ordnung, einer Glieberung in kleinere ober größere Theile, 266 wenn eine Führung und Lenkung zu einem bestimmten Zwecke möglich sein soll. Aber auch nachdem er sich festgesetzt, bedurfte der Haufen noch immer einer Ordnung, weil er auch in dem festen Unsige in wenig veränderter Weise seinen friegerischen Charafter beibehielt. Er bedurfte auch hier einer

<sup>266)</sup> Daß diese Gliederung urthumlich auf dem geschlechtlichen Principe, ber cognatio beruhte, wird von Dr. Landau, ber hauptsächlich nur Die Berhältniffe ber erften Niederlaffung und beren weitere Entwickelung vor Augen hat, zwar nicht gesagt, aber auch nicht verneint, und läßt fich jedenfalls mit teffen gesammter Darftellung vollfommen vereinigen.

Ordnung, welche ein schnelles Aufgebot, ein rasches Sammeln, ein unzweifelhaftes Gliebern ber einzelnen Theile zu einem Ganzen möglich machte, überhaupt einer Ordnung, welche Jedem dergestalt bewußt war, daß er schon vorher ben Play kannte, welchen er im großen Ganzen einzunehmen hatte. Das war aber auf keine andere Weise zu erreichen, als daß man sich in berselben Ordnung, wie diese auf bem Zuge bestanden, auch seßhaft machte. So blieb das Bolk auch ferner bas Hen. Möglich, daß schon in der Zeit von dem Auszuge bis zur Nieberlassung biese Glieberung nach bestimmten Zahlen bereits hin und wieder verschoben worden und die einzelnen Abtheis lungen mehr nur noch Namen als wirkliche Zahlen waren; sicher aber mußte bieses Verhältniß sofort nach ber Rieberlaffung eintreten, und so haben wir bann auch von Anfang an keine Ordnung nach wirklichen Zahlen hier zu suchen, sondern wir haben diese Zahlen nur noch als Namen zu betrachten."

Nachbem hierauf die einfache Naturgemäßheit des Decimalssischens nachgewiesen worden, heißt es weiter:

"Die alte Heerordnung blieb also auch die Ordnung des Bolkes und da ohnehin jeder waffenfähige Freie auch heerpflichtig war, so waren Heer und Bolk dasselbe, beide waren eins, keins von beiden war ohne das andere denkbar. Auch die Führer im Frieden waren zugleich die Führer im Kriege.

Sobald ein Aufgebot erfolgte, sammelte sich die Bauerschaft (Zehntschaft) unter ihrem Führer, dann traten die zu einer Hundertschaft gehörigen Bauerschaften zu einer Schaar zusammen, und eben so einigten sich weiter die Schaaten der zu einem Gaue gehörigen Hundertschaften. Ganz in derselben Weise stellte man sich auch in der Schlachtordnung auf. Es stand also jeder Stamm vereinigt."

Indem ich hiermit die Darstellung der Landauschen Unsicht abschließe, gehe ich zu meiner eignen, nirgends im Wesen, nur in Form und Entwickelung etwas abweichenden, über.

Geselliges Beisammenleben einer größern Menschenzahl ist ohne Ordnung, Gliederung und Leitung geradehin und enkbar. Finden sich ja diese schon bei denjenigen Thiergattungen, welche für immer oder zeitweilig in Gesellschaft leben. Daß nun die Familie der erste Kreis menschlicher Vereinigung, der Familiens vater das erste natürliche Oberhaupt war, daß bei der wachsenden Jahl der Familien in solchen das Bewußtsein eines gemeinsamen Geschlechts fort und fort lebendig und wirksam blieb, die hiersnach zusammengehörigen Geschlechter daher einen gemeinsamen Stamm bildeten, ist noch von Niemand bezweiselt worden. Je mächtiger in den Urvölkern aber der Naturtried war, um so sicherer mußte sich die erste rohe Befriedigung des Bedürfnisses geselliger Ordnung allenthalben an diese, naturgemäß dafür schon vorhansdene, Gliederung anschließen.

So wurde die Geschlechtsverfassung die Grunds lage ber ersten staatlichen ober politischen Ordnung.

Wie dies die denkende Betrachtung ergiebt, so bestätigt es die Geschichte. Bei denjenigen Bölkern, deren Alterthums wir am kundigsten sind, bei Griechen und Römern, beruht es außer Zweisel, ja bei solchen Bölkern, namentlich höherer Race, welche dem großen europäischen Culturprocesse fremd geblieben sind, wie Tscherkessen und Beduinen, Albanesen und Kurden, sinden wir heute noch die Reste der Geschlechtsversassung in lebendiger Wirkssamkeit.

Die fortschreitende Entwickelung aber bedurfte weiterer, bem complicirteren Bedürfnisse entsprechender, Ausbildung, wozu die Geschlechtsverfassung nicht überall bildsam und dehnbar genug sein mochte. Dies galt vor Allem von dem germanischen Volksstamme, dem Wandertried und Kriegslust Uranlage waren. Finsden wir nun, daß die Zehntheilung, und zwar hauptsächlich in ihrer zweiten Stuse, der Hundertschaft, nebenher aber auch in der ersten und dritten (f. Landau S. 222 und sonst) nicht nur bei den Germanischen, sondern auch dei zahlreichen andern Völkern der verschiedenartigsten Racen, wie Römern, Slaven, Mongolen eingesührt war, so muß man darin nothwendig die erste und allsgemeinste Fortbildung der urthümlichen Geschlechtsverfassung erstennen. Aber gewiß ruhte diese nicht auf Organisationswillfür, auf nivellirendem Zerreißen des alten Bandes und planmäßigem Durcheinanderwersen sich fremder Elemente.

Reine Revolution, nicht einmal eine Reform in unserm Sinne, nur eine praktische Entwickelung, um die alte Verfassung für das neue Bedürfniß passender einzurichten. Dies ergiebt sich am sichersten daraus, daß die oberste Versfassungseinheit, der Stamm von der Neuerung unberührt blieb, daher das Geschlechtsprincip, worauf dieser doch selbst beruhte, bei dessen weiterer Gliederung im Innern unmöglich verlassen worden sein kann.

Für die Germanen wird dies übrigens durch Tacitus' Germ. Rap. 7 außer Zweisel gesetzt, indem er, von deren Heerordnung redend, hinzusetzt, "non casus, nec sortuita conglobatio turmam aut cuneum sacit, sed samiliae et propinquitates.

Wir können daher nicht zweiseln, daß, indem auch die Germanen, gleich den Römern, aus einleuchtenden militärischen Rückssichten, eine Schaar von Hunderten zum untersten Gliede der taktischen Einheit bestimmten, 267 bei deren Zusammensetzung die geschlechtliche Verbindung, so weit die höhere militärische Rücksicht es irgend gestattete, fortwährend maßgebend geblieben sei.

Die erste Niederlassung der Germanen war nichts als eine stehende Lagerung des mobilen Heeres, daher ward selbstredend das eingenommene Land eben so abgetheilt, wie das Heer, von jeder Gliederung dieses letzteren ein entsprechender Bezirk eingenommen, die Vorsteher der Stämme wie der Hundertschaften wurden nun auch Vorstände der Gaue und Cente und als solche bürgerliche Obrigkeiten.

Das Detail dieser Bildung ist unerforschlich, die Hauptsache steht zweisellos fest. In Beziehung auf ersteres füge ich nur noch folgende Bemerkungen bei:

1) Wenn bei der Abtheilung des Heeres die wirkliche Zahl der Mannschaften mit der Sollzahl, welche der Name ausdrückte, ohnstreitig nahe übereinstimmend war, also, um mich moderner

<sup>267)</sup> Bei den Römern sindet sich die vollkommenste Decimaltheilung in der prätorianischen Cohorte von 1000 Mann in 10' Centurien, à 100 Mann, und jede dieser wieder in 10 Decurien, wobei jedoch die etatsmäßige Stärke der Cohorten und Centurien auf 10 Proc. + 5 Zuschlag, damit die wirkliche Zahl präsumtiv stets vollzählig sei, normirt war. Ebenso die der übrigen Cohorten als Halbtausende mit nur 5 Centurien. Daß die Compagnien der Neuzeit in der Regel stärker sind, sindet in der veränderten Wasse und Fechtart, wornach der Soldat ungleich mehr Maschine ist, Grund und Erklärung, während unsere Schwadronen der alten Hundertzahl ungleich näher geblieben sind. Noch heute bezeichnet übrigens der Name der Cosafen-Schwadronen, Sotnie, eine Schaar von Hundert.

Centeni. 403

auszubrücken, sebe Abtheilung so ziemlich die etatsmäßige Stärke hatte, so mußte dies doch in der Zeit der Seßhaftigkeit, in Folge des, zumal ungleichartigen, Anwachsens der Bevölkerung, wesentsliche Aenderung erleiden. In dieser Zeit schried Tacitus, sagt daher G. c. 6 mit Recht: "quod primo numerus suit, jam nomen et honor est."268 Das Mißverhältniß mußte auch so lange fortwährend wachsen, dis eine neue Abtheilung, oder Gliederung der Landtheilung, wie Dr. Landau diese aus Duellen so gründlich nachgewiesen hat, eintrat, dei welcher sedoch sicherlich schon politische und Culturzwecke die militärischen weit überwogen, obwohl die alte Heerordnung im Wesentlichen gewiß so lange sich erhalten hat, als der Heerbann, oder das allgemeine Nationalausgebot überhaupt bestand.

2) Wenn Dr. Landau annimmt, daß bei den Germanen auch Tausend- und Zehntschaften bestanden haben, so ist solchem, meisnes Erachtens, auch hierin, im Grundsaße wenigstens, beizuspflichten. Auf die Ausbildung der Verfassung aber haben erstere anscheinend gar keinen, die letztern mindestens nur einen sehr untergeordneten Einsluß ausgeübt, so daß die ganze Frage meht

<sup>268)</sup> Die unmittelbar vorhergehende Stelle: centeni ex singulis pagis sunt: idque ipsum inter suos vocantur, et quod primo etc. sest es eben so, wie die Stellen, wo Casar d. b. g. I, 37 und IV, I, und Tacitus G. 39 von den hundert Gauen der Sueven und Semnonen reden, und Tacitus c. 12 auch sür mich außer Zweisel, daß diese Schriststeller die Zahlen mit dem Abtheilungssoder Bezirksnamen zum Theil verwechselt haben. Dies macht auch die Erstlärung zener ganzen, von der Mischung der Infanterie mit Cavallerie hanz belnden Stelle sehr schwierig. Sie lautet: "mixti proeliantur, apta et congruente ad equestrem pugnam velocitate peditum, quos ex omni juventute delectos, ante aciem locant. Definitur et numerus: centeni ex singulis pagis sunt, idque ipsum inter suos vocantur, et quod primo numerus suit, jam nomen et honor est.

Die wörtliche Uebersetzung: "Je Hundert sind es aus jedem Gaue," ist mit dem Nachsatze nicht füglich zu vereinigen. Dr. Landau S. 311, der unter centeni die Häuptlinge der Centen, welche die Schaar jedes Cent befehligten, versteht, erklärt solche zwar auf sehr ausprechende, aber mit dem Wortlaute völlig unvereindare Weise, ohne dabei jedoch eine Lesart, worauf sich diese Ansicht stützen könnte, anzugeben und zu begründen.

Ich würde glauben, daß die centeni, weil aus den Centen zu diesem Dienste commandirt, den technischen Ramen der "Hunderter" (Centleute) gesführt haben.

von antiquarischem, als historischem Interesse, baher zu weiterer Erörterung hier nicht geeignet sein dürste. Als Beweis für eine urthümliche Abtheilung nach Tausendschaften ließe sich übrigens noch die Stelle Cäsars d. d. d. G. IV, 1 anführen, wornach die Sueven jährlich 1000 Bewassnete auf Kriegszüge über die Grenze sandten, wogegen die von Dr. Landau S. 222 dafür angezogenen weit spätern Jahrhunderten angehören. Sicherer als die Tausendschaften scheinen mir übrigens die Zehntschaften, Decanien, sowohl unter IV, 1. S. 193 und 215 als unter V, 1. S. 302 und sonst von ihm nachgewiesen zu sein, ohne daß ich deshalb jedoch das im Einzelnen Angeführte allenthalben sür zweisellos ansehen, und überhaupt über diese ganze Frage ein bestimmtes Urtheil fällen möchte.

Von diesen Specialbemerkungen zur Hauptsache zuruckstehrend, haben wir gefunden, daß die Gliederung im Volke eine doppelte war:

- a) eine persönliche militärische,
- b) eine dingliche ober territoriale,

beibe im Ursprunge identisch, weil die Landtheilung unmittelbar aus der Heertheilung hervorging, aber unendlich verschieden in Entwicklung, Bedeutung und Folgen. Natürlich, weil das alte Heerwesen, durch das ungleich friegstüchtigere Gefolgwesen, aus welchem endlich das Lehnssystem hervorging, immer mehr übersslügelt, seiner Auslösung entgegen welkte, indeß der politische Fortschritt der schon bestehenden Landtheilung sich anschloß, diese weiter ausbildete, vor Allem aber durch Erweiterung der territorialen Gewalten die gegenseitige Abgrenzung der Bezirke derselben wichtiger und wirkungsvoller machte.

Als sich nun das Heer zuerst bleibend gelagert hatte, d. i. seshaft geworden war, bedurfte es der Bezeichnungen für das sowohl von ihm überhaupt, als von dessen einzelnen Gliebern eingenommene Gebiet, und zwar wiederum in doppelter

- a) subjectiver und persönlicher
- b) objectiver und territorialer Beziehung.

Die Besitznahme oder Anweisung irgend eines Landestheils kann, ohne dessen vorgängige, wenn auch nur ganz rohe, Besgrenzung gar nicht gedacht werden. Die Abgrenzung (Gemarkung) war also beren erstes Erforberniß. Was natürlicher nun, als daß

man das durch die Marke (als Grenze) umschlossene Gebiet selbst Mark nannte. Mark bedeutet daher an sich nichts Anderes als Bezirk, oder District überhaupt, den großen, wie den kleinen. Zuerst mag es vielleicht vorzugsweise für den Bezirk der obersten Einheit des Stammes angewendet worden sein, jest ist es nur noch für den kleinsten Maßstab (Feldmark, wüsse Mark), in Gebrauch.

Während man nun für die rein territoriale Bezeichnung an sich nur ein einziges Wort hatte, kam für diesenige, welche zusgleich den Kreis der Insassen angab, eine mehrsachere in Unswendung, besonders Gau und Cent, wahrscheinlich auch Decanie oder Zehntschaft. Da aber das persönliche Princip in der Versfassung immer mehr von dem territorialen überwogen und versdrängt wurde, so nahmen auch letztere Bezeichnungen immer mehr eine rein geographische Bedeutung an, was besonders von dem Gaue, pagus, gilt, während bei den Centen der Name wenigstens fortwährend an die alten Hundertschaften erinnert.

Daher sinden wir, wie Dr. Landau so gründlich nachweist, große und kleine Gaue und Centen, und in den Urkunden späterer Jahrhunderte wird Gau, pagus, schlechterdings nur als allegemeine territoriale Bezeichnung überhaupt ganz synonym mit dem heutigen Worte: Bezirk angewendet, so daß der Ausdruck: Gau ausnahmsweise bisweilen sogar ein ganzes Land (pagus Saxoniae, Thuringiae), bisweilen aber auch nur eine einzelne Dorfmark bedeutet.

Es ist müßig, zu streiten, ob Gau und Mark identisch, ober verschieden sind, denn sie sind beides. Dr. Landau hat an sich ganz Recht, wenn er S. 190 sagt, daß "Mark einen rein örtslichen, lediglich den Grund und Boden umfassenden, einheislichen Bezirk, Gau aber eine, auf der Gliederung des Volkes in Stämme beruhende, kurz eine politische Abtheilung bezeichne."

Aber jeder Gau hatte auch seine Mark, und in späterer Zeit wenigstens ward, wie nur gedacht, Gau, wo nicht ausschließlich, boch gewiß meist nur für einen territorialen Bezirk, also identisch mit Mark gebraucht.

Habe ich bisher nur den Gegenstand an sich, nicht aber den Specialzweck meiner Arbeit vor Augen gehabt, so ist für letztern, namentlich für den ersten Abschnitt dieser Beilage die Frage von

Wichtigkeit: was zu Tacitus' Zeiten unter Gau, pagus, verstanden worden sei.

Ich vermuthe, denn von Gewißheit kann hier nicht die Rede sein, daß Gau ursprünglich das Landgebiet eines ganzen Stammes bezeichnet habe, auch kleinere Stämme, wie die der Remeter, Bangionen, Triboken, Tencterer, Usipier, Angrivarier u. a. m. überhaupt nur einen Gau umfaßt haben, während größere Bölker, wie Bructerer, Chauken, Cherusker x. auf freiwilliger, oder erzwungener Bereinigung mehrerer, ohnstreitig verwandter Stämme beruhten, daher auch mehrere Gaue inne hatten. Tacitus selbst aber bezeichnet durch das in der Germania vorkommende Wert: pagus in Rap. 6 und 39 unzweiselhaft nur den Centbezirk, während solches in der Stelle Kap. 12: "Eliguntur in iisdem conciliis et principes. qui jura per pagos vicosque reddunt," ohnstreitig sowohl den Gau, als Cent bezeichnen muß.

Wahrscheinlich brauchten die Germanen den Ausdruck: Hundari, Hundrede, sowohl für die Insassen, als für deren Bezirk, was dem römischen Forscher entweder unklar blieb, oder für seine Sprache ungeeignet erschien, weshalb er auch diese kleinern Bezirke durch pagus bezeichnete.

Sowohl im Volkögebiete der zu einem größern Ganzen verseinigten Stämme, als in dem Gaue und dem Cent fanden Versammlungen (concilia) statt, deren Casar und Tacitus in den, im ersten Abschnitte dieser Beilage angeführten Stellen so oft gesdenken, weshalb sich auch dieser Ausbruck unzweiselhaft auf alle Kategorien solcher bezieht.

Am seltensten mögen die Bolksversammlungen, die man vielleicht als Bundestage bezeichnen könnte, für gewisse Gesammtangelegenheiten durch hierzu Abgeordnete stattgefunden haben.

Auf der Gau- oder beziehentlich Bolksversammlung, beruhte dasjenige, was wir die centrale Staatsregierung nennen würden,

<sup>269)</sup> Bon den Cheruskern wird dies durch Strabo, der VII. S. 291 von den vonzesos der Cherusker spricht, unterftützt. Die Chauken werden von Plinius d. A. XVI, 1 ausdrücklich Chaucorum gentes genannt. Mit Recht führt auch Dr. Landau S. 257 das Land der Catten als merkwürdiges Beispiel der Stetigkeit der Berhältnisse an, und weist nach, daß solches, wie späterhin unzweiselhaft der Fall war, auch in frühester Zeit schon zwei Gaue, den frantischen Dessengan und Oberlahngan, umfaßt habe.

Krieg und Frieden, Entscheidungen der Streitigkeiten der Cente unter sich und die Aburtheilung der schwersten Verbrechen; vor die Centversammlung dagegen gehörte das nur ihren Bezirk Bestreffende, wahrscheinlich auch Wehrhaftmachung und Eigenthumssübertragung, da ich den Versammlungen der bloßen Ortsgemeinden für die älteste Zeit wenigstens nur einen thunlichst beschränkten Wirfungskreis anweisen möchte. Wie dies Alles aber nur auf Vermuthung beruht, so ist diese Competenz gewiß auch Gegensstand fortwährenden Wechsels gewesen, je nachdem sich die politische Entwickelung mehr zu monarchischer Centralisation, oder republicanischem Particularismus, wie z. B. bei den Schweizern und Friesen, hinneigte.

Im Lateinischen wird übrigens bei Tacitus die oberste Einsheit in politischer Beziehung als civitas, in geschlechtlicher als gens, Stamm, bezeichnet.

## Deffentlicher Vortrag über die feldzüge der Römer in Deutschland von Drusus bis zu Varus Niederlage.

Das Interesse an historischen Begebenheiten ist in der Regel ein, mit der wachsenden Entsernung der Zeiten, denen sie angehören, abnehmendes. Diese Regel ist jedoch nicht ohne Ausnahme. Es giebt Ereignisse, die, vorübergehenden Meteoren gleich, in ihrer Erscheinung Entsetzen oder Staunen erregen, dalb aber im Meere der Vergangenheit spurlos wieder untergehen, indestandere, von ansangs scheindar minderer Bedeutung, dennoch eine unermeßliche Tragweite entwickeln, nicht nur in die nächste Folgezeit, sondern über Jahrhunderte und Jahrtausende, ja die in die Gegenwart hinein. Ein solches ist es, wosür ich die Nachsicht und Aussmerksamkeit dieser Versammlung in Auspruch zu nehmen habe.

Wir wissen Alle, daß unter sämmtlichen Racen oder Stämsmen der Menschen nur der germanische zur Weltherrschaft der rusen, daher auch dazu vorgedildet worden ist. Wo aber das höchste Leben und die vollkommenste Entwickelung eintreten soll, muß auch Reichthum und Mannigsaltigseit der Gliederung vorhanden sein. Diese sinden wir denn auch bei dem germanischen Stamme, den wir unter Anderm schon bei seinem Eintritte aus der Kindheit in das Jünglingsalter, das ist, dei dem Zerfalle des Römerreichs, in zwei Hauptzweige sich sondern sehen, den der germanischen und den der romanischen Bölker. Es ist hier nicht der Ort, den wichtigen Einsluß dieser Sonderung auf Sprache, Sitte und Eultur, und dadurch auf die ganze Entzwicklung der europäischen Menschheit näher zu erörtern, es gez

nügt, diese Thatsache und beren hohe Bedeutung anzuerkennen und festzustellen. Darüber aber, ob ein Bolk germanisch bleiben, ober römisch werben sollte, entschied ber Grund und Boben, auf ten es erobernd einwanderte oder seßhaft blieb. War dieser bereits römisch, so ward es romanisch, während es umgekehrt germanisch blieb. Die Frage nun: ob auch unser deutsches Baterland römisch werben sollte, ward in ben Jahren vor und nach ber Geburt unseres Herrn entschieben, als zu Rom Cafar Octavianus Augustus herrschte. Augustus hatte eine doppelte weltgeschichtliche Aufgabe zu erfüllen, einmal die römische Staatsverfassung unvermerkt von der Republik zur Monarchie überzuführen, dann auf die Gräuel ber Anarchie, die namenlosen Blutvergießen und Verheerungen ber Bürgerfriege, die er freilich großentheils selbst mit verschuldet hatte, den Segen des Friedens, der öffentlichen Ordnung und Ruhe folgen zu lassen. Er hat sie beide mit meisterhafter Geschicklichkeit gelöst. Seine weise Politik erkannte, daß für das Römerreich nicht mehr eine Vergrößerung nach Außen, sondern nur Kräftigung im Innern nöthig sei. Von dieser Regel erachtete er jedoch eine Ausnahme hinsichtlich ber Nordgrenze bes Reiches für erforderlich diese bildeten damals die tyrolischen und julischen Alpen — ein ohnmächtiges Bollwerk gegen die Raublust und den fühnen Unternehmungsgeift der wilden Bergvölker, deren Einfälle die Hauptstadt selbst in Schrecken segen konnten. Deshalb, wie aus anderen, namentlich auch strategischen Gründen, beschloß er, die Nordgrenze bis an die Donau vorzurücken. Zu dem Ende ließ er Süddeutschland und den Theil von Ungarn, der noch nicht unterworfen war, bis zur Donau in den Jahren von 16 bis 14 vor Christo durch seine Stiefsöhne Tiber und Drusus erobern. Im Jahre 13 sandte er seinen Stiefsohn Drusus nach Gallien, indem er ihm den Befehl über diese wichtige Provinz anvertrauete, welche damals vom mittelländischen Meere bis zum Zuydersce, vom Rheine bis zum Canale sich erstreckte. -Die römischen Waffen hatten baselbst kurz vorher, bei bem Ueberfalle des Legaten Lollius durch eine, über den Rhein gekommene, Sigambrer-Schaar eine mehr schmachvolle als wesentliche Niederlage erlitten, für welche die Kriegsehre eine noch fräftigere Sühnung, als die bereits friedlich gewährte, zu erfordern schien. — Es ist nothig, über Drusus Personlichkeit Einiges zu bemerken. August vermählte sich bekanntlich zum zweiten Male mit Livia, ber Gemahlin bes Tiberius Claubius Nero, welchen er, von Leidenschaft zu dieser ergriffen, von ihr sich zu trennen zwang. Als er Livia in den Kaiserpalast ein, führte, trug biese ihren jüngsten Sohn Drusus unter dem Herzen. Unter bes Raisers Augen geboren und erzogen, warb er balb ein Gegenstand inniger Zärtlichkeit deffelben. Die chronique scandaleuse von Rom wollte biefem Gefühle einen natürlichern Grund, als den bes stiefväterlichen Berhältniffes unterlegen. Sei bem, wie ihm wolle, Drusus entwickelte in seinem Aufblühen eine Perfönlichkeit, geeignet, Liebe nicht nur zu rechtfertigen, sondern auch zu gebieten. Dieser Drusus nun ward im Jahre 13 nach Gallien gesendet. Da stand nun der sechsundzwanzigjährige Held, Angesichts des Rheins, auf dem Boben, auf welchem ber große Cafar bie Palme unsterblichen Ruhmes sich erworben; ihn nannte er seinen Großvater, weil derselbe den Octavianus adoptirt hatte. Ihm fühlte er sich nicht unebenbürtig an Muth und an Geist, dabei aber im Besitze größerer Macht, als der beginnende Casar, weil er der Liebs lingssohn des Weltherrschers. Was Wunder nun, daß heißer, glühender Ruhmesdurst, kühner Unternehmungsgeist die jugendliche Seele ergriff? Wie aber, wird man einwenden, konnte der bedächtige August biesem jungen Manne eine solche Stels lung anvertrauen? Darauf wirkte wohl zuvörderst das bynastische Streben besselben, und ber Wunsch, die Herrschaft auf sein Haus zu vererben, ein. 3mar hatte Augustus damals noch selbst Blutserben in den Söhnen seiner Tochter Julia, Cajus und Lucius, aber immerhin konnte es seine Plane nur fördern, wenn Drusus Sieg und Ruhm und vor Allem bie Liebe und Treue bes mächtigsten ber römischen Heere sich erwarb. Aber nicht blos aus bynastischer Schwäche, gewiß auch mit kluger Berechnung handelte er so. Sicherlich wußte August sehr gut, baß Germanien nicht, wie Gallien, erobert werben konnte. Erobern kann man überhaupt nur ein Land, deffen Bolk den Verluft der Freiheit geringer achtet, als den seines unbeweglichen Eigenthums an Häusern und Land. Unbers bei den Germanen. Die Germanen waren einst als Romaden von

Asten aus eingewandert und hatten von nomabischer Sitte noch viel, namentlich aber die bewahrt, daß sie ihre bewegliche Habe, Roffe, Heerden, Sclaven, höher achteten, als ihr unbewegs liches Eigenthum an Häusern und Aeckern. Bot nicht bie weite Waldwüste überall Material genug, um sich Häuser aus Stäms men zu zimmern, nicht Raum genug, um durch Robung neues Culturland zu gewinnen? Deshalb geschah es, daß, als Casar zweimal über den Rhein gegangen war, die Sigambrer und Sueven sich vor ihm in die Wälder zurückgezogen hatten, wohin sie zu verfolgen er nicht wagte. Es war also auf bem Wege gewöhnlicher birecter Eroberung kaum Etwas auszurichten, wohl aber schien es möglich, durch Bundnisse die Germanen dahin zu bringen, daß sie Roms Schutz und Oberherrlichkeit anerkannten. Schon die Republik hatte auf diesem Wege Vieles bewirft. Sie kannte zwei Arten von Bündnissen, das soedus aequum mit gleichen Rechten; bas andere, in welchem die Clausel vorfam, majestatem populi romani comiter colunto: die Macht des römischen Volkes freundlich zu ehren. Durch berartige Bündnisse mochte er die Germanen nach und nach zu unterwerfen sich schmeicheln.

## Erster Abschnitt.

Bevor ich zum Berichte über Drusus' Feldzüge selbst übergehe, ist noch Einiges vorauszuschicken. Was die Quellen für solche betrifft, so sind sie außerst dürftig. Einen chronologisch geordneten Bericht sinden wir nur bei Dio Cassius, einem römischen Schriftsteller aus dem Anfange des 3. Jahrhunderts, der befanntlich in griechischer Sprache schrieb, aber leider häusig äußerst turz und unvollständig ist. Erschöpfenderes könnten wir von dem geistwollen Bellejus Paterculus erwarten, der als Beitgenosse schrieb, wenn er nicht zu rhapsodisch und phrasös, vor Allem aber ein zu großer Schmeichler Tibers wäre, um die früheren Leistungen von dessen Bruder Drusus in das volle Licht zu stellen. Nächst diesen sinden wir noch bei mehreren anderen Schriftstellern abgerissene Notizen, unter denen die des Vlorus aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts die bedeutendsten

sind. Unter den neuern Schriftstellern hat der Professor Wilhelm in Roßleben, ein gründlicher Forscher und trefflicher Philolog, eine Monographie über Drusus' Feldzüge geschrieben, der jedoch das militärische Urtheil zu sehr abgeht, um als wesentliches Hülfsmittel dienen zu können.

Demnächst habe ich noch über bas Land und die Bölfer, gegen welche Drusus' Unternehmungen gerichtet waren, das ist über die seindliche Position, Näheres zu bemerken. Segenstand seiner Operationen war der Theil Germaniens, welcher westlich von dem Rheine, der Pssel und dem Zuydersee; östlich bis etwa Hannöverisch Minden von der Weser, und von da an vom nördlichen Harze; gegen Mitternacht aber von der Nordsee, sowie südlich von dem Waldgebirge der Werra, des Eichsseldes und des südlichen Harzes dis etwa Eisleben begrenzt war.

Un ber Seefüste wohnten im westlichen Holland bie Friesen bis zur Ems; in bem jegigen Oftfriesland und Oldenburg bis zur Weser ein Theil der Chauken; südlich ersterer zunächst am Rheine die Usipeter, nebst einigen andern kleinern Bölkerschaften; dann in dem öftlichen Münsterlande und der Grafschaft Ravensberg die Bructerer; süblich der Lippe vom Rhein aus zunächst das große Volk der Sigambrer; hinter diesen auf beiden Seiten der Weser etwa von unterhalb Preußisch Minden an die Cherusker, welche nebst ihren Bundesgenossen zugleich bas ganze Gebirge von Sub-Hannover, Braunschweig und bes Harzes inne hatten; weiter nach Süden lag zunächst dem Rheine, in dem jetigen Nassauischen, das vormalige Land ber Ubier, welche 10—15 Jahre vorher auf das linke Rheinufer in die Umgegend von Köln, welches ihr Hauptort war, versetzt worden waren, jenes Gebiet aber, wenn sie es auch vermuthlich factisch nicht mehr inne hatten, boch immer noch als ihr Eigenthum beanspruchten; hinter biesen im jezigen Hessenlande die Catten, zwischen beiden aber etwa aus der Gegend von Fulda her zog sich wie ein Reil ein Streifen des Gebiets der Sueven, etwa in der Richtung nach Coblenz ober Bonn gegen ben Rhein hin.

Als Drusus im Jahre 13 in Gallien anlangte, war sein erstes Geschäft, den Rhein mit der Assel durch einen Canal zu verbinden, der von unsern Arnheim nach Doesberg führte und heute noch, wenn auch nicht mehr fahrbar, unter dem Namen der

neuen Pffei ben Rhein mit bem Zupbersee verbindet. Um biesen Ganal mit, ber nöthigen Wassermasse zu füllen, wurden ungeheure Dämme in den Rhein geworfen, diesen zwingend, einen Theil seiner Baffermasse ter neuen Straße zuzuführen. Der Grund dieses Riesenbaues war die Schwäche ber Rautik der Römen. Es war für fie so beschwerlich und gefährlich, auf dem jezigen Wege über Rotterbam ober Antwerpen in die Nordsee zu gelangen, baß fie senen kolossalen Aufwand nicht scheuten, den Wasserweg abzukürzen. Im Jahre 12 nun ging Drusus im Frühjahre unweit Wesel. über den Rhein und burchzog das Land der Usipeter und Sigambrer verheerend. Wir ersehen baraus, bas bamals auch ein Theil der Sigambrer nördlich der Lippe gewohnt haben muß. Won da wandte er sich nach der Mittelems, an deren Ausfluffe er sich mit der Flotte vereinigte, welche indessen auf der neuen Wasserstraße in die Nordsee gesegelt war, die Inseln längs ber hollandischen Rufte entbedt und beren lette, Burchana, jest Bortum genannt, beset hatte. Indem er auf diese Beise bas Gehiet der Friesen non Guden und Rorden her umzog, brachte er die selben zu einem Bundniffe mit Rom, welches indes wohl schon früher, wenn auch noch nicht abgeschlossen, boch eingeleitet war. Bon ber Ems zog er mit der Flotte und Armee in das Gebier der Charken nach Oftfriesland und Oldenburg, allein die Flotte blieb in den dortigen Watten auf dem Trodnen figen, warb aber burch Hulfe bes mitziehenden Fusvolks ber Friesen, welche hier also schon als römische Bundesgenoffen erscheinen, wieder flott gemacht. hier schließt Dio's Bericht. Wilhelm vermuthet, bag auch schon damals mit den Chaufen ein Bündniß geschloffen morben sei, was ich selbst für höchst wahrscheinlich halte, ba dieses Bolk gegen 70 Jahre lang mit wenig Unterbrechungen ein treuer Bundesgenoffe ber Römer war. Strabo ermähnt noch eines Schiffsgefechtes auf der Ems mit den Bructerern, welches nothwendig in diefes Jahr zu segen ift, woraus Wilhelm wieder folgert, bag auch mit den Bructerern ein Bündniß geschlossen worden sei. Auch dafür sprechen manche Wahrscheinlichkeitsgrunde, wiervohl minder bringende als für jenes mit den Chaufen. Um Schluffe dieses Jahres noch muß Drusus ferner bas Volk ber Catten badurch für Rom gewonnen haben, daß er ihnen das von den Ubiern verlaffene Land, das gegenwärtige Rassauische, einräumte.

mired Wie er ich Jahre. 12 feinem Angriff gegen bie tochte Flanke bos Feinbos gerichtet hatte, fo im Jahre 14 gegen bas: Centrum lbesselbengin Erigingi mieberinden Meheini, überbrücke bie Lippe mund goge querntwircht:bas Gebiet bon Sigambren, bis in bas ber Wheruster, an die Weser Er fand hier keinen Widerstand smell obieligungere Macht iber Gigdnibpert gegenindie Eatten vonstigezogen war, muthmaklich undlie vegen ihres Bündnissed mit Rowqu sudstigen: Un ber Wofer blieb Drufus einen Zeite lang: ftehan; indersböse Vorzeichen, Mangel au Lebensmitteln und die Mahr ides Minters, wie Div berichtet, vielleicht aber auch dir Rähe ber Weindeziebonden ihn zum Ruchnatsche. Diese hatten ihn indesen bon allen Geiten umftellt. Die Sigambrer waren zurückgefehrt, bie Cheruster aufgestanden wird bie Sneven hatten sich zahlreich seingefunden :- Auf bem Buckmarsche fünten ihm dahen bie Gw mianoni durch plögliche Aleberfälle, vermutllich besonders einzelnet Dekachements, davose "Nachtheile qui iEublich ihatten Kelihn in noin Thefes, enges That gelock, wo the ihn schon ganz für vernichtet hielten und beshalb im foden Uebernuthe ohne weitere Borberel tungen von allen Seiten ungeordnet auf bas Kömerheer zustürzten; allein an der Geistesgegenwart des Feldherrn und an der geregeten Rriegsfunft ver Römer brach fich ber Angriff. Gie wurden auf bas Haupt geschlagen und ber Feldherr sette seinen Rikkzug unbelästigt forte Rach Plinius fand biese Schlacht bei Arbalo, einem mit einiger: Sicherheit nicht inehr aufzusindenden Detej statt. Florus berichtet von diesem Ereignisse noch, vie vereinten Germanen hatten det der Asche von zwanzig, wahrscheinlich lebendig, verbrannten Genturionen Ger Hauptleuten ben Schwur ber Rache geleistet und wären ihres Sieges so sicher gewesen, daß sie schon die Beute vertheilt hatten, fo, daß ben Cherusfern die Roffe, den Sueven bas Silber und Gold und den Sigambrern die Gefangenen zugewiesen worden. 216 Drusus im Flachlande an der Lippe angelangt war, schlug er Lager und errichtete am Zusammenfluß ber Lippe mit dem Aliso eine Festung, welche späteriunter dem Namen Alifo bekannt ward. Ueber den Ort dieser Festung ist wiel gestritten worden. Die Einen suchen ihn ungefähr anderthalb Stunden unterhalb Baderborn bei Nenhaus und dem Dorfe Gisen, moselbst ein preußischer Baumeister sogar altes römisches Mauer werk entbeckt haben will. Ich habe Die Pertlichkeit selbst unter 1.6

Jahr alte Kellermauer gefunden, fann auch sonst jene Stätte kaum für die richtige halten. Schon Ledebur hat dieselbe südlich von Lippstadt am Jusammenslusse der Glenne, in welche sich zuvor die Lise ergießt, mit der Lippe sinden zu müssen geglaubt und ein preußischer Ingenieurobristlieutenant Schmidt soll nach öffentlichen Blättern diese Vermuthung begründet und die Ueberzeugung geswonnen haben, daß diese Festung dort gelegen habe. 270

Damit schloß der zweite Feldzug. Jugleich aber — das hatte ich zu bemerken vergessen — ließ Drusus noch eine andere Bestung Arctaunus an der Grenze des den Catten überlassenen Ubierlandes über der jetigen Stadt Homburg a. d. Höhe bauen. Der Feldzug des Jahres 10 mag wahrscheinlich mit Vollendung der Festungsbaue und der Herstellung der Militärstraßen hinges bracht worden sein. Nur im Frühjahr übersiel Drusus die Catten, welche ohnstreitig wegen des Festungsbaues gegen Rom aufges kanden waren, und züchtigte sie ihres Bundesbruches wegen.

Ich komme nun auf des Drusus letten Feldzug, im Jahre 9 v. Chr., der, weil er unser Vaterland betrifft, für uns der merfmurdigfte ift, und erlaube mir, ben Bericht bes Dio-Casstus darüber wörtlich mitzutheilen. Er sagt: "Ungeachtet ber bosen Borzeichen in Rom, fiel doch Drusus im Frühjahre in das Land der Catten ein und drang bis vor in das Land der Sueven, welches er, soweit er es auf seinem Marsche berührte, nicht ohne Schwierigseit einnahm (das Driginal heißt: thu ku moode "das vor seinen Füßen"), und die Feinde, so oft sie auf ihn stießen, nicht ohne Bluts vergießen besiegte. Darauf machte er eine Wendung nach Cherustien, überschritt die Weser (worunter hier nur die Werra gemeint sein fann) und rückte bis zur Elbe vor. Er beabsichtigte auch über biese zu gehen, vermochte es aber nicht, sondern trat, nachdem er Trophäen errichtet, seinen Ruckmarsch an. Denn ein Weib von mehr als menschlicher Größe trat ihm entgegen mit den Worten: "Wohin, o unersättlicher Drusus, drängst du? Dir ift nicht Alles zu sehen beschieden. Hebe bich weg von hier: benn bein, beiner Thaten und

<sup>270)</sup> Nach späterer Rucksprache mit deffen Bruder dem K. Pr. General Schmidt zu Berlin hat derselbe feinen annähernd sichern Grund für obige Bers muthung aufgefunden, baher auf solche späterhin selbst wenig. Werth gelegt.

deines Lebens Ziel steht nahe bevor." Dio-Cassius, der ein Rationalist gewesen zu sein scheint, sagt: Diese Götterstimme klinge etwas wunderbar, er muffe ihr aber boch Glauben beimeffen, weil der Erfolg sie bestätigt habe. In der That brach Drusus auf dem Marsche durch einen Sturz mit dem Pferde das Bein und starb. 30 Tage barauf, nach Strabo, zwischen ber Saale und bem Rheine. Noch muß ich bemerken, daß Florus von diesem Feldzuge sagt, daß Drusus die Markomannen in einer Hauptschlacht auf bas Entschiedenste geschlagen und aus den erbeuteten Waffen einen Trophäenhügel errichtet habe. Darauf sei er burch ben bisher ganz unbekannten und noch von keinem Römer betretenen hercynischen Bald gezogen. Ueber diesen Feldzug des Drusus ist von Forschern unendlich viel geschrieben und gestritten worden. Wilhelm ift der Meinung, Drusus sei zuerst tief nach Hessen hereingezogen, dann über die Eber gegangen und von da in der Richtung nach Hersfelb auf das Rhöngebirge los. Auch dies habe er überschritten, sei in der Gegend von Kissingen an der oberen frankischen Saale herabgestiegen und habe in bortiger Gegend ben Markomannen eine große Schlacht geliefert, wie benn diese Gegend noch im Mittelalter ben Gaunamen "Grabfeld" geführt habe, ber auf jene Schlacht zurückzuführen sei. Bon hier sei er über Römhild in bas Meiningensche marschirt, habe bei Trostatt, früher Druosnastadt geheißen, die Werra überschritten und wäre unfern des Inselberges durch das Drusenthal über den Thüringer Wald nach ber Gegend von Gotha und von da zur Saale gezogen. Roch abenteuerlicher ist die Vermuthung des Pfarrers Unger, in dem böhmischen Orte Fleißen, welcher dicht bei dem sächsischen Dorfe Brambach liegt, in welches es sogar früher eingepfarrt war. Dieser läßt ben Drusus nach dem Egerlande und von da durch bas Boigtland an die Saale ziehen. Beide Schriftsteller gründen ihre Bermuthung auf Namensähnlichkeit und bas Auffinden römischer Munzen. Es ift kaum nöthig, die Grundlage solcher Beweise näher zu prüfen. Allerdings leiten viele Ortsnamen in Deutschland ihren Ursprung von Personennamen her, aber von der Person ihrer Gründer und Ansiedler, nicht etwa von Heeren, die in unbekannten Zeiten vorübergezogen sind. Woher die Namen, die im westlichen Theile von Sachsen und in den angrenzenden Ländern vorkommen, wie d. B. Römerbach, Römerhausen zc. ihren Ursprung haben, ift sehr

leicht abzunehmen. Unsere Boreltern hatten bekanntlich bis in bas zwölfte Jahrhundert keine Familiennamen, nur Bornamen, und wurden daher im gemeinen Leben gewöhnlich durch Beinamen, aus denen später Familiennamen wurden, unterschieden. Diese wurden häusig vom Ursprunge der Personen hergeleitet, weshalb jest noch die Namen: Sachse, Franke, Schwabe, Meißner so gewöhnlich sind.

Da nun in ber späteren Zeit unter ben germanischen Stäms men, besonders unter den Franken, sich viele ursprünglich römischer Abkunft befanden, so erklärt sich ganz natürlich, daß wir in den Dorfnamen auch den Römern nicht selten begegnen. Noch schwäs cher ist das vom Auffinden von Münzen hergeleitete Argument. Die Germanen hatten nämlich bamals und noch viele Jahrhunderte später keine eignen Münzstätten. Sie bedienten sich ber allgemeinen Handelsmünze, welche die römische war, die Handel, Soldbienst und Beute ihnen reichlich zuführten. In ber That, man könnte mit gleichem Grunde annehmen, daß die chursächsische Armee im oberen Nilthale campirt habe, weil sich bort sehr viele altsächsische Species finden. Ich komme nun auf meine eigne Ansicht zurück. Wo und die Duellen im Dunkeln laffen, kann nur bas eigne Urtheil nachhelfen. Dieses muß aber in einer Frage, wie die vorliegende, sich gründen erstens auf unsere, und zwar genauere Renntniß ber Localität, zweitens auf die Grundfage der Kriegswiffenschaft, namentlich ber Strategie. Diese aber fagt uns, baß ein guter Feldherr an der Spipe seiner Armce keine malerischen Excursionen macht, noch auf Naturschönheiten auszieht, fonbern daß er geradezu auf dem nächsten, sichersten und prakticabelsten Bege auf sein Ziel losgeht. Welches war nun in diesem Feldjuge der strategische Iweck des Drusus? Darüber läßt uns Dio keinen Zweifel. Wie er im ersten Feldzuge die rechte Flanke bes Feindes bedrohte und die dortigen Bölfer dadurch gewonnen hatte, wie er im zweiten und dritten das Centrum angegriffen, so hatte ber lette Feldzug den Zweck, die linke Flanke des Feindes zu umgehen und solchen baburch zu bedrohen, zulett aber sogar an der Elbe sich in bessen Rücken aufzustellen. Indem er nun von dem Cattenlande nach Suevien vorbrang, mußte er nothwendig auf die Straße kommen, welche zu jener Zeit schon zur Elbe führte. Selbst in bem wildesten und rohesten Zustande eines Landes nehmlich hat die Natur dem friedlichen, wie dem feindlichen Berkehre ber Völfer gewisse Bahnen vorgezeichnet, welche ber Raturinstinct derselben sicher erfennt und fortbauernd festhält. chen finden wir heute noch im Innern von Afrika und Amerika. Die Cultur hat sie benutt und vervollfommnet, aber in ihrer wesentlichen Richtung nicht verändert. Auf bemselben Wege, auf dem schon Hannibal und die Cimbern über die Alpen gezogen, zieht heute noch bas Saumthier seinen Wolfensteg. Gine Raturstraße findet sich nun und zwar auf die merkwürdigste Weise von der Elbe bis zum Rheine in der allbefannten, uralten Frankfurter Handelsstraße. Nehmen Sie bie Karte von Deutschland zur Hand, Sie finden keinen andern Weg, auf bem Sie von ber Mittelelbe jum Mittelrheine auf so durchaus ebenem Boden und mit Vermeidung aller Hinderniffe, besonders beim Ueberschreiten der Gebirge, gelangen können. In der That führt diese Straße von der Elbe bis beinahe nach Fulba in fast burchaus ebener Fläche hin, 211 und durch die fruchtbarsten Gegenden, welche baher gewiß auch auerst cultivirt worben sind. Auf eben biefer Straße ohnstreitig waren die Sueven, meist von der Weichsel kommend, bis jum Rhein und von da bis zur Schweizer Grenze gezogen, wo Casar ste fand, eben diese, als ihre wichtigste Militar = und Communis cationsftraße, mußten solche daher auch fortwährend besett halten. Ich bin übrigens überzeugt, daß die Existenz dieser alten Raturstraße für die Geschichte unseres Baterlandes von der größten Wichtigkeit gewesen ift. Ihr verbankt meines Erachtens Leipzig feine commercielle Größe; ihr verbankt es aber auch, daß beffen Umgegend die Wahlstatt so vieler blutiger Entscheidungeschlachten geworden ift. Diese Straße mußte Drusus nun, indem er aus dem Lande der Catten nach Suevien vordrang, erreichen. wollte man ihm zuerst ben Weg streitig machen. Rachbem er aber die Feinde überwältigt, ftand ihm diefer bis zur Elbe offen. Welchen Sinn und welchen 3wed hatte es nun gehabt, wenn Drusus von hier aus, wie Wilhelm annimmt, einen Abstecher über bas noch heute kaum passirbare Rhöngebirge in das frankische Saalthal und rudwärts über ten Thüringer Wald mit einem Umwege von

<sup>271)</sup> Zumal wenn solche vormals, der jetigen Eisenbahn vorausgebend, ben Kösener Berg durch das Ilmthal umging.

nahe 30 Meisen gemacht biete; tum auf biefelbe Straße zurnetzus kammen zwäuf der ert bereits worder ffinndzund auf welchen erhin 4 ober 5 Mänschen auf benselben: Punkt gelangen fonnte ?10 Dedhalb ibin: eich: überzeugt, ildaßesDrusust auf dem Wege, inivitent Eisbrach ... Gothaniund Enfurt Regt? annibib i Saabe iging bischie Cifronist des: El. Jahthafderts: Dittman: von!Mersehurpeerwähns) daß König: Heknich: I.. bei den Syndang von Merseberg ein nön misches Werheinomanum, opus, imite. Mauent lumbogeneinebe. anden Schriftsteller ift jedoch zu unfritisch und ungaverlässige um auch fein Beugniß allein igroßes. Gemicht Juinkrenze Dhustreitigt zoge Drusus der Gaale entlang ani die Elbe, die er hiernecht in der Gegend wien Calber erreichteld Indessen ist est nicht unmöglicht son gar in strategischer Rückscht wahrscheinlich, daß er noch eines an ders Elbe herab, etwa in der Gegend von! Magdeburg sichtsaufe stelltege wodurch er noch mehr in den Rücken bes cherustischen Landes familie in the extension to making the even with in the extension the common the common distribution in the contraction and and the common contractions. " in 1906. 19 3weiter Abschritten geloge gegen gant glande in the control of the control of the control of the control of i :: Ale die Kunde von des edeln Drusus frühem Hinscheinen nach Rom gelangte, ergriff allgemeiner Jammer und bie tieffich Theilnahme die römische Welt, in welche sogar bie: Wennavens dessen Feinde, mit einstimmten: August und Livia warennunk D Tieffte erschüttent. Roch ist ein Troftgedicht voumPedanalbivon vanus an Lettere übrig, welches jedoch neuerlich vom Afrafessor Haupt, sonft in Leipzig, jest in Berlin, als ein Werf bes Mittele akters erkannt worden iste: Diese meist 'auf philologische Gründer geftütte Meinung wird für mich noch baburch wesentlich bestättt; daß in dem ganzen langen Gedichte, so viel es auch von Dunsus Rriegeruhme handelt, nicht eine einzige Thatsache vorfammt? welche sich nicht bereits in den alten Duellen fände: Tiber wilk mit: fabelhafter Geschwindigkeit von Pavia nach Deutschland und tam noch rechtzeitig: genug an, um ben letten Athemzug des Steut benben zu empfangen. Im folgenden Jahre 8 vor Christo erhielt viefer den Kriegsbefehl in Gallien, mvo sich auch Augustus selbst, eingefunden hatte. Drusus Feldzüge maren nicht ohne Wirkung geblieben.: Die Germanen, fant ten Abgeordnete, um über: Frieden

zu unterhandeln, welches aber August so lange verwelgerte, als nicht auch die Sigambrer sich eingefunden hatten. Enblich er schienen auch biese von ben Andern gedrängt; August aber bemächtigte sich beren Senbboten und ließ solche in verfchiebene gallische Städte abführen. Db bazu irgend ein völkerrechtlicher Grund vorlag, erhellt nicht aus den Duellen. Die ebeln Sie gambrer aber, um ihre Bunbesgenoffen von jeber Rukficht zu befreien, töbteten sich selbst, worauf ber Krieg entbeannte, ber nicht ohne Verluste für die Römer war, zulest aber, in Verbindung mit dem darauf folgenden Feldzuge des Jahres 7,00 deicht zu einem sehr gunftigen Ergebnisse führte, indem Bellejus Paterculus anführt, daß Tiber damals ganz Deutschland beinahe in eine tribut pflichtige Provinz verwandelt habe. Dies : "beinahe" ift im Munde des Schmeichlers ein sehr beredtes und kann nur ben Ginn haben, daß die Deutschen zu Bundniffen bewogen murben, wodurch sie eine Art von Oberherrlichkeit Roms anerkannten. In dieselbe Zeit fällt das wichtige Ergebniß, daß Tiber 40000 Sigambrer und Sueven, wobei ohnstreitig nur die Manner gezählt sind, dahin brachte, daß sie sich auf bas linke Rheinufer, man glaubt in das Lüttich'sche, überführen ließen, was sich baburch erklärt, daß dies die der Fortsetzung des Kriegs abgeneigte Partei jener Bölfer war. Im nächsten Jahre, 6 nach Christo, begab fich Tiber bekanntlich aus Eifersucht auf August's Enkel und aus Scham über seine unwürdige Gemahlin, August's Tochter, Die et weber bulben wollte, noch zu verstoßen wagte, in bas freiwillige Eril nach Rhodus, wo er bis zum Jahre 1 n. Chr. verharrte. In die nachste Zeit fallen nun zwei für deutsche Geschichte mert würdige Ereignisse: zunächst die Gründung von Marbobs großem Reiche, sobann ber Zug bes Domitius. Marbod, bet Markos manne, ein großer Mann, war in Rom gebildet und daselbst von August ausgezeichnet worben. Die Markomannen, bas vorberste Bolf der Sueven, daher auch ihr Name Mark- ober Grenzmannen, faßen zu Casars Zeiten im Rheinthale bis zur Schweizer Grenze Als Rom bis zur Donau und jenseit bes Rheines vorgeruckt war, konnten sie sich baselbst nicht mehr sicher halten, zogen sich baber auf ber alten Militärstraße nach Franken zurud. Des Drufus Feldzug vom Jahre 9 mag ste gelehrt haben, baß sie auch bort vor Rom nicht mehr sicher seien. Darauf brang Marbod, ber sich

an ihre Spike gestellt hatte, nach Böhmen vor, wohin, wahre scheinlich in sehr bunner Bevölserung, bamals bojische Stämme and Sübbeutschland sich zurückgezogen hatten. Von hier aus brachte er theils durch Krieg, theils durch Vertrag sast alle Stämme der Sueven, einschließlich der Semnonen und Gothen im Rordosten und der Longobarden im Rordwessen, unter seine Botmäßigkeit, wozu der Besitz des suevischen Nationalheiligsthums im Semnonenwalde, woselbst sich jährlich Abgeordnete aller suevischen Stämme versammelten, wesentlich beigetragen haben mag.

i Ginige Zeit später, man glaubt im Jahre 2 von Christo, zog num Domitius Ahenobarbus, Großvater bes Kaisers Nero, der in der Provinz, Rhätien commandirte und in Augsburg sein Sauptquartier hatte, mit einer anscheinend nicht starten Urmee durch Rordschwaben und Franken bis an die Elbe. In Franken traf er einen Haufen Hermunduren, die ihr Baterland verlaffen hatten. Er wies ihnen die von den Markomannen verlaffenen Ländereien: an. Darauf überschritt er die Elbe, zog, wie man vermuthet, bis zur Havel und von da westwärts an ben Rhein: Auf diesem Marsche wandten sich einige aus ihrer Heimath vertriebene Cherusker, ohnstreitig Eble; um Hulfe an ihn, worauf er auch ben Cherustern beren Wiederaufnahme befahl, Diese achteten jedoch nicht darauf, und da dies ungeahndet blieb, jog er sich hierburch die Geringschätzung der Cheruster und anderer Bölfer zu. Auf bem Rudwege zum Rheine legte er die sogenannten pontes longi, eine Art von Knüppeldämmen, durch die Sumpfe zwischen Borken und Dulmen, etwa sechs Meilen vom Rheine; an. Ueber bie Richtung biefes Buges wissen wir nichts, muffen jedoch vermuthen, daß bieser von Franken auf der alten. Nürnberger Handelsstraße über insoch Weiba, Gera langs ber Elster und Saale erfolgt fei: Das höchst merkwürdige Unternehmen an sich aber beweist deutlicht daß. bamals meine. schon begründete Derhereschafte ber Römes in Germanien stattfand. Nicht nur ber Marsch selbst mare bei feindlicher Gesinnung unmöglich gewesen, sondern auch bie Landanweisung an die Hermunduren und das Hülfsgesuch: ber vertriebenen. Cheruster sprechen, bafür; andererseits aber erweift fiche bie römische Herrichaft auch als eine rein nominelle, ba die! Widerstrebenden solcher nicht achteten. Roch intereffanter ist dieser Zug durch den Aufschluß, den er uns über die Urbewohner unseres Baterlandes gewährt. Unzweifelhaft waren bies bis zu Drusus lettem Feldzuge die Hermunduren, welche von den Duellen der Elbe an längs dem Riesens, dem Lausigers und dem Erzgebirge ihre Wohnsitze, hatten. Als aber Matbod in iber vorbenterfteir Maße sein großes Reich begründete, wels chom namentlich auch die im Wittenberger Kreife, der Nieder bausitzund bein Brandenburgischen sigenden Semuonen: augehörten, in beren Mitte, wie man glaubt, bei Sonnenwalte, das: Mationalheiligthum der Sueven sich befand, muß er durch Sachsen mentweber durch bas Etbthal ober durch die Päffe in der Gegend von Zittau, dahin vorgebrungen, also auf die hermunduren gestoßen sein. Diese mögen nun weber zur Unterwerfung geneigt, noch bes Widetstandes machtig gewesen sein, was dieselben, theilweise: wenigstens, zur Auswanderung veranlaßt haben mag. Gewiß ist, daß folche im Jahre 98: nach Christo; als Tacitus seine Germania schrieb, in Rordschwaben und Franken bis zur Donau saßen und auch ferner in jenen Gegenden geblieben sind, weshalb bie nach Abelung's Autorität in alle Lehre und Handbucher über sächstiche Geschichte übergegangene Meinung, daß die Hermunduren fo lange bie Urbewohner Sachsens gewesen, bis sie später in den Thuringern aufgegangen seien, auf zweifellosem Irrthume beruht. Dieser entschulbigt sich jedoch einigermaßen daburch, daß das erft im Inhre 1.798 durch Morelli in Venedig aufgefundene Fragment des Dio-Cassius, welchem wir obige Nachricht verdanken, zur Britivon Abelung's historischen Studien vhnftreitige noch nicht bekannt war. Von 1 bis 3 nach Christo commandirte Marcus Binucius in Germanien, woselbst et mehrmals theilweise mit Glück focht und beshalb durch Triumphalinsignien, unsern Dr ben, belohnt wurde. Ihm: folgte:: Sontins Saturninus. : Um diefe Zeit mag aber wiederum eine große Gahrung in Germanien, vermuthlich durch Anstisten ber Völker jenseits der Weser und Elbe, entstanden sein, welche Tiber's erneuerte Absendung dahin erforderte. In den Jahren 4 und 5 nach Christo unternahm biefer baher wiederum bie großartigften Büge, überschritt im erften die Wefer und erneucrte bas Bundnig mit ben Cheruskern. Auch Sontius Saturninus, der unter ihm, am Ahry rhein stand, brachte die nächsten Bölker wiederholt zu Friedensz schüssen. Im Innern war bald die Ruhe so gesichert, daß Tiber mitten in Germanien bei Aliso Winterquartiere, nahm. Noch merkwürdiger war der Feldzug des nächsten Jahres, über den sich Bellejus in folgenden Worten ausdrückt:

"D ihr guten Götter! Welche Fülle von Thaten haben wir unter Anführung bes Tiberius Cafar verrichtet! Gang Deutschland mit den Waffen durchforscht; Bölfer, deren Ramon man nicht kaunte, besiegt; die Unterwerfung aller Stamme ber Chaufen zu Stande gebracht! Ihre ganze Jugend, zahlloser Menge, von ungeheuerem Körperbau, durch ihre Wohnsite völlig geschütt, sahen wir nach niedergelegten Waffen mit ihren Führern im Kreise ber glanzenoften Militarparade vor bes Raisers Bilde niederknien; gebrochen die Kraft der Longobarden, eines Volkes wilder, als deutsche Wildheit; endlich, was nie weder gehofft noch versucht worten war, drang das römische Ariegsheer bis zur Elbe vor, wo durch wunderbares Glück und das Geschick des Feldherrn auch die Flotte anlangte, welche nach Besiegung mehrerer Bolfer von den unbefanntesten Rusten des Oceans mit einem ungeheuern Vorrathe von Lebensmitteln aller Art in die Elbe einlief und sich mit dem Casar und dessen Heere vereinigte. Ich führe noch einen fleinen Borfallman, Als wir am diesseitigen Ufer lagerten und das jenseitige im Glanze seindlicher Waffen leuchtete, warf sich ein Greis ber Barbaren, ebeln Anstandes und vornehmer Haltung, ganz allein in einen gehöhlten Baumstamm und schiffte bis zur Mitte bes Flusses vor. Auf die Frage, ob er ohne Gefahr landen durfe, ward dies bejaht. Lange den Casar ansehend, sprach er dauauf: "Unsere thörichte Jugend verehrt zwar in der Abwesenheit eure göttliche Macht, fürchtet aber lieber die Gegenwart eurer drohenden Waffen, als daß sie die Treue bewahre; ich aber, Cafar, habe nun mit beiner Bergunftigung die Gotter, von reuen ich bisher nur hörte, gesehen, und habe einen gtücklichern Tag meines Lebens weder gewünscht noch genoffen. Machdem er hierauf noch dem Casar, warum er bat, die Hand gereicht hatte, kehrte er, ohne das Auge von ihm abzuwenden, zu den Seinen zurück. Darauf zog sich ber Besieger aller Bölber und Länder, die er berührt hatte, mit dem unversehrten Heere zurück, nur einmal, da er durch Hinterlist der Feinde überfallen wurde, eine große Niederlage unter solchen anrichtend. Nachdem er solches hierauf in dieselben Winterquartiere in Deutschland zurückgeführt, eilte er nach Rom."

Dbwohl Dio-Cassius versichert, daß in diesen Feldzügen nichts Bemerkenswerthes vorgefallen, so können wir boch an jenem Berichte bes Augenzeugen über Thatsachen, die von Hunberttausenden gesehen worden waren, nicht zweiteln; auch ergiebt sich aus andern ganz sichern Duellen, daß die Flotte damals bis zur Spiße von Jütland vorgedrungen ift. Tiber sah nun ein, daß die Unterwerfung der Westgermanen so lange nicht gesichert sei, als Marbod's Macht ungeschwächt aufrecht stehe. Dieser soll ein stehendes Heer, was ohnstreitig aus dem Gefolge der verschiebenen Suevenstämme zusammengesetzt war, von 70000 Mann Infanterie und 4000 Mann Cavallerie gehabt haben. Marbod hatte sich auf bas Klügste benommen, die strengste Neutralität bewiesen, jebe Unterstützung ber Westgermanen abgelehnt, andrerfeits aber auch Rom gegenüber die vollständigste Souverainetät behauptet, namentlich die Auslieferung von Ueberläufern beharrlich zurückgewiesen. Es lag auf der Hand, daß dieser es in seiner Macht hatte, die Westgermanen burch Unterstützung wieder gegen Rom aufzuwiegeln, daher erst nach vollständiger Demüs thigung dieser lettern der geeignetste Zeitpunkt, auch Marbob anzugreifen, vorhanden zu sein schien. Der großartigfte Feldzug ward projectirt, mehr wie 150000 Mann wurden gegen ihn aufgeboten. Tiber rudte mit 8 Legionen aus ber Gegend von Preßburg bis etwa nach Linz, wohin Sontius Saturninus von Mainz her über Regensburg beorbert war. Schon waren beibe Heere nur noch 10 Meilen von einander und eben so weit von Marbod's Vorposten in Böhmen entfernt, als in den von Truppen entblößten Pannonien und Illyrien der fürchterlichste Aufstand ausbrach. 800000 Menschen ergriffen bie Waffen. hatte bas Glück, Marbod zum Frieden zu bewegen, und eilte nun, ben Aufstand zu bampfen, was erft nach unendlich blutigen Feldzügen gelang.

Wir wenden uns nun nach Westgermanien zurück. Dort war besonders unter der klugen und umsichtigen Verwaltung

den römische Schriftsteller so schildern. Die-Casstus sagt: "Die Römer hatten einzelne, aber zusammenhängende Punkte besett, ihre Heere überwinterten in Germanien, Städte wurden gegründet, zahlreiche Märkte und friedliche Volksversammlungen abgehalten. Der Abel erward das römische Bürgerrecht. Vom Volke traten Viele in den Solddienst ein. Augustus selbst hielt in Rom eine starke germanische Leidwache. Die Germanen nahmen immer mehr von römischer Sitte und römischem Wesen an und wurden durch geschickte Behandlung dahin gebracht, daß sie dies nicht nur ohne Unmuth thaten, sondern daß sie selbst nicht einmal wahrenahmen, wie sie sich veränderten, obwohl sie doch ihre angestammte Tapserseit und Freiheitsliebe nicht verleugneten." Florus sagt; "Es herrschte der tiesste Friede, die Gestalt der Erde änderte sich, selbst der Himmel wurde milder."

Da trat ein Wendepunkt ein, einer von denen, wo, wie cs in der Geschichte bisweilen ber Fall ist, der Finger des Herrn recht sichtbar waltet. Dies lag in dem wunderbaren Zusammentreffen zweier, an sich in ihrer Art außerorbentlich seltener Persönlichkeiten. Auf Sontius Saturninus — bas Jahr wissen wir nicht, vermuthlich Ende des Jahres 7 oder 8 — war Varus Duintilius: gefolgt, der vorher die Provinz Sprien verwaltet und sich durch Habsucht dort berüchtigt gemacht hatte. Barus war von vornehmem, aber thatenlosem Geschlechte, nach meiner Bermuthung verwandt dem Raiserhause, weil sein Sohn späterhin an eine Enkelin des Drusus vermählt ward und es gewöhnlich war, daß die Fürstentöchter in verwandte Familien vermählt wurden. Er war gutmüthig und mild, aber von einer fabelhaften Schwäche und Beschränktheit des Geistes, womit sich, wie bisweilen der Fall ist, Dünkel und Entetement in unglaublicher Weise verban-Er verwarf das umsichtige Verfahren seines Vorgängers ben. und meinte auf directem Wege, indem er die Germanen wie die Sprer behandelte, viel weiter zu fommen und sie bald ganz zu römischen Unterthanen stempeln zu können, zumal bies auch seinen Erpressungsgelüsten schmeicheln mußte. Er ließ unter Anberem Rechtsgelehrte aus Rom kommen und die Streitigkeiten der Germanen nach römischen Formen und römischen Gesetzen entscheiben. Armin, der Sohn des Cheruskerfürsten Sigimer, damals 26 Jahr

alt, trat ihm gegenüber. Armin war römischer Bürger und Ritter und hatte die letten Feldzüge in Pannonien mitgemacht. hatte römische Künste studirt, unstreitig mit ber bewußten Absicht, Rom burch seine eigenen Baffen zu fchlagen und bas Vaterland zu befreien. Als er in Germanien vermuthlich erft Ende Des Jahres 8 oder Anfangs 9 anlangte, welchen Wechsel fand er ba vor! Volf und Edle im höchsten Grade gereizt, ja erbittert. Gleichwohl war durch Gewalt nichts auszurichten. Drei Legionen lagerten bei einer Festung mitten im Canbe. Wie hatten bie Germanen ein Heer, solcher Macht gewachsen, ohne Aufsehen zu erregen zusammenziehen können? Wie ware es möglich gewesen, ohne die Wechselfälle eines großen Krieges, ber immer ungunftig ausgefallen war, hervorzurufen, in offenem Kampfe Rom zu überwinden? Da mußte List helfen. Armin verband sich zunächst mit Enigen und dann mit Mehreren und legte einen fein erfonnenen Plan zum Verderben der Römer an. Vor Allem fuchten fie Barus durch Schmeichelei zu ködern und sicher zu machen, was sehr leicht war, da sie seine täglichen Gesellschafter und Tischgenoffen waren. Sie mögen ihm vorgestellt haben, wie er allein die Deutschen richtig zu behandeln wisse; wie es nur der Confequenz bedürfe, um sein weises Werk, gegen das sich nur Dißgunst und Unverstand emporten, durchzuführen. Dabei wußten ste auf vielfache Urt die Stärke seines Heeres zu schwächen, inbem ste ihm unter allerlei Vorspiegelungen, balb um seinen Befehlen Rachbruck zu verschaffen, bald um Räuber zu verjagen ober Lebensmitteltransporte zu beden, Detachements abforberten. Allem aber trachteten sie dahin, daß das Lager bei Aliso verlaffen und an der Weser aufgestellt werte. Wo dies war, wissen wir leider nicht. Die Militärstraße führt bei Rehma zur Wefer. ift aber sehr wahrscheinlich, daß er in einiger Entfernung oberhalb nach Rinteln zu fein Lager aufgestellt haben mag. Borfichtigere und weisere Manner ahnten Verrath, aber Barus achtete deffen nicht, schmähte ste vielmehr, daß sie aus Reid und Difigunft feine treuesten Freunde und Anhänger verdächtigten. Endlich, am Borabende ber Ausführung, entdeckte ihm Segest Die Berschwörung und sagte ihm, daß es noch Zeit zur Rettung sei, wenn er ihn selbst, zugleich aber auch Armin und die übrigen Fürsten in Fesseln schlage, weil das Volk ohne Führer nichts unternehmen werde.

Barus, wahngeblendet, rannte in fein Berberben. Die Ausführ rung: erfolgte sod i Als Alles fertig war, besonderenabernanchabie geheinnen Rüftungen der Germanen vollendet waren, fom bie Rach vicht, Daßnein entferntes. Bolfigegen die Römer aufgestanden fel. Das fann nur ein südliches ober sübwestliches gewesen sein, wied nur bahitt ber Weg im bie Bergestimohinnman Die Womernlocken wollte, führter wermuthlich bie Catten. Barus entschloß sich; phis frestig wicher auf Zureben ber Verschworenen, sogleich auf birechent Wege gegen ibie .. Empörer aufzubrechen. .. Am Morgen ibes : Aufbeuchstentschuldigten sich die Fürstenzubaß, dar ihre Hütkswälker woch nicht eingetroffen wären, sie nicht sogleich Folgen konnten, bienen Rurzem aben nachkommen murben. Dan- estimar bie Zeit bes Sommerlagers verstrichen und wahrscheinlich schon Ende September oder Anfang October --- wurde das Lager abgehrochen und Alles ; was von Nichtbewaffneten im Lager gewesen, mitgeführt, Civilpersonen, Weiber, Kinder, zahlloses Gesinde, daher ein unermeßlicher Zug von Wagen und Gaumthieren aller Art. Batus, sich im tiefsten Frieden wähnend, vernachlässigte sogar in der Und ordnunge der Marschcolonne die gewöhnliche militärische Vorsiche. Untermischt zogen Bewaffnete und Unbewaffnete unter einander. Baldigelangte bas heer in ein pfadloses Waldgebirge, von tiefen Thalern und Schluchten burchschnitten. Da mußten die Zimmerleute vor, um eine Etraße burch ben Wald zu hanen, die Pioniere, um Brücken zu schlagen und nicht passirbare Wegstellen zu bessern. Dazu brachterin furchtbares Ungewitter aus. Der Regen fchof in Stromen herab, ber Sturm braufte burch ben Wald, altersmorfche Niesenbäume niederschmetternd und dadurch bald die Marschertonne beschädigend, bald ben Weg versperrend. Ohnstreitig hatten die wetterfundigen Germanen dies vorausgesehen. 2005 don war das Heer burch Diese Hindernisse in die hächste: Noth gekommen, als plöglich die Germanen erschienen, aber nicht Huse, findern :Tob und Betberben: bringend, zwerft aus ber Ferne burch Speerwürfe, bann in ber Nahe mit Geschick überall ba angreifent, wo ber Bewaffneten weniger waren. Che diese von vorn voer hinten Succurs bekamen, waren ste meist niedergehauen und bie Bermanen wieber verschwunden, um an einer andern Stelle mordend hervorzubrochen. Das Heer erlitt einen unermestlichen Berleift fcon ian biefen Tages iendlich machte estimp ber Spize eines

bewalbeten Hügels Halt, wo Barus sein Lager aufschlug. Seine erste Sorge war nun, sich von dem entbehrlichen Trosse zu befreien, weshalb er eine große Menge Wagen und Gepäck verbrannte oder zurückließ und am andern Morgen in guter militariicher Ordnung seinen weiteren Marsch antrat. Er gelangte balb in eine baumlose Ebene, unstreitig eines ber bortigen Bach's ober Flußthäler, wo er zwar auch angegriffen wurde, aber wenig Berluft erlitt. Roch gegen Abend des Tages aber gelangte das Heer wieder in einen Wald, wo ploglich die Germanen, die sich inzwischen sehr verstärft hatten, daffelbe von allen Seiten angriffen. Unglücklicher Weise war die Dertlichkeit so beschränkt, daß Barus seine Streitfräfte nicht gehörig entwickeln konnte, baher sich Cavallerie und Infanterie gegenseitig hinderten, und durch Ueberreiten, wie Geschofwerfen einander beschädigten. ward noch verhängnisvoller und mag ganz besonders die Folge gehabt haben, daß das Heer ganzlich bemoralifirt wurde. nieberdrückende Gefühl bes Berraths, und bas Bewußtsein einer kraftlosen, untüchtigen Führung mag bie Römer völlig entmuthigt Als der Morgen graute, setzte das Hecr seinen Marsch fort. Inzwischen waren in ber Nacht die Germanen, die schon der Beute halber allweges herzuströmten, noch stärker geworben, so daß nunmehr, wie vorher schon das moralische, auch das numerische Uebergewicht entschieden auf Seiten der bisherigen Sieger Dazu brach wieder ein Unwetter los. Der Regen war so ftark, daß die Römer keinen festen Stand hatten, beffen ste, um mit Vortheil ihre Wurfgeschoffe zu schleubern, so dringend bedurf-Die schlaffen Sehnen der Bogen versagten den Dienst, und das römische Heer fühlte sich in jeder Hinsicht verlaffen. Barus, schon verwundet, und an Rettung verzweifelnd, gebachte vor Allem, seinen bitterften Feinden nicht lebend in die Bande zu fallen, tödtete sich baher selbst. Dieses Beispiel ward von Bielen ber Führer und einem Theile der Soldaten nachgeahmt. Undere, in dumpfer Verzweiflung, legten ihre Waffen ab und ließen sich wehrlos niederstoßen. Da begann ein ungeheures Schlachten. Erst nachbem ber heiße Blutburft ber Germanen gesättigt war, mögen sie daran gedacht haben, Gefangene zu machen. Biele Grausamkeiten sollen ste nach der Römer Berichten geübt haben, was auch wohl glaublich ift. Vor. Allem wird angeführt, das

man einem der verhaßtesten Abvocaten den Mund aufgerissen, die Bunge abgeschnitten und sie ihm mit ben Worten vorgeworfen habe: "Run endlich, Natter, höre auf, zu zischen." Ein Theil ber Reiterei schlug sich mit ihrem Befehlshaber, Bala Numonius, durch; er selbst blich später. Ob beffen Truppe sich rettete, wissen wir nicht; wohl aber gelang es vielen Einzelnen aus dem Haupts heere, und darunter Weibern und Kindern, zu entfliehen, was ihnen ber Beutedurft ber Germanen erleichtert haben mag, ber es diesen anziehender erscheinen ließ, sich mit ber Beute zu beschäftigen, als einzelne Flüchtlinge zu verfolgen. Diese kamen glück lich in Aliso an. Nach dem Siege zog das Germanenheer vor diesen Plat. In der Belagerungskunft unerfahren, vermochten sie mit Gewalt nichts auszurichten, und da die Bogenschützen und die schweren Geschosse der Römer ihnen empfindlichen Nachtheil brachten, beschränkten sie sich auf die Cernirung der Festung. Nachbem die Lebensmittel aufgezehrt waren, gelang es den Belagerten in der ersten Frühstunde einer stürmischen Winternacht zu entrinnen, und gludlich hatten fie bereits bie beiden erften Poftenlinien burchschritten, als bei ber britten burch bas Geschrei und das Gewimmer der hungernden Weiber und Kinder die germanischen Wachen geweckt wurden. Auch hier ware kaum Jemand entronnen, wenn nicht ein Theil ber Reiterei vorausgewesen wäre, und einige Trompeter berselben, voll Geistesgegenwart langfam zurud. reitend, zum Anmarsch geblasen hatten. Als die Germanen diese ihnen wohlbekannten Tone hörten, wähnten sie, daß Asprenas mit Entsat vom Rheine heranrucke, und liefen in wilder Flucht von bannen, wodurch die Rettung der Römer möglich ward. Ueber die Dertlichkeit der Varusschlacht ist unendlich viel geschrieben und gestritten worden. In den Jahren von 1815 bis 1820, als der gludlich vollbrachte große Befreiungsfrieg bas Intereffe ber Gemuther auf Deutschlands erste Befreiung hingelenkt hatte, erschienen mehrere Schriften von Personen aus bortiger Gegend, naments lich von Geheimrath Hohenhausen, General von Hammerstein und Baumeister Tappe. In diesen wird ber Vorgang bis ins kleinste Detail so genau beschrieben, daß ein Generalstabsoffizier des Varus keinen genauern Bericht zu geben gewußt haben würde. Ein durch Geschichts=Urkunden= und Localkenntniß gleich ausgezeichneter Forscher, der Archivrath Klostermeier zu Detmold, hat

tiese Machwerke für bas erklärt, was sie wirklich sind, für reine Phantasiegebilde. Auch hier haben Namen, Münzen und vermeintliche römische Grabhügel die Anleitung zu Conjecturen gegeben. Das Buch von Klostermeier "Wo Hermann ben Barus schlug," ift das beste, ja bas einzige gute, was über diesen Gegenstand erschien, obwohl ich, wie Sie hören werden, nicht in Allem mit ihm übereinstimmen fann. Bum Verständniß dieser allerdings interessanten Frage ist eine kurze Skizze jener Gegend vorauszuschicken. Parallel mit ber Weser, etwa 4 Meilen von solcher entfernt, zieht sich eine Bergkette, ber Doning ober Teutoburger Wald hin, die in Often nach Pyrmont und nach dem Bestischen zu sehr breit, nach Westen zu immer schmäler und nicdriger wird. Durch diese führen vorzüglich drei Pässe: westlich ist der von Bieleseld, durch welchen jest, doch unstreitig nur der Stadt wegen, die Eifenbahn führt; etwa drei Meilen öftlicher findet sich der sogenannte Dörenpaß, der offenbar eine Naturpforte jur Weser bildet, wie bas auch ber Name Dore ober Thure beweift. Das Gebirge ift hier in seiner Basis höchstens eine Biertelstunde breit, der Paß selbst ein 400 Ellen breites, offenes Terrain. In ihrer Längenrichtung steigt die Straße hier von beiben Seiten her so mäßig an, daß man folche im Trabe und Galopp passiren fann. Die Berge zur Seite find nicht etwa steil ober hoch, sondern mäßig aufsteigende bewaldete Anhöhen von nur etwa 3 bis 400 Fuß. Zwei Stunden weiter öftlich, zwischen Detmold und Paderborn befindet sich ein Paß, durch welchen jest die Chaussee von Detmold gegen 3 Stunden lang, durch enge Bergschluchten und über eine bedeutende Höhe nach Baderborn führt. nun auf meine Unsicht über die Dertlichkeit der Schlacht übergehe, ist vorauszuschicken, wie nach Dio-Cassius und Bellejus Paterculus feststeht, daß Barus an der Weser sein Lager hatte, daher von der Weser aus aufgebrochen ist. Ebenso ist nicht zu bezweifeln, daß die große Militärstraße von Aliso nach Rehma führt. Es ist nur nöthig, einen Blick auf die Gegend oder Karte zu werfen, damit jeder Zweisel darüber schwinde. Es ist der geradeste und von der Natur gebahnteste Weg, der von Aliso burch ben Dörenpaß nach Rehma zur Weser führt. Ebenfalls als gewiß mussen wir ferner annehmen, daß Barus nicht unmittelbar an ber Militärstraße sein Lager hatte, sondern weiter oberhalb, weil die

Beschreibung, die Dio von den Wirren des ersten Marsches macht, auf die gebahnte Straße nicht passen würde. Leider ungewiß ist aber, wo das Lager stand. Für wahrscheinlich hält es Klostermeier und halte auch ich ce, baß dies nicht über eine Tages. marschweite von der Militärstraße entfernt war. Wer kann aber mit Sicherheit bestimmen, ob es nicht noch weiter oberhalb, nehm. lich vielleicht über Hameln, wo sich am Einfluß der Humme in bie Weser eine geeignete Stelle bazu findet, gewesen ift. Wäre Diese Ungewißheit nicht, so wurden wir über die Dertlichkeit ber Varusschlacht kaum im Zweifel sein. Da ich aber bas Lager in der Nähe der Militärstraße für das wahrscheinlichste halte, muß ich meine Vermuthung darauf gründen. Rlostermeier nimmt dasselbe in der Nähe von Blotho an, ich würde es wenigstens anderthalb Stunden weiter oberhalb suchen, von Varenholz nach Rinteln. So wenig es übrigens, wie ich schon ausgesprochen habe, geeignet erscheint, aus Namen Conjecturen herzuleiten, so ist doch die Vermuthung, daß das Holz, in ober an welchem Barus gelagert, vom Volke Varenholz und später auch bie bort gegründete Stadt so genannt worden sei, wenigstens keine ganz verwerfliche. Rlostermeier läßt den Barus von hier erft rechts oder südwestlich nach dem Orte Uffeln, oder Galzuffeln, marschiren und oberhalb bieses Ortes im Walbe bas erste Lager aufschlagen, am folgenden Morgen aber die Militärstraße erreichen. Er sei auf einer baum= losen Ebene, wie Dio berichte, also wohl auf dieser, bis gegen Lage vorgedrungen. hier war er kaum noch anderthalb Stunden vom Dörenpasse entfernt, boch habe er biesen Weg nicht gewählt, sondern links abgeschwenkt und sei auswärts nach Detmold marschirt, jenseits beffen im Gebirge bie zweite Schlacht und Lagerstätte gewesen, auf der südlichen Abdachung des Gebitges aber zwischen ben Dörfern Schlangen und Haustenbeck am dritten Tage die gänzliche Vernichtung erfolgt sei. Klostermeier fühlt — ich muß hier vorausschicken, daß vielleicht ber Wunsch, seine Bater= stadt, die Residenz Detmold, berühmt zu machen, viel zu seiner Bermuthung beigetragen hat - fehr gut, daß er hier etwas ganz Undenkbares ausspricht, er sucht sich aber dadurch zu rechtfertigen, daß er behauptet, der Dörenpaß sei von den Germanen beset gewesen, Barus habe also auf biesem Wege nicht entrinnen konnen. Wenn man ben Dörenpaß kennt, wird man fich überzeugen,

daß es selbst einer modernen Armee mit ihren Hulfsmitteln ohne längere Borbereitung kaum möglich gewesen wäre, diesen Paß gegen ein tactisch überlegenes, entschlossenes Heer zu halten. Die Hauptsache aber ist, daß, wenn die Germanen diesen Paß besetzt hätten, sie ganz gewiß den zehnsach schwierigern, drei Stunden lang durch tiese Schluchten über steile Berge führenden, nicht uns besetzt gelassen haben wurden.

Endlich, wenn es anfangs an Streitfräften hierzu gesehlt hätte, so war boch ber Dörenpaß nur zwei Stunden von dem Detmolder entfernt, und während bes Römermarsches nach letterem konnten die Germanen auf bessen Sübseite ganz bequem bahin ziehen und auch biefen gegen bie Römer sperren. Meiner Ueberzeugung nach war ber Weg zur Rettung bem Barus nur burch den Dörenpaß gegönnt, auf jedem andern Wege aber biese geradezu Mir scheint es unter biesen Umständen am mahrscheinlichsten, daß Barus am ersten Tage in süblicher Richtung bis über die Höhen der Stadt Lemgo gezogen und bort Lager geschlagen habe. Von da marschirte er am zweiten Tage in das Thal der Bega, ebenfalls eine baumlose Ebene, bis gegen Lage Vor Lage hatte er wieber eine bewaldete Wasserscheide zu überschreiten, wohin ich ben Wahlplat der zweiten Schlacht versete. Um britten Tage aber zog er meines Bedünkens auf ber Militärstraße nach und durch den Dörenpaß, was dadurch noch wahrscheinlicher wird, daß Dio=Cassius, der von beiben ersten Tagen bas Terrain, bessen Schwierigkeit und Beschaffenheit so ausführlich beschreibt, am britten Tage barüber, namentlich über dessen Schwierigkeiten gar nichts berichtet. Es ist eigenthümlich, daß auf der Reimannschen Karte, Section Paderborn, die Dertlichkeit der Varusschlacht gerade da verzeichnet ist, wohin ich, nach Obigem, die lette Schlacht versetze, nehmlich jenseits der Dorenschlucht, nur meines Bebunkens etwas zu weit öftlich. erste Aufzeichnung zu bieser Karte unstreitig von einem Militärs ingenieur entworfen ist, so ist es leicht möglich, daß militärischer Instinct ihn bei Bezeichnung dieser Dertlichkeit geleitet habe. So viel über die Barusschlacht.

Als die Kunde von der Vernichtung der Legionen nach Rom gelangte, flog ein Schrei bes Entsepens durch die ganze Römerwelt. Augustus zitterte, zerriß seine Kleider, schlug mit dem Kopse

an die Wand und rief: "D Barus, gieb mir meine Legionen wie, der!" Schon sah er im Geiste die Germanen über den Rhein ziehen, ganz Gallien aufstehen und die Barbaren in wilber Fluth über bie Alpen strömen. Er versäumte indessen nichts, verstärkte durch gewaltsame Aushebung bas Heer, unter bas er sogar Veteranen und Freigelassene steckte. Er verwies seine Leibwache und was deutschen Ursprungs war, von Rom, vor Allem aber sandte er den Tiber nach Germanien. Indeß was er gefürchtet, geschah nicht. Die Germanen waren bes Sieges mächtig gewesen, ber Disciplin und des Gehorsams nicht. Sie verliefen sich nach allen Seiten, Jeder kehrte in seine Seimath zurud, und von Fortsetzung bes Krieges war keine Rebe. Tiberius übrigens entwickelte am Ende dieses und im folgenden Jahre eine Umsicht und Thätigkeit, die unglaublich war. Das Gefährlichste war, daß der Muth und bas Selbstvertrauen des römischen Heeres vom Grunde aus vernichtet waren. Darum führte er sein Heer wieder über ben Rhein, ging dem Feinde entgegen, ließ dasselbe lange Zeit im feindlichen Lande verweilen, überall aber mit solcher Geschicklichkeit und Vorsicht, daß er es nur da zum kleinern Gefechte kommen ließ, wo er gewiß war, daß die Römer im Vortheil blieben. Damit endigt sich der erste Abschnitt der Geschichte der Römerkriege in Germanien. Es giebt noch einen zweiten, ber von den Feldzügen des Germanicus, Drusus edlem Sohne, in den Jahren 14, 15 und 16 nach Christi Geburt handelt. Die Zeit ist indeß so weit vorgerückt, daß ich es nicht wagen darf, diese ziemlich aufhältliche Darstellung noch zu geben. -

## E.

## Nachtrag

- a) zu meiner Abhandlung über den Feldzug des Germanicus an der Weser im J. 16 n. Chr. (Abhandl. d. K. S. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Leipzig II. S. 431.)
- b) zu Beilage D. Drusus Feldzüge in Deutschland (s. oben S. 408).

## Borwort.

Die Dertlichkeit der Kriegsoperationen in Germanien, über welche die Duellen berichten, ist aus solchen mit nur einiger Sicherheit nicht zu ersehen. Dies gründet sich hauptsächlich auf den Mangel an geographischer Kenntniß der alten Schriftsteller, für die ihnen fast jedes Hülfsmittel neuerer Zeit, namentlich bas der Landkarten, abging. Nur die Schlachtfelder beschreibt Tacitus, ohnstreitig auf Grund der Militärrapporte, ziemlich genau, auch Dio = Cassius enthält darüber in seiner Darstellung ber Barianischen Niederlage Einiges, Bellejus Paterculus und Florus aber geben auch hiervon nicht die mindeste Nachricht. Ueber die Marschlinie und die strategischen Feldzugspläne des Germanicus ist selbst Tacitus äußerst unvollständig, was sich ganz einsach dadurch erklärt, daß in einem Lande ohne Städte, wo selbst die wichtigsten Dörfer mahrscheinlich nur selten, in weitere Kreise befannte, Eigennamen führten, die kleineren Fluffe und Bache aber (wie theilweise jest noch der Fall ist) dergleichen gar nicht hatten, die nöthigen Bezeichnungspunkte für berartige Ungaben gang lich fehlten (vergl. ob. S. 288).

Ueber bie hieraus für neuere Geschichtsforschung sich ergebende Schwierigkeit habe ich oben S. 417 Folgendes gesagt:

Wo und die Ducken im Dunkeln lassen, kann nur das eigne Urtheil nachhelsen. Dieses muß aber in einer Frage, wie die vorliegende, sich gründen erstens auf unsere, und zwar genauere Kenntniß der Localität, zweitens auf die Grundsätze der Kriegswissenschaft, namentlich der Strategie.

Diese Säte sind das Fundament nachstehender, wie aller meiner friegsgeschichtlichen Arbeiten. An die Leser, besonders aber an Recensenten und Gegner meiner Ansichten, richte ich das her die Vorfrage: ob sie solche billigen, oder nicht? damit im erstern Falle der Grundsat, undeschadet übrigens der Kritif über dessen richtige Anwendung, auch von ihnen unde stritten sestessiehe, im zweiten aber meine Auffassung, weil nach ihrer Ansicht auf unrichtiger Grundlage beruhend, von ihnen völlig undes achtet bleibe.

Cehr nahe liegt hierbei die Gegenfrage, woher ein Nichts militär, wie es der Verfasser ist, den Anspruch auf friegswissen= schaftliches Urtheil für sich abzuleiten vermöge. Darauf ist offen zu erwiedern, daß ich von 1806 bis 1815 völlig erwachsen bie größte Kriegsperiode des Jahrhunderts durchkebt, während dieser aber, wie die gesammte benkende Jugend jener Zeit, fast für nichts Anderes, als eben den Krieg Sinn und Interesse gehabt habe. Daneben hat mich meine persönliche und amtliche Stellung in vielfache fortbauernbe und zum Theil sehr nahe Berührung zuerst mit französischen, bann wieber russischen hohen Dis litärs gebracht, und ein viermonatlicher freiwilliger Kriegsdienft als Orbonnanzoffizier bes Generals Thielemann, mit welchem ich am Feldzuge bes Jahres 1814 in ben Nieberlanden Theil nahm, ben Schluß meiner militärischen Bilbungeschule gemacht. Daß diese eine höchft mangelhafte geblieben ift, und daß mir Mannern vom Fache gegenüber kein Urtheil zusteht, gebe ich gern zu. Da mir indeß von jener Zeit her die Gewohnheit militarisch zu benfen und zu urtheilen unverrückt geblieben ift, darf ich ohne Unmaßung wenigstens ein relativ richtigeres Urtheil über Kriegsoperationen beanspruchen, als diesenigen Gelehrten, welche zu einer ähnlichen Vorbildung und Auffassung in ihrem Beruse niemals Gelegenheit fanden, obwohl ich andererseits nichts sehn-

> . سخة إ

licher wünsche, als meine Ansichten durch Sachverständige geprüft und berichtigt zu sehen.

Spätere nachträgliche Bemerkung.

Nach Bollenbung dieser Arbeit ergab sich die Nothwendigkeit, beren Verständniß durch Beifügung einer Karte des Kriegssschauplaßes zu erleichtern, was der Kürze halber mittelst Durchzeichnung der Karte des nordwestlichen Deutschlands aus Stielers Handatlas, Gotha bei I. Perthes 1857, Schulausgabe Nr. 21, bewirft ward, wobei wohl kleine Fehler, welche den vorliegenzben Zweck jedoch nicht gefährden dürften, eingeschlichen sein können.

Aus obigem Grunde sindet sich auch im Rachtrage selbst kein Bezug auf die Karte, doch sind an einigen Stellen die auf letzerer mit Buchstaben und Zahlen bezeichneten Punkte am Rande bemerkt worden.

## a) Zu ber Abhandlung über den Feldzug des Germanicus im J. 16 n. Chr.

Für die Frage, wo Hermann Barus schlug? ist Tacitus Bericht über den zweiten Feldzug des Germanicus im J. 15, auf welchem Letterer das Schlachtseld besuchte, von äußerster Wichtigkeit. Gleichwohl ist dieser gerade in obiger, hauptsächlich den Operationen des Jahres 16 gewidmeten, Abhandlung nur ganz kurz erwähnt, und gar nicht kritisch erörtert worden. Dies ist daher hier annoch, mit Rücksicht auf obige Frage, nachzuholen.

Die Gefangennehmung von Armins Gemahlin hatte diesen und das ganze Cheruskervolk ausst Aeußerste erbittert, sogar Inguiomer, des Erstern Dheim, der eigentlich der römischen Partei angehörte, seinem Neffen wieder zugeführt, unde major, wie Tac. I, 60 fortsährt, Caesari metus. Auf diese Worte folgt nun bei Tac. I. c. 60 nachstehende Darstellung des zweiten Feldzuges:272

<sup>272)</sup> Obwohl ter Gebrauch der Ursprache für diesen, einem größern Les serfreise gewidmeten, Nachtrag nicht geeignet erschien, ist die Hauptstelle über gedachten Feldzug doch in solcher mitgetheilt, zugleich aber bei deren späterer Erörterung das Wichtigste aus derselben stets zugleich in deutscher Uebersezung wiederholt worden.

Et ne bellum mole una ingrueret, Caecinam cum quadraginta cohortibus Romanis distrahendo hosti per Bructeros ad flumen Amisiam mittit, equitem Pedo praefectus finibus Frisiorum Ipse inpositas navibus quattuor legiones per lacus ducit. vexit; simulque pedes, eques, classis aput praedictum amnem convenere. Chauci cum auxilia pollicerentur, in commilitium adsciti sunt. Bructeros sua urentis expedita cum manu L. Stertinius missu Germanici fudit; interque caedem et praedam repperit undevicesimae legionis aquilam cum Varo amissam. Ductum inde agmen ad ultimos Bructerorum, quantumque Amisiam et Lupiam amnes inter, vastatum, haud procul Teutoburgiensi saltu, in quo reliquiae Vari legionumque insepultae dicebantur. Igitur cupido Caesarem invadit solvendi suprema militibus ducique, permoto ad miserationem omni qui aderat exercitu ob propinquos, amicos, denique ob casus bellorum et sortem hominum. Praemisso Caecina, ut occulta saltuum scrutaretur pontesque et aggeres humido paludum et fallacibus campis imponeret, incedunt maestos locos visuque ac memoria deformis. Prima Vari castra lato ambitu et dimensis principiis trium legionum manus ostentabant; dein semiruto vallo, humili fossa accisae iam reliquiae consedisse intellegebantur; medio campi albentia ossa, ut fugerant, ut restiterant, disiecta vel aggerata. Adiacebant fragmina telorum equorumque artus, simul truncis arborum antefixa ora. Lucis propinquis barbarae arae, aput quas tribunos ac primorum ordinum centuriones mactaverant.

Hieran sind folgende Bemerkungen zu knüpfen:

1) ne bellum mole una ingrueret heißt militärisch gesprochen: um nicht mit der ganzen concentrirten Armee auf einem Punkte vorzudringen und anzugreisen — marschirte er in drei abgesons derten Corps gegen den Feind.

Dasselbe hätte jeder verständige Feldherr bei einem Heere von mindestens 80000 Mann (incl. der Auxilien) schon aus Berpstegungsrücksichten gethan, Tacitus führt aber noch besonders an: daß er den Cacina distrahendo hosti per Bructeros an die Ems dirigirt habe, das heißt, um die Bructerer durch Invasion ihres eigenen Landes von der Vereinigung mit Armin abzuhalten,

da Tac. Kap. 60 zu Anfang vorher sagt: Conciti per haec non modo Cherusci sed conterminae gentes etc. Hierburch wurden nicht allein die Cherusker, sondern auch die benachbarten Bölker aufgeregt.

Die Folgerung hieraus wird unter 3 erörtert werben.

2) Simulque pedes, eques, classis aput praedictum amnem convenere. An der, zur Gegend der Vereinigung bestimmten Ems, kamen die drei Armeecorps, d. i. die Reiterei unter Pedo, die eine Hälfte des Fußvolks unter Cäcina, und die andere unter Germanicus selbst auf der Flotte eingeschiffte, zusammen. Daß dies an einem und demselben Punkte geschehen sei, so daß für diese alle nur ein gemeinsames Lager geschlagen worden, sagt Tacitus nicht, und die Militärraison verdietet, eine engere Concentrirung der Gesammtarmee anzunchmen, als die militärische Vorsicht und der weitere Feldzugsplan erforderten.

Wo die Emsflotte anlegte, wissen wir nicht, unter allen Umständen aber dürfte solche mindestens bis Meppen, wo sich die Hase mit der Ems verbindet, etwa 10 Meilen von der Mündung letterer, hinaufgefahren sein.<sup>272</sup> Unter dieser Voraussetzung aber dürfte Cäcina höchstens bis Emsbüren oder Lingen, etwas über 2 bis 3 Meilen oberhalb Meppen, wahrscheinlicher aber nur

<sup>273)</sup> Der von dem Hofrath Essellen in der, unter b zu erwähnenden, Schrift S. 101. Unm. 2. gegen diese Ansicht aufgestellte, aus der gegens wärtigen Seichtigkeit der Ems hergeleitete Grund erscheint, selbst abgesehen davon, daß der gleichfalls der Gegend kundige Reinking S. 60 versichert, die Ems werde jest noch die Rheina beschifft, offenbar nicht statthaft. Der größere Wasserreichthum der Flüsse in der Urzeit war eine Wirkung der größern Regensmenge, und diese wieder eine Folge der weit umfänglichern Wälder und Sümpse. Daß aber Entholzung einer Gegend erhöhte Trockenheit und Wasseramuth herbeiführt, ist allbekannt, und hat sich in Italien und Südsrankreich, wo die Regierung jest Wiederbewaldung anstrebt, nur zu sehr bewährt.

Wenn nun Strabo IV. S. 444 der Ausg. v. Casaub. die Ems aus brücklich unter die schiffbaren Fluffe norapod ndwrod rechnet, mit dem Bemerken, daß Drufus auf solcher die Bructerer in einer Schiffsschlacht besiegt habe, sicherlich aber nicht anzunehmen ist, daß die Bructerer weit über ihre Grenze hinab in das Gebiet der Friesen und Chausen den Römern entgegengefahren seien, so möchte hieraus eher auf eine Schiffbarkeit der Ems bis Rheina (7 Meilen oberhalb Meppen) zu schließen sein, als auf eine, wie Essellen entrimmt, nur bis Rete, 7 Meilen auswärts vom Ausstusse, mögliche.

Unnäherung, weil die Friesen und Chauken Rom befreundet waren, die Bruckerer aber, wie aus dem Folgenden erhellt, jeden Widerstand aufgegeben hatten, nicht nur zwecklos, sondern auch, weil das Heer von dort aus doch südöstlich vorzugehen bestimmt war, ein ganz unnöthiges, daher unverständiges Hin- und Her- marschiren gewesen sein würde.

- 3) Nach der gedachten Vereinigung der drei Armeecorps warb zuvörderst Stertinius mit einem fliegenden Corps leichter Truppen d. i. Aurilien und Cavallerie (cum expedita manu) zur Verheerung des Bructerer Landes, welche ihre Ansiedelungen selbst nieders brannten, detachirt, wobei er Alles niederhieb und plünderte (inter caedem et praedam), was er irgend erreichen konnte. Da Cācina selbst vorher durch das Gebiet der Bructerer in nordöstlicher Richstung sicherlich nicht schonend marschirt war, die ganze Armee, oder ein Hauptcorps derselben nachher südöstlich vordrang, so kann die Expedition des Stertinius nur noch die südliche Richstung nach der Lippe zu eingeschlagen haben, wobei er, nach der nähern Beschreibung des frühern Berheerungszuges gegen die Warsen (Kap. 51), damit auch dieser möglichste Ausdehnung geswinne, ohnstreitig in mehrern Colonnen vorging.
- 4) Von größerer Wichtigkeit ist die nun folgende Stelle: ductum inde agmen etc., welche Essellen S. 99 wortgetreu so übersetz:

"Bon dort zog das Heer zu den entferntesten Bructerern; alles Land zwischen den Flüssen Ems und Lippe wurde verwüstet, nicht weit vom Teutoburger Walde, worin, wie es hieß, des Barus und der Legionen Ueberreste unbestattet lagen."

Hier fragt es sich, ob unter agmen die ganze Armer, ober nur das Corps des Cacina, was an sich ebenfalls ein agmen (Heerhause) war, zu verstehen sei? Es ist zuzugeben, daß, weil Tacitus letteres nicht bemerkt, die Vermuthung hier für die Gesammtarmee spreche. Bei dessen Kürze aber, und der Schwiesrigseit, welche ohne alle eigne Terrainkenntniß das Verständniß seiner oft gewiß nicht ganz deutlichen Duellen selbst für ihn hatte, ist es leicht möglich, daß er zenen allgemeinen, verschiedener Deutung sähigen, Ausdruck mit Bewußtsein gewählt habe. Wie ost ist in dessen Militärberichten überhaupt für uns Interessantes

- und Wichtiges zu vermissen, gewiß nicht aus Absicht, sondern weil er es entweder selbst nicht wußte, oder die Wichtigkeit aus Mangel an geographischer Orientirung nicht erkannte. Unzweisselhaft aber wäre das Vorgehen mit dem ganzen Heere zwischen Ems und Lippe aus folgenden Gründen ein strategischer Fehler gewesen:
  - aa) Nicht gegen die Bructerer allein kann der mit so starker Armee unternommene Feldzug gerichtet gewesen sein, sondern gegen den Hauptseind, die Cherusker, wie dies die spätere Ausführung beweist. Was Tacitus erwähnt, daß ihn an der Ostgrenze des Bructerer Landes erst die Begierde ergriffen (invadit Caesarem enpido), bezieht derselbe lediglich auf den Besuch des Varianischen Schlachtseldes, nicht aber auf das Vordringen gegen die Cherusker.
  - bb) Da biese unzweifelhaft östlich bes Osning, wahrscheinlich aber auch nur bis zu solchem saßen, jenseits deffen beren nordwestliche Grenze ungefähr mit der jezigen preußisch-hannöverschen, nur in gerader Linie, zusammen gefallen sein mag, führte ber gerade und nächste Weg nach Cherustien von Meppen über Dsnabruck zur Weser, wie dies S. 443-46 m. Abh. bargethan worden ist — derselbe, ben er im Feldzuge des I. 16 einschlug. Auf dieser Marschlinie umging er den Osning und griff den Feind in seiner nordwestlichen Flanke an, während Cacina birect auf bessen Fronte marschirte. Feindlichen Widerstand hatte er vor der cheruskischen Grenze nicht zu fürchten. Marsen, Catten und Bructerer waren in den vorhergegangenen Feldzügen der J. 14 und 15 bereits so nachbrücklich geschlagen und gezüchtigt worden, und als vorliegende Bölker ber römischen Rache so schutlos preisgegeben, daß an einen Gesammtaufstand derselben nicht mehr zu denken, Armin also allein auf sein eignes Volk und seine östlichen Rachbarn, suevische Stämme, angewiesen war, welche lettere nur unter offener Auflehnung gegen ihr Oberhaupt, Marbod, sich ben Cherustern gegen Rom anschließen durften, beren Hülfe, welche ihm im Jahre 16 wirklich zu Theil ward (f. m. Abh. S. 450), konnte folglich binnen etwa 6-7 Wochen, die seit Thusnelda's Gefangennehmung erst verflossen waren, sicherlich noch nicht erlangt werden.

Dies hat auch der Erfolg bewiesen, da sich Armin später,

als Germanicus ihn angreifen wollte, vor bemselben in Walb und Gebirge (in avia) zurückzog.

Undenkbar aber, daß Armin unter diesen Umständen über den deckenden Osning hinaus in die weite Westphälische Ebene (wie Essellen S. 122 annimmt), 7 bis 8 Meilen jenseits seiner Grenze, den Römern entgegen gerückt sei.

Konnte nun lediglich die Furcht vor einem feindlichen Ansgriffe Germanicus bewegen, die ganze Armee schon im Bructerer Lande zu vereinigen, so ist kein vernünstiger Grund abzusehen, weshalb er dem concentrischen Vordringen mit zwei Corps (die Reiterei des Pedo hatte sich selbstredend theils dem Cācina, theils dem Germanicus angeschlossen), um gleichzeitig sowohl in der Fronte als in der Flanke gegen den Feind vorzugehen, den alleinigen directen Frontalangriff mit der Gesammtarmee vorgezogen haben sollte. Hatte er das Heer weislich vorher in mehrere Corps getheilt, so lag nunmehr gewiß kein Grund vor, von dieser, schon aus Verpstegungsrücksichten gebotenen, Maßregel jest wiesder abzugehen.

Nicht verschweigen barf ich aber, daß die bald darauf Kap. 61 folgende Stelle:

Nachdem Cäcina voraus geschickt war, die Dunkel des Waldgebirges zu recognosciren, Brücken und Dämme über Sümpfe und trügliche Felder herzustellen, betrat das Heer das Varianische Schlachtselb zc.

allerdings die Ansicht unterstützt, Cacina habe bei dem Marsche auf das Schlachtfeld nur die Avantgarde des Gesammtheeres ges führt, daher meiner obigen Vermuthung entgegentritt.

Das Gewicht dieses Bedenkens anerkennend, dürfte solches bennoch, nach demjenigen, was eben über Tacitus militärischen Bericht überhaupt bemerkt ward, den wichtigen strategischen Gründen gegenüber, welche die Theilung des Heeres auf diesem Juge annehmen lassen, nach meiner Ansicht wenigstens, nicht von Belang sein, weshalb ich das Vorausschiefen des Cäcina nur so verstehe, daß dieser, der vom Ansang an (s. oben unter 1) schon südlicher stand, als Germanicus und, zur Deckung der Streiscorps des Stertinius, der Lippe gewiß noch näher gezückt war, nur zuerst aufzubrechen und das Varianische Schlachtsselb zu recognoseiren beordert wurde.

Diese Ansicht ist es nun, wodurch sich die folgende wichtige Stelle: prima Vari castra allein, und zwar auf das Einfachste erklärt. Diese wird von Essellen S. 110 so übersett:

Zuerst sah man das Lager des Varus, das an seinem bedeutenden Umfange und an der Abgrenzung des Hauptplates die Arbeit dreier Legionen erkennen ließ; — weiterhin erkannte man an dem nur halb aufgeworfenen Wall und niedern Graben, wo die schon zusammengeschmolzenen Reste sich gesetzt hatten; mitten auf dem Felde bleiche Gebeine, wie sie gestohen waren, wie sie sich widersetzt hatten zerstreut oder in Haufen. Dane den lagen Bruchstücke von Wassen, Gliedmaßen von Pferden; auch sah man Schädel an Baumstämme angenagelt. In nahen Hainen standen die barbarischen Altäre, an denen man die Tribunen und Centurionen ersten Ranges geschlachtet hatte.

Marschirte nun Germanicus von West nach Osten, wie bisher allgemein angenommen ward, so mußte er selbstrebend zuerst auf das Schlachtseld, dann erst auf das zweite und zulest auf das erste Lager stoßen.

Alle Forscher, welche mit mir das Schlachtfeld in der Rähe des Osning suchen, haben den Widerspruch dieses Berichtes mit der Marschlinie des Varus nur durch die Annahme zu erklären versucht, daß Tacitus hier die Zeit und Localfolge absichtlich mit einer Art von Realordnung vertauscht, daher die zuletzt betretene Stätte, weil es das erste Lager des in umgekehrter Richtung marschirenden Varus gewesen sei, zuerst erwähnt habe. Tacitus, dem, wie er (XV, 74) selbst sagt, das Senatsarchiv zu Gebot stand, hat ohnstreitig die Militärrapporte benutt, 271 deren einsacher sachgemäßer Styl die Umdrehung der Ereignisse des Marsches — um des historischen Essets willen — gewiß nicht gestattete.

Er selbst aber — ber so fraste und ausdrucksvoll schrieb, weil so einfach und natürlich — hätte sich eine so gesuchte Abweichung vom geschichtlichen Hergange gewiß nicht erlaubt.

<sup>274)</sup> Die Originale berselben mögen sich wohl im Kaiserlichen Archive, was ihm wahrscheinlich nicht zugänglich war, befunden haben. Daß aber dem Senate Abschriften, ober mindestens Auszüge aus solchen mitgetheilt wurden, ift für jene Zeit um so weniger zu bezweiseln, ba Tiber die republicanischen Formen mit Affectation aufrecht zu erhalten strebte.

Allein durch meine obige Ansicht daher wird dieser Zweisel vollständig gelöst, da Germanicus mit seinem Heerhausen, den Osning umgehend, selbstredend zunächst auf Varus erstes Lager stoßen mußte.

Daß aber Armin ihn auf diesem Wege nicht angriff, erklärt sich einfach dadurch, daß dessen Ariegsplan, wie sich aus dem Folgenden ergiebt, überhaupt ein defenstver und namentlich darauf berechnet war, die Feinde durch Zurückweichen in das Gebirge tieser in das ihm günstigere Terrain zu locken.

Auch konnte er weber bem Cacina noch bem Germanicus entgegen ziehen, ohne von dem Corps des Einen ober des Ansbern im Rücken genommen, und von seiner Operationsbasis absgeschnitten zu werden.

Es ist gern zuzugeben, daß meine obige Ansicht in der Duelle keine directe Begründung sindet, ja mit derselben sogar nur durch Ergänzung darin sehlender Angaben vereindar ist. Ohne dergleichen Ergänzungen ist aber auch Tacitus' ausführlicher Bericht über den Feldzug des J. 16 nicht vollständig zu verstehen, weshalb ich hier nur auf die S. 541 m. Abh. im letzten Sape behandelte Frage verweise.

Die Hauptsache aber ist immer, ob sachverständigere Männer, als ich, meine obige Ansicht für strategisch richtiger und natürslicher halten, als die gewöhnliche, da ich solchenfalls überzeugt bin, der Cäsar werde auch hiernach gehandelt haben, und eben hierin einen der Fälle erkenne, wo das Dunkel der Duellen nach den Grundsäßen der Kriegswissenschaft zu ergänzen und zu ersklären ist.

Schlüßlich ist noch, dem Hofrath Essellen gegenüber, anzuserkennen, daß durch dessen Hypothese, die Barusschlacht habe bei Bechum stattgesunden, der auffällige Umstand, daß die Lagerstätten und das Schlachtseld des Barus (nach der gewöhnlichen Meisnung) in umgekehrter Ordnung erwähnt werden, ebenfalls desseitigt wird, weil Tacitus nach dieser Annahme gleicherweise von Osten her dahin marschiren sassen mußte. Diese Hypothese kann ich aber an sich aus den unter dau erwähnenden Gründen nicht für begründet anerkennen, wende mich daher, die weitere Kritik von Tacitus' Bericht über den fraglichen Feldzug, und die Widerlegung nebensächlicher Ansichten und Aeußerungen

Effellens hier bei Seite laffenb, sogleich zum zweiten Begenstanbe dieses Rachtrags.

b) Zu Beilage D. S. 430—432. Die Dertlichkeit ber Barusschlacht betreffenb.

Als der in dieser Beilage abgebruckte Vortrag gehalten wurde, waren mir folgende Schriften über denselben Gegenstand noch unbekannt:

- 1) Die Niederlage des Quintilius Varus und Germanicus' Kriegszug durch das Bruckerer Land. Von L. Reinfing, Kreisgerichtsbirector. Warendorf 1855. 104 Seiten.
- 2) Das römische Castell Aliso, der Teutoburger Wald und die pontes longi. Von M. F. Essellen, K. Preuß. Hofrath. Hannover 1857. 254 Seiten. (Großentheils jedoch in Zeitschriften früher abgedruckt.)

Diese Arbeiten sind mit wissenschaftlichem Geiste, großem Fleiße und genauer Localkenntniß geschrieben, treten aber meinen an gedachtem Orte geäußerten Ansichten so entschieben entgegen, daß eine weitere Beachtung letterer nicht beansprucht werden könnte, ohne die genannten neuern Gegner berselben widerlegt zu haben.

Dies gründlich zu thun, ist ohne Bereisung der erst neuerlich — vermeintlich entdeckten — Localität der Barusschlacht unmögelich, wird mir aber auch ohne diese Ortskunde dadurch erschwert, daß ich zur Zeit auf dem Lande verweilend vieler wichtiger Hülse mittel entdehre, und dieses Nachtrags halber den bereits begonnenen Druck meines Hauptwerfes nicht aufhalten will. Indem ich daher eine erschöpfendere Beleuchtung des Gegenstandes der Zustunft vordehalte, hat es doch ebenso thunlich, als nothwendig gesschienen, die Hauptgründe gegen die neue Ansicht, welche immer die entscheidenden bleiben werden, schon hier aufzustellen, und mich dabei hauptsächlich gegen Essellen, dessen Arbeit die eingehendere ist, zu richten.

Beibe Schriftsteller nun stimmen barin überein, baß

- 1) die Festung Aliso bei Hamm am Einflusse der Ahse in die Lippe gelegen,
- 2) die Niederlage des Varus unweit Beckum etwa 2 bis 2½ Weilen von Hamm stattgefunden habe.

Ueppig ist die Varuslitteratur aus Westphälischer Erde aufsgeschossen. Ueberall jedoch sind Localpatriotismus, oder sehr verszeihliche, aber blinde Vorliebe für das Verdienst der Entdeckung die verborgene Wurzel. Man merkt die Absicht und man wird verstimmt. Ein Beweis dafür sei in Folgendem gestattet.

Die einzige Nachricht, welche wir über Drusus' Feldzug im I. 11 v. Chr. haben, lautet bei Dio-Cassius XLIV, 33, nach Essellens Uebersetzung, S. 25, wie folgt:

"Mit dem Anfange des Frühlings brach Drusus wieder zum Kriege auf. Er ging über den Rhein und unterwarf die Usispeter. Nachdem er über die Lippe eine Brücke geschlagen hatte, siel er in das Land der Sigambrer ein, durchzog es und geslangte so in<sup>275</sup> das Land der Cherusker und bis an die Weser."

Diese Stelle deutet nun Essellen S. 27 so: Drusus marschirte nicht unmittelbar aus dem Lande der Usipeter, das sich kaum über drei Meilen weit vom Rheine erstreckte, in das der Sigambrer, sondern erst die Lippe abwärts, durch das Gebiet der Bructerer dis in die Gegend von Hamm, 11 bis 12 Meilen vom Rheine, und schlug daselbst die Brücke. Er fügt hinzu: Weil die Bructerer damals bereits als Verbündete Roms betrachtet wurden, daher ihr Land nicht erst unterworfen zu werden brauchte, läßt Dio den Marsch durch solches unerwähnt.

Warum nimmt er dies an? Unzweiselhaft, weil er von der vorgefaßten Meinung ausgeht, Aliso habe bei Hamm gelegen, daher diese Stelle sogleich als den ersten Uebergangspunkt, der allerdings wohl durch einen Brückenkopf leicht befestigt wurde, und als den selben bezeichnen will, wo am Schlusse des Feldzugs das Castell Aliso errichtet wurde.

Indeß darf ich gerade eine Ergänzung der Ducklen, nach Obigem unter a), im Princip nicht ansechten. Was aber versmag zu einer solchen, wenn sie nicht in reine Wilkur ausarten soll, allein zu berechtigen?

Eine dringende Militärraison. Was führt nun Essellen das für an? Nichts als die größere Wegsamkeit des rechten Lippes ufers, wogegen der Boden des linken ein sehr schwieriger sei.

<sup>275)</sup> Nach Effellen: an das Land der Cherusker. Dies ist aber ents schieden falsch, weil Dio sagt: es the Xegovoxida.

Fürchtete sich Drusus aber vor schlechten Wegen, wie konnte er überhaupt auf den Gedanken kommen, das ihm völlig unbekannte innere Germanien, in welchem es keinerlei Straßen gab, vom Rheine dis zur Weser quer zu durchziehen?

Den politischestrategischen Plan seiner Feldzüge habe ich oben S. 304 u. 408 entwickelt. Die Germanen sollten zu Bündnissen mit Rom, zu Anerkennung einer Art von Schutherrlichkeit desestelben gebracht werden. Dies war im ersten Feldzuge, der gegen die rechte Flanke der Germanen zwischen Rhein und Weser gesrichtet war, mit den Friesen, und höchst wahrscheinlich, — denn so gewiß, wie Essellen es hinstellt, ist es keinesweges, — auch mit den Chauken und Bructerern gelungen, im zweiten wandte er sich nun gegen das Centrum.

Dazu mußte er nothwendig in das innere Land so tief als möglich eindringen, und die Bölker, die er dabei traf, entweder friedlich zu gewinnen, oder, wenn sie sich widersetzen, zu schlagen suchen. Unter diesen war das der Sigambrer das dem Rheine nächste, und außer den Cheruskern gewiß das streitbarste. Welch politisch militärischer Grund ist nun denkbar, aus welchem er dasselbe nicht gleich in der Nähe seiner Operationsbasis, des Rheins, sondern erst 8—9 Meilen weiter aufwärts betreten und angegriffen haben sollte?

Stimmt aber der Wortlaut der Quelle mit der Militärraison vollständig überein, so muß jedes Abweichen von ersterem entschieden als willkürlich und unbegründet bezeichnet werden.

Diese Bemerkung hat lediglich den Zweck, durch ein Beispiel zu erläutern, wie der sonst wissenschaftliche und verdiente Verfasser dadurch auf Abwege geräth, daß er nicht damit angesangen hat, erst zu suchen, sondern umgekehrt nur für das, was er bereits gefunden zu haben glaubt, die Beweise aus den Quellen nachzutragen sich bestrebt, wobei er denn in den — fast unvermeidlichen — Fehler fällt, solche überall im Interesse seiner vorgesasten Meinung auszulegen.

S. Karte II. Aliso bei El- Hiernach

sen unter a., zu 1) die Lage von Aliso übergehend, muß ich offen bekennen, Aliso b. Lipp daß diese ein, mit voller Sicherheit nicht zu lösendes, Problem ist, Aliso bei und wahrscheinlich immer bleiben wird. Wenn ich aber in meiner hamm unter Abhandl. über Germ. Feldz. S. 439 behauptet habe, daß dies

schlechterdings nur, entweder bei Elsen, oder bei Liesborn 276 zu suchen sei, so nehme ich dies hierdurch in so fern zurück, als ich den von R. und E. für Hamm angeführten Gründen keinesweges alle Berechtigung abzusprechen vermag.

Gleichwohl erscheint mir fortwährend dessen Lage bei Lippsstadt die wahrscheinlichste, und zwar aus folgenden Gründen.

aa) Als Drusus von der Weser, die er auch nach Essellens Ansicht in dem bei Hörter mündenden Thale erreicht hatte, sich wieder zurückzog, gerieth er bei Arbalo,<sup>277</sup> in einem Bergkessel von den Germanen umstellt und angegriffen, in große Gefahr, aus der nur die Ueberlegenheit römischer Kriegskunst, welche das Gesecht mit einem glänzenden Siege endigte, ihn rettete. Unmittels dar darauf berichtet nun Dio:

"So daß Drusus sie nunmehr umgekehrt seinerseits verachtend (άντικαταφρονήσαντα αὐτῶν, was sich auf die von den Germanen, nach dessen Umzingelung gegen ihn bewiesene Versachtung bezieht), da, wo die Lippe und der Elison zusammenssließen, ein Castell wider solche errichtete."

Wir wissen aus Florus mit Sicherheit, daß an der Schlacht bei Arbalo, außer den Cheruskern, noch Sueven, über deren das malige Size die Karte I. am Schlusse meines Werkes zu vergleischen ist, und die Sigambrer Antheil nahmen.

Zu der Frage übergehend, welcher Punkt nun, nach Dio's obigem Berichte, Drusus aus politisch = militärischen Gründen der geeignete erscheinen mußte, ist darauf mit Entschiedenheit zu er-

<sup>276)</sup> Dies ist nicht genau. 1) <sup>3</sup>/4 Stunden unterhalb Lippstadt sließt die Glenne in die Lippe. 2) 1 Stunde oberhalb dieses Punktes die Liese bei Liesborn in die Glenne. Wahrscheinlicher ist, daß der Vereinigungsspunkt 1) als der bei 2) zu Anlage einer Festung erwählt worden sei. Die vereinigte Glenne und Liese kann aber füglich damals letztern Namen wirklich geführt haben, oder aus Wisverstand so bezeichnet worden sein.

<sup>277)</sup> Wenn Effellen S. 33 diesen Ort in dem Namen eines unbewohnsten Grundstücks Balloh, 1½ bis 1½ Stunden südwestlich von Soest, am Fuße des Haargebirges, daher ar balo, wiedererkannt hat, so ist zwar die Namensähnlichkeit vollständig da, höchst unwahrscheinlich aber, des die Germanen Drusus von Hörter aus über 12 Meilen weit die Berge ruhig passiren ließen, um ihn an deren Fuße, fast in der Ebene anzugreisen. Bei Durchreisung der Gegend schien mir der Bergkessel von Driburg am meisten mit Dio's Beschreis bung des Schlachtseldes übereinzustimmen.

widern: Derjenige, durch welchen der Zweck am sichersten und vollständigsten und zwar in dem Maße erreicht wurde, wie dies dem Geiste eines so beispiellos kühnen Feldherrn entsprach. Denn daß Drusus sich als solcher erwies, wird Niemand bezweiseln, der die Geschichte von dessen Feldzügen, namentlich die des letztern studirt hat, auf welchem er, die Cherusker in ihrer linken Flankt umgehend, in deren Rücken an der Elbe sich aufstellte.

Dessen Zweck aber war im J. 11 v. Chr. ben Germanen burch entschlossenes Vordringen gegen das Centrum ihrer Stellung zu imponiren und sie zu schrecken, und dieser Zweck ward offenbar um so mehr erreicht, je ferner dem Rhein, je näher der Weser die neue Festung lag. Zu fürchten aber war dabei gar nichts, weil die Germanen, deren Kriegskunst damals überhaupt von der, später durch römisch geschulte Führer ausgebildeten, noch weit entsernt war, des Belagerungskrieges völlig unkundig, 278 die Bructerer aber, in deren Lande, oder an deren Grenze mindestens Aliso jedenfalls lag, Rom verbündet waren, was ich aus überzeugenden Gründen ebenfalls annehme.

Dio bemerkt ausdrücklich, daß das Castell wider die Feinde (opiow) in der Mehrzahl errichtet worden sei, also nicht etwa blos gegen die Sigambrer allein. Diese waren überhaupt, weil sie ohnstreitig dis an den Rhein, mindestens dis in dessen größter Rähe saßen, viel leichter unmitteldar zu zwingen, wie sie denn auch Tider nur 4 Jahr später, theils zur Unterwerfung, theils zum Rückzuge in das innere Land brachte. Die gefährlichssten Feinde Roms waren daher, schon ihren Wohnsitzen nach, die Cherusker. Um diese zu schrecken, drang Drusus in ihr Land und dis zur Weser vor; eben diese mußte daher auch die Anlage einer Festung in dortiger Gegend vorzugsweise bedrohen. Daß aber eine solche bei Hamm näher dem Rheine, als der Weser, gegen 7 bis 8 Meilen von deren westlicher Grenze entsernt, nichts Schreckendes für die Cherusker haben konnte, bedarf wohl keiner weitern Begründung.

bb) Bellejus Paterculus fagt II, 105:

<sup>278)</sup> Dies hat die 20 Jahr spätere Belagerung Aliso's nach der Barussschlacht, nach Bonaras, vollständig bewährt. Bergleiche hierüber Effellen S. 70.

Tutela imperii eum (b. i. ben Tiber) reduxit in Germaniam, in cujus mediis sinibus, ad caput Juliae sluminis, hiberna digrediens princeps locaverat.

Das heißt wörtlich: Der Schutz des Reichs führte ihn im Anfang des Frühjahrs (5 n. Chr.) nach Germanien zurück, mitzten in dessen Grenzen an der obern Lippe der Princeps bei seinem Abzuge das Winterlager hatte aufschlagen lassen,

nicht aber, wie Reinfing S. 20 übersett:

"wo er zuerst bei seinem Abzug ein Winterlager angelegt hatte," da locare nur die Anweisung des Orts, nicht den Act der Errichtung, oder Anlegung bezeichnet.

Da nun ein Fluß Julia in Germanien nicht zu finden, dieser Rame auch offenbar ganz römisch ist, haben alle Herausgeber und Korscher disher zweisellos angenommen, daß dafür Lupia zu lesen sei. Effellen leitet zwar einen erheblichen Zweisel dagegen aus dem pp her, womit Luppia geschrieben werde, hat aber dabei ganz überschen, daß Dio-Cassius diesen Fluß Aovalaz, also ebensfalls nur mit einem p schreibt, im Lateinischen auch dasselbe Wort bisweilen bald mit einfachem, bald mit doppeltem Mitlauter gesschrieben wird, z. B. numus und nummus. Hiernach glaube ich bessen, meines Bedünkens auch aus anderen Gründen völlig unshaltbare, Vermuthung, daß für Julia Fulda zu lesen sei, füglich mit Stillschweigen übergehen zu können.

Die Unterwerfung Germaniens war durch Tibers Politik und Feldzüge damals schon weit vorgerückt, obwohl solche doch erst durch Sontius Saturninus kluge und versöhnliche Verwaltung so weit ganz vollbracht worden sein dürste, als sie es bei Varus Antritt unzweiselhaft war.

Die Ueberwinterung der Legionen in Germanien aber war ohnstreitig der erste Versuch dieser Art, da Vellesus, der an senen Feldzügen persönlich Theil nahm, dieses wichtigen Ereigenisse nicht früher gedenkt.

Ebenso wie Drusus durch Kühnheit, zeichnete sich Tiber durch Klugheit und Vorsicht aus.

Aber auch ein ungleich minder besonnener Feldherr würde nicht gewagt haben inmitten eines zwar in einzelnen Treffen geschlagenen, aber niemals vollständig bezwungenen, vor Allem nicht entwaffneten Volkes das erste Winterlager aufzuschlagen, ohne es an einen festen Stütpunkt anzulehnen. Da nun die Römer zwar sicherlich mehrere Castelle zu Deckung einzelner Punkte, aber nur eine, in den Quellen namentlich erwähnte, Hauptsestung — Aliso — hatten, welche gerade um den Germanen Trotz zu bieten, von Drusus erbaut worden war, kann das und efangene Urtheil wohl kaum darüber in Zweisel sein, daß jenes Winterlager unfern Aliso's aufgeschlagen worden sei. Die bleibenden römischen castra hiberna, wie vetera, waren allerdings selbst vollständige Festungen, aber nicht ein solches, sondern nur hiberna, d. i. ein verschanztes Winterlager, erwähnt Vellejus.

Lag aber letteres ad caput Lupiae, so muß, nach Obigem, auch Aliso mindestens, weil man solches Wort nicht buchstäblich auf den äußersten Quellpunkt zu beziehen hat, entweder bei Elsen am Einstuß der Alme, oder unfern Lippstadt an dem der Glenne und Liese in die Lippe gelegen haben, gewiß aber nicht bei Hamm, das beinah in der Mitte zwischen Ursprung und Ausstuß der Lippe liegt; wie denn auch der Ausdruck: in medies Germaniae sinibus für die Gegend von Hamm offenbar viel ungeeigneter sein würde, als für die der erstgenannten Orte.

cc) Auf Namensähnlichkeiten an sich wenig Werth setend, ist es boch bemerkenswerth, daß die alten Eigennamen der Küsse Germaniens dis auf unsere Zeit im Wesentlichen unverändert geblieben sind. Nur die Anlaute hat der Wandel der Sprache getroffen, so wie denn selbstredend auch die Endungen latinisirt, und beziehentlich gräcisirt wurden. So z. B. Ems Amasia, Elbe Aldis, Eder Adrana, Saale Salas, Weser Visura, Oder Viadrus, Lippe Lupia, Aovitas. Das Entscheidende sind hiernach überall die Mitlauter des Hauptstammes.

Dieses ist bei bem von Div Ellow benannten Flusse lis, die entscheibenden Consonanten sind I und s. Beide sinden sich wieder in den Flusnamen Else und Liese, ja in letterem zugleich der Stammvocal, während in dem Namen der Ahse bei Hamm gerade der erste, daher bezeichnendste der Mitlauter, das I vollständig sehlt. In den, auf officiellen Grundlagen beruhenden Karten der Provinz Westphalen und des Regierungsbez. Münster wird dieser Fluß übrigens nicht Ahse, sondern Alase genannt. Aa (dem Norddeutschen Aue verwandt) ist aber gar kein Eigens name, sondern nur die allgemeine Bezeichnung für Bach und

Wasser überhaupt, wie ihn viele andere Flüsse der Gegend sühren, der durch die angehängte Endsilbe diesen Charafter nicht verloren haben fann.

Da Alles, was sich auf die Lage Aliso's zum Varianischen Schlachtselbe bezieht, bei der Frage unter 1 noch nicht erwähnt werden kann, hat meine Erörterung über erstere hiermit zu schließen. Man wird ihr vielleicht entgegnen, daß die dubitative Fassung des Eingangs mit der decisiven der Gründe nicht in Einklang stehe, daher eine gewisse Unsicherheit des Verfassers verrathe.

Darum ift unter

dd) noch zu erwähnen, daß eine einzige Stelle des Tacitus II. Kap. 7 die Belagerung Aliso's durch die Germanen vor dem Feldzuge des J. 16 und Germanicus Entsat desselben durch sechs Legionen (s. meine Abh. S. G. S. 438. Reinfing S. 22 u. 23 und Essellen S. 155) allerdings eine dem Rheine etwas nähere Lage dieses Plages, als die von Elsen bei Paderborn vermuthen läßt, sa wenn wir eben nur diese Stelle hätten, selbst für Lippstadt wohl geringere Wahrscheinlichkeit als für Hamm vorzliegen dürste, dessen Entsernung vom Rheine nur 11 bis 12, die von Liesborn und Elsen mindestens aber beziehentlich 16 bis 17 und 20 bis 21 Meilen beträgt. Gleichwohl ist auch dieser Grund von den Gegnern, welchen Aliso's Lage bei Hamm als Fundament ihrer Hypothese über das Varusselb unentbehrlich ist, mit unverstennbarer Einseitigkeit ausgebeutet worden.

Essellen sagt S. 155:

"Wie viel Zeit konnte bazwischen für den Zug nach Aliso bleisben? Man wird sich überzeugen, daß, wie es auch schon durch die Worte "dum adiguntur naves" hinlänglich angedeutet wird, ein Monat das Höchste ist, was angenommen werden darf. Während desselben wurde der Weg nach Aliso hin und zurück gemacht, das Castell entsetzt, die Ara Drusi hergestellt, das ganze Land zwischen Aliso und dem Rheine durch neue Grenzwälle und Verschanzungen (vielmehr Straßendämme, aggeres) gründslich besestigt."

Wer kann aber die Zeit berechnen, welche zu Heranbringung von 1000 Schiffen, wie Essellen annimmt (während ich diese Zahl, weil die vorjährige Flotte gewiß noch vorhanden war, auf etwa 500 beschränke) aus den verschiedenen Westhäfen Gulliens

erforderlich war? Wie ist es denkbar, daß man deren auch nur 500, geschweige benn 1000, wie S. 154 vorausgesett wird, an einem Orte und gleichzeitig in Angriff genommen habe, und aus welchem Grunde, da es doch lediglich darauf ankam, daß solche rechtzeitig am Drususcanal eintrafen? Wie ist es ferner möglich, daß die sechs Legionen alle in Betera lagen, was gleichwohl w. u. S. 155 vorausgesett wird, ba bies nach Tac. IV. Kap. 22 boch nur für zwei Legionen angelegt war? Ohnstreitig lagen nun jene Legionen großentheils jenseits bes Rheins, vermuthlich an Tibers Grenzwalle, etwa drei Meilen von solchem, in Sommerlagern, und hielten überdies noch einzelne Castelle an der Militärstraße besetzt. Den Anfang des Hauptfeldzuges durch Einschiffung bes Heeres habe ich S. 438 und 476 m. Abh. gegen Ende Juni angenommen, und S. 444 die Gründe entwickelt, weshalb das Verbleiben eines größeren Theils jenes Corps in der Nähe einer Festung zu Leitung und Deckung der Straßen= und Befestigungsarbeiten vorauszusegen sei. Diese Stelle hat E. S. 162 in einer Anmerkung citirt mit bem Zusaße:

"Die Folgerung hat viel für sich, wird das Castell so weit östlich, wie Elsen oder Lippstadt angenommen; sie würde nicht gemacht worden sein, hätte sich der Verfasser dies mehr westslich gedacht."

Die Polemik hierüber bei Seite lassend, komme ich nur dars auf zurück, daß uns die Zeit der Berennung Aliso's und des Entsates völlig unbekannt ist, erstere daher eben so gut Anfang Mai, als Anfang Juni ersolgt sein kann, jedenfalls aber die S. 157 als Hauptgrund hervorgehobene Behauptung, daß ein Straßen- und Befestigungsbau vom Rheine die Elsen nicht in 10 Tagen habe ausgeführt werden können, selbst abgesehen von der Zeitsrage, auch in so sern irrig sein dürste, als ein völliger Neubau der ganzen Militärstraße von Aliso die an den Rhein, weder aus Tacitus Worten mit Sicherheit zu solgern, noch an sich denkbar ist. War doch diese, im J. 10 v. Ehr. ohnstreitig von Drusus angelegt, die 9 n. Ehr. in sortwährendem Gebrauch gewesen. Wohl mögen die Germanen Vieles, aber sicherlich nicht Alles von Grund aus demolirt haben, was durch Cäcina im Frühjahrs-seldzuge des J. 15 genau recognosciet worden sein muß. Nur

von Wiederherstellung der Straßendämme und Vermehrung der deckenden Seitenwälle an noch gefährdeten Stellen etwa kann hier daher die Rede sein. Eben so wenig ist daraus, daß Tacitus dessen erst nach Erwähnung des Marsches gen Aliso gedenkt, mit Bestimmtheit abzunehmen, daß die ganze Arbeit, deren früherer Beginn, in der Nähe des Rheins wenigstens, keine Schwierigkeit sinden konnte, lediglich während dieser Expedition ausgeführt worden sei.

Aus diesen Rücksichten vermag ich einen entscheidenden Grund gegen die östlichere Lage von Aliso in gedachter Stelle des Tacitus auf keine Weise zu erkennen, obwohl mich solche, in Verbindung mit einem, erst unter 2 zu erwähnenden Umstande,
allerdings bestimmt, nicht nur der Gegend bei Lippstadt den
Vorzug vor der bei Elsen zu geben, sondern auch die ganze Frage
fortwährend für eine, mit voller Sicherheit nicht zu beantwortende zu erklären.

Zu 2. Die Lage der Orte der Varianischen Niederlage bestreffend.279

<sup>279)</sup> Weder E. noch R. hat seiner Schrift eine genaue topographische Beschreibung der Berge bei Beckum vorausgeschickt. Die beigefügte Generals farte des Letteren, wie die specielle des Ersteren sind ohne Maßstab, und auch sonst zur allgemeinen Orientirung ganz unbrauchbar. Aus den neuesten Spezcialfarten der Provinz Westphalen, und des Reg. Bezirks Münster aber ergiebt sich Folgendes:

Etwa 3/4 Stunde südöstlich von Beckum, 21/4 Stunde nördlich der Lippe, beginnt ein Höhenzug, der sich in gerader südwestlicher Richtung von da nach Dollberg an der Lippe 21/2 bis 23/4 Stunden lang hinzieht.

Defien Breite, die minder genau zu ermitteln ist, dürfte südlich von Beckum, das er 1/4 Stunde rechts läßt, etwa 13/4 bis 2 Stunden, vor Dolls berg aber nur 20—25 Minuten betragen.

Durch denselben fließt der Brögelbach, der nach Es. Karte das Schlachts feld des Barus durchschnitten hätte; er selbst aber bildet die Wasserscheide zwischen Ems und Lippe, welche erstere sich im Ursprunge der Werse letzterem Flusse die die die Bergzuges wird von E. S. 62 zu 400—480 Fuß angegeben, was sich jedoch ausschließlich auf dessen, etwa ½ Stunde breiten Kamm zu beziehen scheint. Auf der Reimannschen Karte von Deutschland Sect. 104, Münster, wird durch die Schrafstrung eine viel kleinere, nur ½ Stunde breite und eben so lange, Berginsel (in der Gezgend, wo E. das erste Lager annimmt) angegeben, und eben so erinnere ich mich, die Zeichnung auf der, früher eingesehenen, K. Pr. Generalstabskarte

Noch einmal muß ich hier auf die im Vorworte ausgessprochene Voraussetzung zurücktommen. Wer die Quellen, und wo diese dunkel sind, die Militärraison als Entscheidungsenorm nicht anerkennen will, dem weigere ich den Kamps, beruse mich aber gegen solchen auf den Ausspruch aller unbefanzenen Männer darüber, ob meine Forderung eine wissenschaftlich begründete sei oder nicht?

Wo stand Varus vor dem Abmarsch aus dem Lager? Reinsting läßt diese Frage, die gleichwohl das Fundament der ganzen Untersuchung sein muß, S. 16 unerörtert.

Essellen sagt S. 54: Derselbe stand mit seinem Heere nach der Weser hin, vielleicht bei Rehma, im Lager.

Dio-Cassius nun, unsere einzige Quelle, sagt darüber LVI. Kap. 18 a. Schl., nach der von R. und E. angenommenen Uebersetzung D. Horkels in dem Werke: die Geschichtschreiber der deutschen Urzeit:

"Sie (die Germanen) lockten ihn weit ab vom Rheine in das Land der Cherusker und an die Weser (xai πρòs τον Οὐίσουργον."

Man hat eingewendet,  $\pi \varrho \delta g$  könne auch so viel als versus, d. i. nach der Weser zu bedeuten, was zwar minder gewöhnlich, selbst zugegeben aber, im vorliegenden Falle völlig einflußlos sein würde, da, wenn einmal der Osning überschritten und in Cheruskien gelagert wurde, die einleuchtendste und dringendste Militärraison, ja nach Vegetius I, 22 wahrscheinlich sogar das Reglement, die Wahl des Lagerplaßes an der Weser (nur außerhalb des Inundationsprosils) vorschrieb, die zur Jusuhr von Proviant und Fourage, sür das Tränken von gewiß 3 dis 4000 Pferden, ja selbst für die Bäder der Soldaten die größten Vortheile gewährte.

Daher ist mit zweifelloser Sicherheit anzunehmen, daß Varus S. Karte vor dem Abmarsche an der Weser stand, und nur die specielle unter 1. Stätte des Lagers noch als, ungewiß zu betrachten, wofür ich jedoch, im Einverständnisse mit Klostermeier, einen von Rehma

gefunden zu haben, was mindestens zu der Bermuthung berechtigt, daß dieser Höhenzug in seiner weitern Ausdehnung nach Süden und Westen sich in und bedeutende wellenförmige Erhebungen verlaufe.

stromauswärts gelegenen Punkt (s.. Beil. D. 426 u. 430 f.) um beswillen vorgezogen habe, weil es in Armins Verschwörungsplane liegen mußte, Varus von der Militärstraße abzuziehen.

bb) In welcher Richtung erfolgte ber Abmarsch, und wie viel Zeit verlief zwischen solchem und bem Angriffe?280

Essellen überset Anh. S. II. die betreffende Stelle des Dio-Cassius Rap. 19—21 wie folgt:

"Alls er aufbrach, ließen sie ihn vorausziehen und blieben zurück, angeblich um Bundesgenossen zu werben und sodann binnen Kurzem zu ihm zu stoßen. Nachdem sie die Hülfsmacht, welche schon an einem bestimmten Plaze bereit stand, herangezogen, und die bei ihnen besindlichen Soldaten, welche sie sich in früherer Zeit erbaten, getöbtet hatten, rückten sie auf ihn an, als er schon mitten in den Waldungen steckte, wo kaum ein Ausweg zu sinden ist. Mit einem Schlage zeigten sie da, daß sie Feinde sein wollten, nicht Untergebene, und vollbrachten viele furchtbare Thaten.

Denn die Berge waren schluchtenreich und zerklüftet, die Walbungen bicht und voll riefiger Stämme, so daß bie Römer, bevor noch die Feinde auf ste stürzten, Noth genug hatten, ste zu fällen, Wege zu bahnen, und wo es Noth that, Brücken zu schlagen. Auch viele Wagen und Lastthiere führten sie mit sich — es war ja Frieden; überdies begleiteten sie nicht wenige Weiber und Kinder und ein zahlreicher Troß, so baß sie auch deshalb schon ohne Ordnung und zerstreut marschirten. Dazu kam, um sie noch mehr aus einander zu bringen, Regen und starker Wind; ber Boden felbst verstattete ihnen nur unsicheren Tritt, indem man leicht über Wurzeln und Baumstumpfe fiel; auch die Aeste, welche abbrachen und herunterstürzten, brachten sie in Unordnung. Während sich so die Römer in hülfloser Lage befanden, umzingelten sie plöglich die Barbaren von allen Seiten; immer durch das bichteste Geftrupp, da sie ja der Fuß-Pfabe kundig waren. Anfangs schleuberten fie von Weitem

<sup>280)</sup> Die Horfelsche Uebersetzung entspricht zwar ihrem 3wecke volls kommen, brückt aber ben Sinn des Originals nicht allenthalben mit der für meinen 3weck erforderlichen Schärfe aus, weshalb ich solchen an den betreffenden Stellen, so weit nöthig, genauer wiederzugeben suchen werde.

Geschosse, darnach aber, als sich keiner wehrte und viele verswundet wurden, rückten sie dicht an sie heran. Denn da die Truppen nicht im geordneten Juge, sondern in buntem Gemisch zwischen Wagen und Unbewaffneten marschirten, konnten sie sich nicht leicht auf einem Punkte sammeln, und waren im Einzelnen immer schwächer an Jahl, als die angreisenden Barbaren: daher litten sie viel, ohne es vergelten zu können.

So schlugen sie benn bort, ba sie — so weit es auf einem

S. Karte II. bei 2.

S. obige Rarte bei 3.

dichtbewaldeten Berge überhaupt möglich war — einen passen= den Platz gefunden hatten, ein Lager auf. Die Mehrzahl der Wagen und was ihnen sonst nicht durchaus nothwendig war, verbrannten ste ober ließen es in Stich, und zogen am andern Tage in besserer Ordnung weiter, so daß sie wirklich an eine lichtere Stelle gelangten, doch kamen sie nicht los ohne Blut Als sie aber von bort aufgebrochen, wiederum in die Waldungen geriethen, wehrten sie sich zwar gegen bie, welche auf sie eindrangen, geriethen aber gerade auch dadurch in nicht geringe Noth. Denn indem sie sich auf einen engen Raum zusammenbrängten, damit Fußvolk und Reiterei zugleich mit voller Macht sich auf den Feind stürzen könnte, hatten sie unter sich, Einer von den Andern, und Alle von den Bäumen viel zu leiden. Kaum hatten sie sich mit Tagesanbruch auf den Weg gemacht, als heftiger Regen und starker Wind einbrach, ber ihnen weder vorzurücken, noch festen Fuß zu fassen verstattete, ja sogar den Gebrauch der Waffen benahm. weder Bogen noch Pfeile, noch die Wurfspeere, noch die Schilde (die ja vom Regen durchnäßt waren), konnten sie ordentlich gebrauchen. Die Feinde, die der Mehrzahl nach leicht bewaffnet waren und ohne Bedenken angreifen und sich zurückziehen konnten, wie sie wollten, wurden von dergleichen Unfällen natürlich weniger getroffen. Ueberdies waren sie weit stärker an Zahl, da auch von benen, welche anfangs noch unschlüssig waren, viele schon um der Beute willen zu ihnen stießen; deshalb konnten sie jene, deren Zahl bereits verringert war (benn viele waren in ben früheren Schlachten umgekommen), um so leichter umzingeln und niederhauen. Darum vollbrachten Varus und die anderen angesehensten Männer, aus Furcht, entweder aefangen zu werten, ober unter ben Händen erbitterter Feinde zu

S. obige Rarte bei 4. sterben (verwundet waren sie schon), eine furchtbare, aber nothe wendige That; sie tödteten sich selbst."

Nach dieser wörtlichen Mittheilung des Berichts unserer einsigen vollständigeren Duelle habe ich nun, auf Grund derselben, die Ansichten der Gegner in Folgendem zu beleuchten.

a) Da Div-Cassius unmittelbar vor dieser Stelle sagt: "Zuerst empörten sich, der Verabredung gemäß, Einige von denen, welche weiter abwärts wohnen, damit Varus, wenn er gegen sie zöge, auf dem Marsche, zumal als ob durch Freundes Land gehend, leichter zu überfallen sei, und nicht etwa, wenn alle zugleich ihn plößlich friegerisch angriffen, durch Vorsicht sich sichere,"

nimmt E. S. 54 an, die Marsen bei Soest seien das aufständische Volk gewesen, und hätten seine Rückzugslinie bedroht, weshalb er vom Lager in geradester Richtung dahin marschirt sei. Reinsking behauptet sogar S. 18, weil jeder Aufstand einen Gegenstand haben müsse, habe der damalige wahrscheinlich die Veste Aliso bedroht.

Beide sprechen sich nirgends darüber aus, ob die Römer eine Militärstraße vom Rheine bis zu ihren Winter und Sommers quartieren an der Weser hatten. E. citirt mehrmals die Schrift des Generals v. Müffling über die Römerstraße, äußert sich aber über dessen Glaubhaftigkeit nirgends.281 Das ist nicht zu billigen. Der General v. M. war viele Jahre Commandirender in der Prosvinz Westphalen, dann Chef des großen Generalstabs und ein anerkannt höchst geistreicher Mann. Als Philolog und Historifer hat er sich Blößen gegeben, wo er aber als Militär sieht, denkt und schreibt, hat mir sein Urtheil den größten Respect eingeslößt. Gewiß ist dies nicht untrüglich, auch der Laie mag es mit Gründen ansechten, aber gänzlich ignoriren sollte Essellen es nicht in einer Frage, die seinen Beweissas so unmittelbar berührte.

Mit Entschiedenheit aber behaupte ich: Es ist völlig uns denkbar, daß die Römer einer Militärstraße bis Aliso, und von da bis zur Weser, in deren Nähe sie mehrere Jahre hindurch in Winters und Sommerlagern standen, gänzlich ermangelt hätten. Die ganze Idee der Unterwerfung des Landes ohne ein solches

<sup>281)</sup> Nur S. 116, wo er denselben für sich anführt, nennt 'er ihn einen erfahrnen Feldherrn.

erleichterndes und zugleich gesichertes Communicationsmittel wäre ein Unding gewesen, weshalb beren erste Anlage schon auf Drussus zurückzuführen ist.

Gegen Zweisler aber berufe ich mich biesfalls auf den Ausspruch, nicht nur aller Militärs, sondern auch aller derer, welche römische Seschichte und Kriegsführung studirt haben.

Führte aber eine Militärstraße vom Lager nach dem bedrohsten Aliso, was in aller Welt konnte Barus bewegen, nicht auf dieser, 282 sondern quer durch den Wald, wo eine Menge von Hindernissen zu überwinden, und ein Weg erst zu bauen war (δδοποιοῦντας) zu marschiren, wie dies Dio oben berichtet? Was soll man übrigens von einer Kriegslist denken, die keinen andern Zweck hatte, als den Feind auf seiner Militärstraße, nach seiner Festung zurück zu locken.

Gegen diese, schon von Möser und Giefers geäußerten Gründe, sagt R. S. 25:

<sup>282)</sup> Lag das Lager, wie ich allerdings annehme, nicht unmittelbar an ber Militärstraße, so mußte boch schon fur Marsche und Transporte babin ein brauchbarer Weg vorgerichtet sein. Gesett aber auch, Barus sei zur Abfürzung quer durch den Wald nach folcher marschirt, so würde es doch immer Seiten Armins fehr unverständig gewesen sein, ihn gerade dahin zu leiten, wahrend er es in der Hand hatte, den Aufstand überall hervorzurufen, wo er nur wollte. Auch läßt sich noch Div's Bericht nicht denken, daß B. die Militar=Straße während der ersten beiden Därsche erreicht habe. Es sei mir gestattet, meine Ansicht Beil. D. S. 427 und 430 hier fürzlich zu wiederholen. Ein südwestliches Bolf war aufgestanden. Dahin führte bie jesige Straße über Det: mold nach Paderborn. Im Bertrauen auf die Gulfe der Germanen konnte der verblendete Barus direct gegen die Rebellen zu marschiren wagen. Bom Augenblicke der Enttäuschung an war nur noch auf der Militarstraße Rettung möglich. Deshalb marschirte er vom 1. Marsch: Lager, Das ich bei Lemgo annehme, nach bem Dörenpaffe, in deffen unmittelbarer Rabe er am 2. Abend lagerte, und am 3. fruh die Militärstraße wirklich erreichte, auf und an welcher das schon geschwächte, vor Allem entmuthigte Geer durch Uebermacht ber Feinde seinen Untergang fand.

Folgt man aber Es. Ansicht, so stand B. bei Rehma, der Auskand war bei Hamm, und der Weg dahin über Bieleseld und Rheda (die jesige Cisens bahn) allerdings 1 Meile fürzer, als der durch den Dörenpaß. Unzweiselhast aber war Aliso (bei Hamm) auf der Militärstraße nicht nur weit gesicherteter, sondern auch in kürzerer Zeit für ein Heer mit solchem Trosse zu erreichen. als auf dem geradern, aber völlig ungebahnten Wege durch Wälder, weshalb es undenkbar ist, daß B. lestern vorgezogen haben sollte.

"Solche, auf vermeinter Unzweckmäßigkeit beruhende Zweisel, können nicht gegen die positiven, aus den Worten der alten Schriftsteller entnommenen, Beweise in die Wagschale gelegt werden."

Diese positiven Beweise aber, wo stehen sie? Ich habe bei R. keinen andern sinden können, als "daß dem von Bellejus II, 119 erwähnten Vala Remonius, dem Commandeur der Reisterei, der Gedanke, vom Schlachtselde zum Rheine zu entsliehen, nicht habe in den Sinn kommen können, wenn die Schlacht bei Osnabrück, Herford, oder an der Senne (die Ebene am westlichen Fuße des Osning) endigte." Der Verfasser hat wohl nicht des dacht, daß man sich in Lebensgesahr selbst an einen Strohhalm hält, und kann jedensalls die Reiterzüge von Czerniches, Kolomb und Schill nicht als Zeitgenoß erlebt haben.

Aus dem einleuchtenosten Grunde habe ich daher oben S. 427 und in vorstehender Anm. 282 angenommen, das aufständische Volk müsse ein südliches oder südwestliches gewesen sein, weil nur dahin der Weg in die Berge führte, in welche Varus zu locken im dringenosten Interesse der Germanen lag, und wohin er auch nach Dio wirklich zog.

Von der Richtung des Marsches zu der darauf verwandten Zeit übergehend, müssen alle diesenigen, welche das Schlachtfeld in weiterer Entsernung von der Weser suchen, natürlich annehmen, Varus habe bereits zwei dis drei Marschtage völlig unangesochten zurückgelegt, bevor er in der, von Dio beschriebenen, Weise von den Germanen angegriffen worden sei. R. nimmt dasür S. 32 3 dis 4 Tage an, E. läßt ihn S. 60 vorher ruhig dis Stromberg marschiren, das, 8 dis 9 Meilen von der Weser entsernt, mit so viel Wagen und Troß unter drei Tagen in keisnem Falle zu erreichen war.

Von diesen guten Tagen friedlichen Zuges aber weiß Dio kein Wort. Nachdem er Kap. 19 a. Schl. Varus Abmarsch aus dem Lager, und das Versprechen der Germanen, ihm nach Heranziehung ihrer Hülfstruppen schnell (diaraxéwr) zu Hülfe zu kommen, berichtet, geht er sogleich auf dessen Angriff, "als er schon mitten in schwer zu passtrenden Waldungen steckte", über.

Gleichwohl gebe ich gern zu, daß es der Duelle nicht direct widersprechen würde, dem Angriffe noch einen unangefochtenen

Marschtag wenigstens vorausgehen zu lassen,283 wenn solche Ersgänzung durch bringende Militärraison geboten erschiene. (S. d. Vorwort.)

Prüfen wir daher diese genauer!

"Die Germanen werben, sagt Germanicus im J. 16 n. Chr. (Tac. II, 5), in geregelter Schlachtordnung und geeignetem Terrain (acie et justis locis) stets geschlagen, nur Wälber, Sümpfe, der kurze Sommer und der überfrühe Herbst sind ihre Hülfe."

Aus diesem Grunde zieht sich Armin im J. 15 vor Gersmanicus in avia, in unwegsames Terrain zurück. Ein Stümper, kein großer Feldherr wäre er gewesen, wenn er seinen einzigen entschiedenen Vortheil nicht erkannt, und seinen Kriegsplan nicht darauf berechnet hätte.

Zwischen Weser und Osning ist alles Land, was ich sorgfältig durchforscht, bergig, oder doch coupirt. Zenseits des Dörenpasses beginnt die große westphälische Ebene, die sich längs der Lippe dis zu Rhein und Nordsee erstreckt, aus der sich nur einzelne kleine Berggruppen, wie die bei Beckum, inselartig erheben.

Also Varus ruhig aus ben Bergen abziehen lassen, um ihn später in der Ebene anzugreifen — das habe die Militärraison gefordert, das sei die große Kriegslist der Germanen, der verschlagensten aller Sterblichen, wie Vellejus sie nennt, gewesen?

Es ist unnöthig, noch ein Wort hierüber zu verlieren, wohl aber wende ich mich

B) zu einem zweiten, meines Bedünkens, noch schlagendern, Grunde gegen die Annahme von Varus Marsche in die Beckumer Berge, oder Anhöhen.

Läugnen die Gegner die vorstehend als völlig zweifellos behauptete Existenz einer Militärstraße zwischen Weser und Rhein, so kann von einem Meinungsstreite zwischen uns über-

<sup>283)</sup> Die Germanen hatten sich nach Dio schon vor dem Abmarsche, ohnstreitig in der Nähe, gesammelt, was der gebotenen Hülfsleistung halber nicht auffallen konnte. Die Marschlinie kannten sie, waren auch am ersten Tage noch viel schwächer, da Dio die Berstärkung am 2. und 3. ausdrücklich hervorhebt. Dessen ohnerachtet könnte wohl immer noch der erste Tag über deren Zusammenziehung verstrichen sein.

haupt nicht mehr die Rede, das Nachfolgende daher nur noch für diejenigen geschrieben sein, auf beren Ausspruch ich mich oben berufen habe.

Un der Militärstraße also festhaltend, geht aus Dio zuvörsterst zweisellos hervor, daß diese nicht durch jene Berge führte, da Barus eben ohne allen Weg, durch den Wald marschirte, sich vielmehr einen solchen erst nothdürftig herzustellen hatte.

Daher müßte benn Varus die Militärstraße absichtlich verlassen haben, um durch jene Berge zu marschiren, deren das für so ganz besonders gefährlichen Boden Essellen S. 53 und Reink. S. 47 mit so beredten Worten (gewiß ganz richtig) schilbern.

Allerdings würde dieser Weg von Stromberg aus der fürzere gewesen sein, aber der Marsch über diesen Ort selbst ist ja durch nichts in den Quellen auch nur angezeigt, geschweige denn besgründet, daher wieder nur als Fiction zu Unterstützung der vorzgefaßten Liedlingsmeinung zu betrachten. Sanz abgesehen nehmslich von der, meines Erachtens vollsommen glaubhaften, Feststellung der Militärstraße auf dem linken User der Lippe durch Müffling, bot dieser Fluß unzweiselhaft die bequemste Naturstraße von der Dörenschlucht zum Rheine dar, und eben deshalb muß solche auch von den römischen Feldherren, wenigstens ihrer Hauptlinie nach, zum Militärgebrauche bestimmt und vorgerichtet worz den sein.

Die Beckumer Berginsel wird noch jett nach der von E. seiner Schrift angefügten Karte Taf. II. in der Richtung von Ost nach West nicht einmal von einem Communicationswege durchschnitten,284 während an deren Fuß, auf dem rechten User der Lippe, eine fast ganz ebene Landstraße, neben einer zweiten, keine halbe Stunde-entfernten, links dieses Flusses, nach Hamm hin führt.

Was in aller Welt hat nun Varus bewogen, sich freiwillig in die von germanischer List ihm gestellte Mäusefalle zu begeben?

<sup>284)</sup> Allerdings wird S. 107 eines alten längst verschwundenen Damm= weges gedacht, der jene Berge in nordwestlicher Richtung (also nach Münster hin) durchzogen habe, welcher aber nach Es. eigner Ansicht, nach welcher Partus von Stromberg kam, keine Beachtung verdient, und jedenfalls nicht nach Aliso und Betera hin, sondern gerade umgekehrt davon ab geführt hätte.

Da man nicht annehmen fann, daß dies zu Gunsten der Entbeckung nach 1800 Jahren geschehen sei, so weiß ich keine Antwort darauf; kann daher hier nur mit Molières geprelltem Vater ausrufen: "Mais que diable, pourquoi entroit-il dans cette galère la!"

Noch ein Wort hierüber. Die Beckumsche Berginsel ist alleräußerstens 3 Stunden lang und noch nicht ganz 2 Stunden breit. Selbst angenommen, wiewohl nicht zugegeben nun, Barus sei auf keiner Militärstraße, sondern in gerader Linie von Rehma nach dem Bieleselder Passe und von da nach Aliso bei Hamm marschirt, welchenfalls er wenigstens in die Nähe des jezigen Stromberg gekommen sein würde, was konnte ihn bestimmen, gerade das gefährliche Terrain der Beckumer Berge, das seine Avantgarde, da er vorher noch nicht angegriffen war, doch schon recognoseirt haben mußte, zu traversiren, anstatt es zu umgehen, wie dies nicht blos durch Kriegsraison, sondern selbst durch den gemeinsten Menschenverstand geboten, und auf beiden Seiten, vor Allem auf der linken, so leicht aussührbar war?

In der That muß Varus (wenn auch gewiß kein unersahmer Militär) sehr schwach gewesen sein, aber solche Virtuosität steis williger Armeevernichtung, wie meine Gegner ihm beimessen, hat er doch gewiß nicht besessen.

cc) Wie weit erstreckte sich vom ersten Angriffe an bis zur völligen Vernichtung die Marsch- und Schlachtlinie.

Essellen nimmt am ersten Marschtage die Entsernung von Stromberg bis zu dem Punkte 1 seiner Karte II. an etwas über 2 Meilen an, was zwar wenig, unter solchen Umständen aber zuzugeben ist. Um 2. Tage hingegen sei er (s. S. 144) nur von 1. bis 2. (wo Hermann nach der Schlacht gestanden und gesprochen, quo tribunali concionatus Arminius, Tac. I. 61, weil dies doch auf dem Schlachtselde gewesen sein muß) und beziehentstich 4. 4. marschirt. Dagegen ist Zweierlei, wiewohl nur kurz, zu bemerken, weil ich die Hauptsrage schon unter hb entschieden zu haben glaube.

a) Den britten Schlachttag, an welchem nach Dio und Tascitus doch erst die letzte Vernichtung erfolgte, übergeht E. ganz mit Stillschweigen, scheint aber S. 64 und 65 anzunehmen, daß Varus noch am 2. Schlachttage das von den Germanen ange-

griffene Lager mit Anbruch der Racht verlassen, dessen Rachhut sogar während der nun sogleich begonnenen Vernichtung noch darin gestanden habe. Diese Dio's flaren Worten, der den Aufbruch am dritten Worgen berichtet, widersprechende Ansicht, scheint er — denn eine bestimmte Erklärung darüber ist wiederum zu vermissen — S. 58 darauf zu gründen, daß in Dio Rap. 21 statt: "róre yào h hussa wogevouévois optoir ézévero" vielmehr ézevévero, also statt: als der Tag andrach, als solcher entschwand, zu lesen sei. Für diese, durch seine Bariante eines Coder unterstüßte, von keinem der neuern Herausgeber des Dio, wie Reimarus, Sturz und F. Becker angenommene Lesart, weiß er aber nur eine von Leunclavius zu Stephans Thes. ling. graecae geäußerte Vermuthung anzusühren.

Ohnstreitig wird baher wohl biese, wenn auch nur in Ersgänzung zweier Buchstaben bestehende, boch auf keine Weise kritisch verbürgte, vermeintliche Correctur der Handschriften durch dringende innere Gründe unterstüßt? Also der General, der, in höchster Besträngnis, seine Truppen bereits in einem, wenigstens halb vollsendeten, Lager concentrirt hat, soll diesen evidenten Vortheil aufsgeben, um während des Angriss in der Nacht ohne gesbahnten Weg in langer Colonne mit höchstens 3—4 Mann in der Fronte durch einen Wald zu defiliren.

Eine solche Ansicht ist in der That nur durch die Leidenschaft für eine Idee zu erklären, in deren eifriger Verfolgung selbst vers diente und verständige Männer nicht selten Alles, möge es biegen oder brechen, für den vorgefaßten Zweck zuzurichten streben.

Reinfing spricht sich nach S. 42 u. 48 weniger bestimmt aus, nimmt aber S. 42 an, daß das medio campi des Tacitus I, 61, mit welchem, durch ein Kolon von der Beschreibung des zweiten Lagers geschiedenen Sate (s. S. 437), offenbar die Schilsderung des Zustandes auf dem letzen Schlachtselde, dem der Vernichtung, beginnt, sich nur auf das mittlere Feld, die auf das in der Mitte zwischen dem ersten und zweiten Lager besindliche, beziehe.

Dagegen gestatte ich mir, vom Philologischen ganz absehend, nur die bescheidene Frage: wie denn die Römer überhaupt nach ihrer Vernichtung noch bis in das zweite Lager marschiren konnten? Die Länge der Marschlinie des zweiten Tages vom ersten Rachtlager dis zu dem Punkte, wo das Heer völlig niedergehauen ward, giebt nun Essellen S. 117, J. 1 zu ½ Meile soder 1333½ Ruthen) an, widerspricht aber dadurch seiner eignen Karte, nach welcher die weiteste Entsernung von 1 dis 4 noch nicht ganz ¼ der Chausseelänge von Beckum dis Dollberg, an 1,225 geogr. M., also 0,208 geogr. M., oder ungefähr 600 Preuß. Ruthen à 12 Fuß Rhein. beträgt, die man in einer halben Stunde in mäßigem Schritte zurücklegen kann.

Ueber diesen Tag berichtet nun Dio wörtlich Folgendes:
"Am andern Tage marschirten sie (nach dem Zurücklassen der Wagen) besser geord net weiter, so daß auch sie in eine baumslose Gegend (Pelóv Te xwolov 285) vorrücken. Indeß entsernsten sie sich doch nicht ohne Blutverlust. Von da ausbrechend, sielen sie wieder in Wald, und wehrten zwar die gegen sie Einsdringenden ab, geriethen aber und zwar dadurch nicht am wenigsten in Schaden,"

worauf die Beschreibung des Gesechts an diesem Abende folgt, vor oder während dessen die Umwallung, die Germanicus nach sechs Jahren halb vollendet noch vorfand, so weit aufgeführt worden sein muß.

Am ersten Tage nun läßt Essellen das Römerheer mit unermeßlichem Trosse durch völlig unwegsamen Wald zwei Meilen marschiren, am zweiten von diesem befreit, besser geordnet, und großentheils durch eine baumlose Gegend nur 25 bis 30 Minuten weit. Hat das auch nur einen Funken von Wahrscheinlichkeit für sich?

Noch mehr. Die von Dio ausdrücklich hervorgehobene holze leere Stelle findet Essellen S. 116 in einer unbewaldeten wellens

<sup>285)</sup> Die Hörkelsche llebersetzung: "in eine lichtere Stelle" ist hier entschieden irrig. Hiernach wären die Römer immer noch im Walde geblieben, nur in einer minder dichten Stelle desselben, äußerstens in einer Waldblöße marschirt, während obige Worte und das Folgende: "es ve vlas av die extension" außer Zweisel setzen, daß dieser ganze Marsch außerhalb des Waldes erfolgte. Mit gutem Grunde habe ich daher oben S. 428 angenommen, daß Varus durch eins der dortigen Bach oder Flußthäler gezogen sei, die man sich auch in jener Zeit als unbewaldet und zuerst angebaut zu dens fen hat.

förmigen hügeligen Gegend wieder, aus der man erst 50 Minuten weiter (was ebenfalls mit der Karte nicht übereinstimmt) wieder in den Wald kömmt.

Also weil sich jest bort mitten im Walde eine Blöße sindet, soll diese vor 1800 Jahren auch schon bestanden haben? Berge sind von der Natur zum Holzwuchse bestimmt, die Cultur hat sie in nahe zwei Jahrtausenden mannigsach gelichtet, die Germanen jener Zeit aber hatten, zumal in dortiger Gegend, der Ebene genug, um ihren spärlichen Ackerdau nicht in waldbewachsene Berge zu tragen.

Wohl weiß ich, daß polemische Bemerkungen, wie ich sie hier unter co aufgestellt habe, das Wesen der Sache nicht entscheiden können, zur Charakteristrung der Beweisgrunde meiner Gegner aber durften sie nicht übergangen werden.

dd) Da man von jeher die oben unter a bereits angeführte und erörterte Stelle des Tacitus I, 60 mit Recht als entscheidend für den Ort der Varusschlacht angesehen hat, ist auch hier wieder auf diese zurückzukommen.

Unter a 1 u. 3 S. 437 u. 439 ward vorstehend angegeben, wie zuvörderst Eäcina in nordöstlicher Richtung durch das Land der Bructerer nach der Ems marschirte, von dieser ab aber Stertisnius wiederum mit einem sliegenden Corps, wozu im Wesentlichen stets nur Cavallerie und leichte Infanterie der Aurilien verwandt wurde, zu systematischer Verheerung des Bructerer Landes detachirt wurde, was so gründlich geschah, daß dabei der, gewiß sorgfältig versteckte Abler der 21. Legion aufgesunden ward. Dieser Zug muß, nach dem unter 3 Bemerkten, in südlicher und südwestlicher Richtung und zwar in mehreren Colonnen und weiter Ausbreitung erfolgt sein.

Hierauf folgen nun bei Tacitus die oben unter Rr. 4, S. 439 angeführten Worte:

"Von hier zog das Heer zu den entferntesten Bructerern; alles Land zwischen den Flüssen Lippe und Ems wurde verwüstet, nicht weit vom Teutoburger Walde, worin, wie es heißt, des Barus und der Legionen Ueberreste unbestattet lagen."

Versteht man dies buchstäblich, so ist anzunehmen, daß dieser Zug nach Osten vorging, und bis ganz in die Nähe des Osning führte, an dessen Westseite Ems wie Lippe entspringen, zumal

bies Gebirge von allen Forschern bisher als die Grenzscheibe zwisschen Bructerern und Cheruskern angesehen worden ist. In der That wird dies durch den Ausbruck quantumque, alles Land, unterstützt. Indeß gehe ich nicht so weit, schließe mich vielmehr hierin Essellen vollständig an, der S. 103 sagt, daß Germanicus das Heer "in der Gegend zwischen Ems und Lippe bis etwa Rietberg, oder auch einige Meilen darüber hinaus, jestenfalls aber nicht weiter als bis zur Senne führte."

Wie weit nun auch Germanicus vorgegangen sei, so lagen doch jedenfalls die Beckumer Berge, wo Essellen das Schlachtfeld des Varus gefunden haben will, grade in dessen Rücken und zwar von Rietherg aus 33/4 Meilen entfernt, auch sicherlich ungefähr in derselben Gegend, welche Stertinius vorher schlagend und verheerend zu durchziehen commandirt worden war. ganzen süblichen Bructerer= jest Münsterlande fand sich kein geeigneteres Versted, als eben jene Berge, und grabe biefe sollte Stertinius und die Plünderungsgier der Auxilien vermieden haben? Geset aber auch, dies sei wirklich geschehen, so war es nur einfache Pflicht, das Verfäumte nachzuholen. Tacitus aber drückt bie nun folgende Motivirung des Marsches nach dem Varusfelde mit der Morten aus: Igitur cupido Caesarem invadit, die Begier ergriff ihn,286 welche offenbar etwas mehr oder minder Gewagtes, von der Ordnung Abweichenbes bezeichnen, was in einem furzen Rudmarsche sicherlich nicht lag.

Roch mehr. Dem Berichte über den Besuch des Schlachtsfeldes folgen unmittelbar Kap. 63 die Worte:

"sed Germanicus cedentem in avia Arminium secutus."

Germanicus ructe dem, in unwegsame Gegenden zurückweischenden, Arminius nach.

Essellen läßt nun S. 122 Armin zu der Zeit, als Germaniscus bis in die Nähe der Senne vordrang, hinter dem deckenden Osning aufgestellt sein, was gewiß richtig ist, während des Erstern

<sup>286)</sup> Nach meiner Ansicht lag dies gleich in Germanicus ursprünglichem Plane, ber diesen nur aus Furcht vor Tiber, welcher wirklich auch die Sache mißbilligte, nicht offen auszusprechen wagte, sich daher mit der plötzlichen Berslockung durch die Nähe entschuldigte. Dies widerspricht auch meiner oben unter a. 4 geäußerten Ansicht keinesweges, da man fortwährende Berbindung zwischen Germanicus und Gäcina durch Rapporte des Letzern anzunehmen hat.

Rückmarsch auf bas Schlachtfeld aber ihm nachrücken. Wie? Der Feldherr, ber, ohnstreitig nur aus Mangel an genügender Streitzfraft, nicht schlagen will, soll seine Stellung hinter beckenden Bergen verlassen, um dem Feinde viele Meilen weit in der Ebene nachzurücken, während zu dessen bloßer Beobachtung ein stärkeres Recognoscirungsdetachement vollsommen ausreichend war. Avia kann auch nicht blos auf Mangel an einer gebahnten Straße und Wald bezogen werden, da sonst die ganze Germania damals avia gewesen wäre, muß hier vielmehr das Bergland zwischen Osning und Weser bedeuten.

Hiernach berufe ich mich auf das unbefangene Urtheil aller, besonders kriegskundiger Leser darüber:

ob nicht nach Tacitus Bericht anzunehmen ist, die Varusstätte habe, als Germanicus oder Cäcina bis zu den äußersten Bructerern vorgerückt war, noch weiter südöstlich nach der Weser zu in dessen Fronte, keinesweges aber, wie Essellen annimmt, westlich in dessen Rücken gelegen?

ee) Tacitus bezeichnet ausbrücklich den Teutoburger Wald, saltus Teutoburgiensis.

Daß saltus in seinem ersten und nächsten Sinne ein Waldsgebirge bezeichnet, ist aus jedem lateinischen Dictionnair zu ersehen, ja sogar, daß es von silva (Wald) unterschieden wird, weit sich bei Casar, Birgil, Justin mehrsach saltus et silvae sindet (s. Georges, lat. deutsch. Wörterbuch u. d. W.), pascaum oder Biehweide bedeutet es aber nur, weil sich diese eben, wie heute noch in den Alpen und Appeninen, an den Hängen der saltus fanden. Das Entscheidende bei der Sache aber ist der von Tacitus ihm beigelegte Eigenname. Dieser muß doch ein, in dessen Duellen angegebener, in weitern Kreisen befannter gewessen sein.

Dergleichen führen in der Regel aber nur größere Gebirgszüge, wie der saltus Hercynius und Pyrenaeus, welche in den Duellen erwähnt werden. Zwischen Rhein und Weser, nördlich der Ruhr aber ist der Osning oder die Egge, der sich über 20 Meilen von Waldeck nach Osnabrück hinzieht, das bedeutendste, ja das einzige, als solches zu bezeichnende Gebirge.

Nichts desto weniger soll die Hügelreihe bei Bedum, die

jest noch ohne Eigennamen ist, zu Tacitus Zeit den des Teutoburger Bergwaldes geführt haben.

Für diesen Namen hat man auch nicht einmal eine Vermusthung aufzustellen vermocht,<sup>287</sup> während der Fürstl. Lippe-Detmoldsche Archivrath Klostermeier unter Beziehung auf Urfunden versichert hat, daß der unsern Detmold liegende hohe Berg noch im 16. Jahrhundert der Teut geheißen habe, der Hof an dessen Fuße aber noch heute der Teutehof benannt werde.

Dieser Versicherung eines glaubhaften öffentlichen Beamten sprechen aber die Gegner um deswillen alle Beachtung ab, weil derselbe auf öffentliche Aufforderung in der Zeitschrift Westsphalia die betreffende Urfunde nicht habe abdrucken lassen, ohne darüber: ob und was ihn vielleicht daran behindert habe, auch nur eine Nachfrage anzustellen.

Ohnstreitig kann obiger Name an sich die Streitfrage nicht entscheiden, aber ein Wahrscheinlichkeitsgrund mehr — und zwar ein dringender — ist ce sicherlich, die Niederlage des Varus in der Gegend zu suchen, auf welche die Quellen, von der einleuchtendsten Militärraison unterstützt, ohnehin unzweiselhaft hinweisen.

Was zu Rechtfertigung meiner, in Beilage D begründeten Meinung über diese Dertlichkeitsfrage gegen die gedachten neueren Schriften hierüber nöthig schien, glaube ich in Vorstehendem gesnügend ausgeführt zu haben, bin aber nunmehr noch den, S. 451 vorbehaltenen Grund anzuführen verpflichtet, weshalb ich für die Lage von Aliso dem Punfte bei Lippstadt den Vorzug gebe.

Bei der großen Ueberlegenheit, welche die römische Legionssinfanterie über die Germanen hatte, läßt sich deren gänzliche Niesdermetzelung fast nur aus der Entmuthigung erklären, welche sie und ihren Führer ergriffen hatte.

Diese würde aber in solchem Maße kaum eingetreten sein, wenn dieselben wußten, daß am dritten Tage das von der Dören-

<sup>287)</sup> Am Schlusse der Schrift S. 230 habe ich allerdings noch Folgendes gefunden. Die dem Schlachtselde benachbarten Altäre seien dem Wodan, oder (?) Teut gewidmet gewesen, folglich als dessen Wohnsite, oder Burgen zu betrachten, daher seien die Beckumer Berge der Teutoburger Saltus genannt worden. Nach dieser Ableitung hätte es soviel Teutoburger Wälder als Altäre geben mussen, deren sich sicherlich nicht nur in jedem Gau, sondern auch in jedem Cent, und zwar stets in Hainen oder Wäldern, fanden.

schlucht nur 2 bis 3 Meilen entfernte Aliso (dies bei Essen gestacht) mit einiger Anstrengung noch zu erreichen war, während eine solche Möglichkeit nicht vorlag, wenn man sich Aliso bei Lippstadt über 5 Meilen entfernt denkt.

Nach diesem Allen ist nun schließlich noch der auf neuer Ents deckung beruhende, vermeinte positive Beweis für die gegneris sche Ansicht:

- Mote Auffindung des noch erhaltenen ersten Lagers des Barus in den fraglichen Bergen im Havirbrock und die bedeutenden Steindenkmäler die barbarischen Altäre, an denen Tribunen und Centurionen geschlachtet wurden zu beleuchten.
- a) Das S. 60, sowie 112 u. 113 von Essellen beschriebene Lager, wovon Taf. II. Nr. 3 den Grundriß darstellt, hat ungefähr folgende Form:

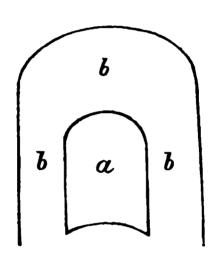

Die offene Seite wird durch einen 40 Fuß steil abfallenden Abhang und einen Aufwurf am Abhange (soll doch wohl heißen am Fuße desselben) erklärt, der das Aussteigen erschwere.

Diese Darstellung ist jedoch, weil die Angabe des Böschungswinkels sehlt, ohne militärischen Werth, da ein gewöhnlicher Rasenabhang von 40' (Felsen giebt es dort nicht) von den Germanen
leicht zu ersteigen gewesen wäre. Der beigefügte Maßstab giebt
die Größe nur nach dem höchst unsichern Maße von Schritten an.
S. 213 wird der lichte Raum des großen Lagers zu 6—700000,
der des kleinen zu 40000 D.-Fuß angegeben, was jedoch offenbar der Karte widerspricht, welche, den Schritt zu drei römischen
kuß à 131,15 Pariser Linien gerechnet, für a) 297000 D.-Kuß und
für b) 2,478600 ergiebt, aber auch nicht auf D.-Schritte paßt.
Nimmt man indeß auch die Karte für entscheidend und richtig an,
so würde doch immer das gesammte Lager, nach Abzug von Wall
und Graben des innern, nur 77,12 römische Jugera nußbaren

Raum enthalten, während nach Beck-Marq., H. b. röm. Alt. III, 2. S. 309 und folg. und Tasel I. Fig. 1, das von Polybius VI, 27 bis 32 genau beschriebene Lager für zwei Legionen mit 19580 Mann etatsmäßiger Stärke (S. 308) 216 Jugera umssäßte, von denen 116 auf leere Räume, und zwar allein 83,8 auf den 200' breiten Weg vor dem Walle kamen, der gerade bei einem zu besorgenden Angrisse von der größten militärischen Unentbehrlichseit war. Ergiebt sich daraus die völlige Unzulänglichseit jenes Lagerraums für ein Heer von drei Legionen, welches man doch, einschließlich des ungeheuern Trains und Trosses, immer noch zu mehr als 20000 Mann anzuschlagen hat, so will ich boch hierauf um deswillen keinen ganz entscheidenden Werth legen, weil die römischen Lager in der Kaiserzeit nach Hygin, de munitionibus castrorum (s. Beck.-Marq. a. ang. D. S. 409 u. solg.) verkleinert waren.

Indeß ist nicht zu glauben, daß diese Reduction fast <sup>2</sup>/2 der früheren Größe, nehmlich von 216 auf 77 Jugera, betragen habe, worüber, da dieser Schriftsteller den Gesammtumfang nirgends angiebt, Gewißheit freilich nicht zu erlangen ist.

p) Ungleich entscheidender ist sedenfalls die nach der Zeichnung auf dieser Stelle innerhalb der großen ersichtliche kleine Umwallung, welche Essellen selbst S. 113 als eine Citadelle bezeichnet, um deswillen, weil bei keinem alten Schriftsteller und in keinem neueren Werke über römische Lager einer solchen gedacht wird, was des Beweises nicht bedarf, da Essellen selbst eine hiers auf bezügliche Stelle nicht angeführt hat.

Umgekehrt vielmehr ist bekannt, daß um das praetorium (Feldherrnzelt) gerade die offenen und freien Räume des Lagers, besonders das sorum und quaestorium lagen, welche allein, nach der obenangezogenen Zeichnung von Beck.-Marq. Taf. I. Fig. 1, einschließlich des praetorii selbst, 18,2 Jugera einnahmen.

Wollte man aber etwa diese zweite Umwallung durch die Gefahr des Augenblicks erklären, so liegt auf der Hand, daß eine Citadelle, die nur 1/8 des Hauptlagers im Umfange hat, und nicht stärker befestigt war, als dieses, nach einmal erfolgter Erstürmung des letzteren gar keinen militärischen Iweck haben konnte, zumal im vorliegenden Falle an ein Hinhalten in Hoffnung auf Ersat nicht zu denken war.

Auch läßt sich aus Tacitus' Worten: dimensis principiis 288 Abmessung des Hauptquartiers) keineswegs die an sich unnatürsliche Umwallung dieses folgern, da dasselbe, weil man ja das ganze Lager noch unversehrt fand, recht füglich noch erkennbar sein konnte.

Aus diesen Gründen kann ich das von Effellen Beschriebene überhaupt nicht für ein militärisches Lager, sondern nur für eine Opfer- oder Versammlungsstatt, vielleicht aus der späteren Sachssenzeit, halten, bei der die doppelte Umwallung einen religiösen, oder sonstigen Solemnitätszweck haben konnte.

Dr. Erhardt, der im J. 1835 die sogleich zu erwähnenden Steindenkmäler genau untersucht, sagt darüber (f. Essellen S. 206): "Weiter südlich liegt der dicke Busch (Havirbrock), in welchem sich, von sast undurchdringlichem Gehölz umgeben, die Erdwälle einer alten Burg besinden." — Da lettere jedoch nicht Zweck seiner Erörterung waren, scheint berselbe deren Ausdehnung nicht ermittelt zu haben, welche, nach Essellens Angabe derselben, dieser Bermuthung entscheidend entgegensteht. Gesett aber auch, hier sei wirklich einst ein Kriegslager und sogar ein römisches gewesen, so würde sich daraus doch immer nur dann erst die Möglichkeit absleiten lassen, es könne das des Varus gewesen sein, wenn Duellen und Militärraison darauf hinwiesen, daß solcher bei seinem Rückzuge durch die Beckumer Berge marschirt sei, was unter da

y) Die Steindenkmäler in der Nähe des Havirbrock haben den Hofrath Effellen zu der seiner Schrift angefügten sehr fleißigen, gründlichen und wahrhaft interessanten Abhandlung über die Steindenkmäler in Westphalen und Umgegend, S. 165—232, Anslaß gegeben.

Die hier fraglichen sind nun nach der umständlichen Beschreis bung S. 206 bis 218 Grabstätten, von denen die eine 84, die andere 63 Fuß (nach späterer genauerer Messung im J. 1836 beziehentlich 90 und 80 Fuß) lang, 5 bis 6 Fuß im Lichten breit und eben so tief ist, deren Seitenwände aus nebeneinandergestellten

<sup>288)</sup> Die principia bezeichnen nur das Hauptquartier mit den dasselbe umgebenden freien Räumen, keineswegs aber zugleich das Lager der prätorianischen Cohorten.

rohen (zum Theil durch Steinmauer ohne Mörtel verbundenen) Granitblöcken bestehen, über welche Decksteine von 80 bis 90 Ctr. Gewicht gelegt sind. Im Grabe selbst lagen mehrere Knochenund Erdschichten übereinander, und zwar erstere in so ungeheuerer Menge, daß beide Gräber (s. S. 210) an 1500 Leichen enthalten haben müssen. Von Verbrennung der Leichname keine Spur. Eine dritte Untersuchung im J. 1854 hat nichts wesentlich Reues ergeben.

d) Erhard hält solche für die Grabstätten der im J. 784 n. Ehr. in einer Schlacht im Draingau gegen die Franken gefallenen Sachsen. Dr. Giefers will dieselben sogar auf die Ungarn zurücksühren. Nur Essellen erkennt S. 228 in den aufgesundenen Knochen die Reste geopserter Menschen, also in jenen Steindentsmalen (vergl. S. 114) die Altäre in benachbarten Hainen, deren Tacitus gedenke. Da derselbe aber überhaupt nur drei solche in dortiger Gegend gesunden hat, von denen das dritte in den Jahren 1840—47 gänzlich zerstört worden ist (S. 213), die beiden andern aber in den Jahren 1835, 1836 und 1854 wissenschaftlich unterssucht und als Grabstätten erkannt worden, Gräber und heidnische Altäre aber (deren ich selbst anderwärts einige gesehen habe) doch wahrlich nicht eins und dasselbe sind, so gestehe ich offen, Essellend Ideengange hierin nicht folgen zu können.

Um allerundenkbarsten aber ist, daß man für die Leichen geopferter Menschen (Verbrecher oder Gefangene), welche nach der Volkssage (s. d. S. 180 u. 181 dafür angeführten älteren Quellen) vor der Tödtung der rohesten Mißhandlung unterworfen wurden, mit so ungeheurem Kraft = und Zeitauswande dergleichen Riesens gräber errichtet habe.

Glaube ich in Vorstehendem die Aufgabe dieses Rachtrages: Rechtfertigung meiner in Beilage D ausgesprochenen Ansichten über die Dertlichkeit der Niederlage des Varus

genügend erschöpft zu haben, so liegt zu einer weitern Polemik gegen einzelne Aeßerungen der Gegner, wie z. B. daß das Lager des Varus erstürmt worden sein müsse, weil Florus (ein reiner Epitomator, der sich in effectvollen Phrasen gefällt) einmal sage: castra rapiunt, hier kein Grund vor.

Nur die Ansicht Essellens, daß die pontes longi, bei denen Cäcina im J. 15 mit größter Anstrengung nur Barus Schicksal

entging, im Bourtanger Moor in Ostfriesland (dem Lande der alten Friesen), kaum 4 Meilen von der Nordsee zu suchen seien, kann ich, weil meiner Abh. üb. d. Feldz. d. Germ. S. 436 widersprechend, nicht ganz mit Stillschweigen übergehen.

Merkwürdig, zwei erfahrene Militärs, General v. Müffling und Hauptmann Flensberg zu Münster (s. Essellen S. 144), haben die Lage dieser Brücken auf der Militärstraße zwischen der Mittelsems und Vetera, und zwar übereinstimmend bezeichnet. Aber ein im J. 1817, also noch früher als solche schrieben, im Bourtanger Moor entdeckter Knüppeldamm von Tannenholz stößt plößlich dies Alles wieder um.

- 1) Die pontes longi waren von Domitius Ahenobarba etwa im Z. 2 v. Chr. auf dem, Beilage D. S. 421 beschriebenem Juge aus Rhätien durch Germanien, namentlich durch das jezige Franken, Ober- und Nieder-Sachsen und Westphalen nach dem Rheine unternommenen Juge angelegt worden. Was in aller Welt aber hatte dieser dabei an der Nordsee im Lande der bereits unterworfenen Friesen zu suchen?
- 2) Cäcina war im J. 15 von Betera per Bructeros an die Ems marschirt, und sollte nun auf dem selben Wege, weil Tacitus Kap. 63 sagt: quamquam notis itineribus regrederetur, zurückmarschiren. Essellen aber läßt ihn, um seiner Entdeckung willen, längs der Ems hin, durch das Land der Friesen marschiren, gerade in derselben Linie, die nach Tacitus Pedo mit der Reiterei einschlug, also nicht per Bructeros, sondern per Frisios mit einem Umwege von mindestens 30 Meilen, und Arminius solchem ebenfalls 30 Meilen weit in das Gebiet römischer Verbündeter und die Nähe der Nordsee nachrücken, wo Cäcina, Pedo's Reiterei und Germanicus Flotte noch dicht neben einander sein mußten.

Es scheint mir unnöthig, hierüber mehr zu sagen.

## Berichtigungen und Zusätze.

#### Erster Abschnitt.

- 1) In der Gorrede S. VI. 3. 21 lies statt "von den in der beregten": von der in den beregten.
  - 2) 6. 33, 3. 2 1. ft. "ernsterer Art": ersterer Art.
  - 3) S. 71, Anm. 50, B. 5 l. ft. "ersteren"; ersterer.
  - 4) S. 75, 3. 11 l. ft. "ober Divisionen": und haufig auch die Divisionen.
  - 5) S. 112, Anm. 71, 3. 1 f. ft. "der Ma. Agrippa": bes M. Agrippa.
  - 6) S. 163, Anm. 119, 3. 3 l. ft. "Italien": Italica.
  - 7) S. 167, 3. 8 l. ft. "703. Buch": 70. Buch.
- 8) Bu S. 176. Die hier im 4. alinea aufgestellte Berechnung der Bevölkerung der 8. Region Italiens im J. 74 n. Chr. ist irrig, was sich das durch erklärt, daß die Berechnungen S. 182 u, 200 bis 204, welche die einsschlagenden Grundsätze genau feststellen, erst später gefertigt wurden, für jene früheren daher nur ein vorläusiger mangelhafter Entwurf letzterer zu benus zu war.

Sie ift daher in folgender Dage zu berichtigen.

Da sich der Census auf römische Bürger vom vollendeten 16. Altersjahre an beschränkte, so ist hier nur die Volkszahl dieser Klasse zu berücksichtigen.

Nun ist die Gesammtbevölkerung Italiens S. 204 auf 11 Millionen bes rechnet worden, wovon jedoch, weil in den 11 Regionen Augusts nicht mit bes griffen, wieder abzuziehen sind:

- a) Das Alpenland mit 300000 Bewohnern (f. Beck.: Marq. III. S. 59), das zu Italien im engeren Sinne überhaupt nicht vollständig gerechnet worden ist. S. 203. c;
- b) Der Stadtfreis von Rom (s. Beck.=Marq. III. S. 56), für dessen Umsfang jedes Anhalten sehlt, da derselbe mit dem Eriminalbereiche des Stadts präsects usque ad centesimum milliarium, der mehrere Regionen Italiens umsfaßte (s. Beck.=Marq. 11, 3. S. 279), nicht identisch gewesen sein kann. Dieser Ungewißheit halber soll hier nur die Bevölkerung der Stadt an 1,500000 Seelen (s. S. 265) abgezogen werden.

hiernach verbleiben für die 11 Regionen 9,200000, wovon jedoch für gegenwärtigen Zweck noch die dem römischen Bürgerstande nicht angehörigen

Personen, nehmlich die aus den Provinzen zugewanderten latinischen Bürger, die Latini Iuniani\*) (s. Beck.:Marq. III. S. 38), sowie Peregrinen, Colonen und Sclaven auszuscheiten sind, deren Gesammtzahl mit 1,200000 gewiß noch zu gering angeschlagen ist, so daß sich die bürgerliche Bevölkerung höchstens auf 8 Millionen in Summa, oder bei ungefähr 4820 DM. Fläche (wobei 6 DM. auf den Stadtbezirk abgezogen sind), auf nahe 1660 pro DM. belausfen könnte.

Berücksichtigt man aber die stärkere Bevölkerung Oberitaliens allein, obswohl dieselbe mehr im transpadanischen, als im eispadanischen Gallien stattsgefunden haben mag, so würde für dieses bei 4 Millionen Einwohnern des Bürgerstandes (die Hälfte der Gesammtzahl) und 2340 OM. Grundstäche die Volkszahl pro OM. 1709, also in der 8. Region bei 422 OM. Umfang überhaupt 721198 betragen haben.

Davon kommen aber, nach den S. 182—183 entwickelten Grundsäßen, nur 257467 auf die dem Census unterworfenen Bürger. Befanden sich unter diesen nun 81 mehr als hundertjährige, so beträgt dies im Verhältnisse zur gesammten männlichen Bevölkerung, welche durch Hinzurechnung der Personen unter 17 Jahren auf 378628 ansteigt, 213 auf 1 Million, also mehr als das 53fache des Königreichs Belgien im Jahr 1831, nach der von Jumpt S. 63 angegebenen Quelle, während nach dem neuesten Annuaire de dureau des longitudes v. J. 1858, S. 218, in Frankreich auf 1 Million nur 4 Personen im Alter von 98—99 Jahren kommen, die mehrjährigen aber gar nicht erwähnt werden, woraus zu folgern ist, daß nur ein Bruchtheil auf solche gefallen sein würde.

- 9) S. 182, B. 4 v. u. ft. ,,38 Procent": 68 Procent.
- 10) S. 183, Anm. 131, B. 3 v. u. st. "Wie": Ob.
- 11) S. 187, 3. 20 l. ft. "Mithribatischen Kriegen": Mithribatischen und anderen Kriegen.
- 12) S. 191, B. 4 v. u., sowie S. 192, B. 4 u. 15 am Schluffe fehlen die Anführungszeichen.
- 13) S. 193, B. 7 zu 2) und B. 21 zu 7) I. ft. "Hülfstruppen": Buns desgenoffen sociis.
- 14) Bu S. 200 201. Hier findet alinea 2, 3. 3 ein auffälliger Additions oder Schreibfehler fatt. Die Rechnung ist nun folgende:

Dienstrüchtige . . 770000 hierzu 1/3 Untüchtige 256666

also 1,026666 Summa der männlichen Individuen vom Beginn des 17. bis zum Ende des 46. Jahres.

Diese ergeben nach bem Berhältnisse von 47: 1,026666 = 100: x

<sup>\*)</sup> Sclaven, die vom Prator im Befite einer factisch erworbenen Freiheit geschützt murden.

2,184394 männliche Personen überhaupt, hierzu

2,075175 weibliche mit 5 Proc. Rabatt,

also 4,259569 Gesammtbetrag der freien nationalen Bevölkerung an römischen und latinischen Bürgern aller Klassen, Bundesgenossen und Bewohnern der freien Städte.

Bu biesen

4,259569 fommen nun noch

100000 Peregrinen,

342183 Sclaven, nach Dureau de la Malle,

4,701752 oder 4,700000 in runder Bahl,

so daß die S. 201 angenommene Hauptsumme bei Wegfall der, an fich wills fürlichen, Abrundung der Sclavenzahl unverändert bleibt.

15) Bu S. 204, Anmerk. 144. hier ist der zweite Sat ber Berechnung deutlicher so auszudrücken:

400000 Buwachs an solchen für die Stadt Rom nach 4/s der vorstehend angenommenen Gesammtvermehrung, einschließlich der Peregrinen.

Bei dieser Berechnung find übrigens weder die verschiedenen Klassen der latinischen Bürger von den Peregrinen, noch die Colonen von den Sclaven gesondert worden.

16) Busatzu S. 204. Es ist von Interesse, mit der hier gefundenen Bevölkerung Italiens an 11 Millionen die von August veranstalteten Census zu vergleichen, welche nach dem Mon. Ancyr. II. v. 2—11 ergaben

im Jahr 28 v. Chr. 4,063000

,, ,, 8 ,, ,, 4,233000

,, ,, 14 n. Chr. 4,097000 romifche Burger,

wobei, was die lettere Ziffer betrifft, die neuesten Herausgeber S. 49 die Richtigkeit der 97000, statt der, auf Grund eines Coder früher angenommes nen 37000, überzeugend begründet haben.

Hierbei ift Folgendes vorauszuschicken.

Während der Republik konnte das römische Bürgerrecht nur durch Gesetz an Fremde verliehen werden, die Ausdehnung desselben beginnt erst in der Zeit der Kaiser, wohin aber die ersten zwei Jahre nach der Schlacht von Actium, in welchen es für August hauptsächlich nur Befestigung seiner Herrschaft im Innern galt, offenbar nicht zu rechnen sind.

Run gab es zwar in der Kaiserzeit außer Italien mehrere Municipien oder Städte römischer Bürger, sowie Colonien solcher, namentlich auf den italiänischen Inseln, in Spanien, Gallien, Dalmatien, Bithynien, Cilicien, Afrika und Mauretanien.

Was nun die ersteren anlangt, so haben mehrere derselben, z. B. Malta, Caralis (Cagliari), auch gewiß verschiedene der 22 Spanischen und 15 Afrikanischen, vielleicht auch die eine oder andere Dalmatische, schon im J. 28 vor
Chr. bereits bestanden, hinsichtlich der Colonien läßt sich dies aber nur von
2 in Corfica, 5 im Tarrac. Spanien, 3 in Gallien, 1 in Bithynien und Ciliscien, also von 12 überhaupt mit Bestimmtheit behaupten, weshalb sich auf die

Beschreibung der betreffenden Provinzen in Beck. Marq. III. und die dort ansgegebenen Quellen zu beziehen ist. Selbstredend war aber nicht die gesammte Bevölferung der Colonien römisch, indem nur ein Stamm von Bürgern dahin abgeschickt wurde, z. B. nach Carthago, was jedoch unzweiselhaft erst nach 28 n. Chr. geschah, 3000 Familien (s. Beck. Marq. III. S. 227).

Bon den zahlreichen Colonien Augusts aber dürfte sicherlich keine schon vor 28 v. Chr. gegründet worden sein.

Neußersten Falls kann es daher um jene Zeit 30 — 40 von römischen Bürgern bewohnte Städte außerhalb Italien gegeben haben, unter welchen Gades, Tarraco und Neucarthago in Spanien, Narbo in Gallien, und Utica in Afrika die bedeutendsten waren, deren zahlreichere Bevölkerung, mit Aussnahme von Gades, jedoch sicherlich einer späteren Zeit angehört. Auch bestand die gesammte ärmere und arbeitende Klasse in solchen, außer den Sclaven, geswiß aus Provincialen.

Ueberdies war aber auch schon während der Republik, vor Allem in den Bürgerkriegen, namentlich von Casar das römische Bürgerrecht auswärtigen Fürsten und anderen ausgezeichneten Personen, namentlich auch verdienten Ofssieren der Auxiliartruppen, die man gewinnen oder belohnen wollte, verliehen worden. Nicht minder mögen damals wohl Fälle des mißbräuchlichen Erwerbs desselben für Geld vorgekommen sein.\*)

Nach dieser Vorerinnerung dürfte nun zuvörderst die vorbemerkte Versschiedenheit der drei Censuszahlen sich dadurch am natürlichsten erklären, daß die zweite um 170000 höhere des J. 8 v. Chr. großentheils wenigstens durch Verleihung des Bürgerrechts an Peregrinen, die Verminderung um 136000 im J. 14 n. Chr. aber durch Aussendung römischer Colonien in die Provinzen, welche hauptsächlich in diese 22 Jahre fallen dürfte, veranlaßt worden sein wird.

Die Censuszahl des J. 28 v. Chr. an 4,063000 entspricht nun, nach vbigem Rechnungsexempel, einer Gesammtzahl von 11,651250 Angehörigen des römischen Bürgerstandes, wovon jedoch zunächst noch die außerhalb Italien wohnhaften abzuziehen sind. Da jedoch diese Kategorie im dritten Jahre nach der Schlacht bei Actium unmöglich sehr zahlreich gewesen sein kann, so ist solche alleräußerstens auf 2 Millionen anzuschlagen. Eben so hoch aber

<sup>\*)</sup> Bergl. die interessante Stelle Apostelgesch. 22, 28. Das römische Burgerrecht von Paulus Bater möchte ich auf Antonius zurücksühren, der solchen Migbrauch getrieben haben mag.

Hinsichtlich tes römischen Oberhauptmanns, der nach 23, 23 mindestens Stabsofstsier gewesen sein muß, durfte in einem so unbedeutenden — rein profanen — Rebenumsstande die Unsehlbarkeit der h. Schrift wenigstens nicht in der Art zu behaupten sein, daß dabei auch die Neußerung jenes Oberhauptmanns buchstäblich zu verstehen sei. So könnte derselbe z. B. des Nvancements halber das Bürgerrecht gesucht und sich zu dessen Gewähstung, welche bei einem Militär an sich nichts Ungewöhnliches war, der centesima von einer bevorstehenden Erbschaft unterworfen haben.

Benigstens dürfte offener Berkauf unter Angustus oder Tiber, in deren Beit diese fallen mußte, in Ermangelung jeder anderen Andeutung darüber in den Quellen, nicht anzunehmen sein.

dürfte sich ungefähr auch die Zahl der in Italien wohnhaften zugewanderten latinischen Bürger, Latini Juniani, Peregrinen, Colonen und Sclaven, mindes fens belausen haben, so daß hiernach mit hinzurechnung der 300000 Beswohner des Alpenlandes eine Gesammtbevölkerung von 11,951250 oder nahe 12 Millionen für ganz Italien sich ergeben würde.

Dies überfteigt zwar scheinbar die S. 204 angegebene Summe von 11 Millionen, durfte jedoch, wenn man erwägt, daß in der ganzen Berechnung von S. 193 an überall nicht die wahrscheinlichen, sondern nur die, unter allen Umständen gesicherten, Minimalsätze angenommen worden sind, mit ders selben vollkommen im Einklange stehen, das Resultat der ganzen Untersuchung daher auf doppeltem Wege gerechtsertigt sein.

- 17) S. 210, 3. 13 l. ft. "Caerofer und Pamanen": Caeroeser und Paemanen.
- 18) S. 216, 3. 10 v. u. ft "bei Gallien und Iberich überschießenden": bei Gallien überschießenden.
  - 19) S. 221, B. 19 ft. "was wenig über": was noch nicht ganz
  - 20) S. 237, B. 11 ft. ,,181329": 183744.
    - " " " 16 ft. "181329": 183744.
    - " " " 16 ft. "129029": 131444.
  - 21) S. 244, 3. 19 ft. "15 v. Chr.)": (5 v. Chr.)
- 22) Bu S. 251. Auch diese Rechnung ist in Folge irrigen Ansases des Procentverhältnisses nicht richtig, indem die Zahl der Personen mannlichen Gesschlechts von dem 17. Jahre, statt 65600, 96470 beträgt. Da sich in dessen Folge auch die Summe der Frauen, und selbst der (nach den Freien berechneten) Sclaven andern muß, so dürfte die Gesammtbevölkerung zu 1,300000 anzus nehmen sein

Wenn übrigens sowohl in dieser Rechnung, als in der S. 250 die Bahl der Peregrinen nur zu 60000 angegeben worden ist, indem Hoecks Annahme S. 243 um 10000 erhöht ward, so dürfte diese Schätzung, wenn man die Latiner aus den Provinzen und besonders die Latini Juniani darunter mit bez greift, welche sich grade vorzugsweise in Rom sinden mußten, wohl eine etwas zu geringe sein. Man muß nie vergessen, daß unter peregrini in Rom nicht allein, was wir Fremde nennen, sondern auch zahlreiche Ortseinwohner, z. B. alle griechischen Handwerfer und Künstler verstanden wurden. Da die Bevölsterung dieser Klasse nun, welche sich gewiß gut nährte, fortdauernd ohnsstreitig nicht ab., sondern eher vielleicht zunahm, überdies aber durch neue Zuwanderung vermehrt ward, so kann solche in Rom nicht unbeträchtlich gewessen sein.

23) S. 261, Anm 182, 3. 3 l. ft. "(nahe 1 Mrg.)": (nahe 7 Mrg.)

### 3weiter Abschnitt.

- 24) S. 283, Anm. 194, B. 10 v. u. l. st. "princips": princeps.
- 25) S. 289, Anm. 196, 3. 5 1 ft. "Meran": Meroe.

- 26) S. 295, 3. 1 I. ft. "Tacitus V, 51": Tacitus I, 51.
- 27) S. 310, Anm. 213, J. 10 v. u. sepe bei "Geschichte der Römer und Deutschen am Niederrhein" hinzu: Emmerich, bei J. L. Romen, 1854.
  - 28) S. 314, 3. 1 1. ft. "ertonte": ertont.
  - 29) S. 316, 3. 1 1. ft. "leistete": leifte.
  - 30) S. 322, 3. 9 v. u. l. ft. "Classius": Classicus.
  - 31) S. 323, 3. 20 1. ft. "Mediomattifern": Mediomatrifern.
  - 32) S. 332, J. 5 I. ft. "Kap. 7": Kap. 8.
- 33) S. 370, Anm. 251, J. 6 v. u. l. st. "Julius Paulus und Civi: Lis": Julius und Paulus Civilis.
  - 34) S. 409, B. 3 1. st. "römisch": romanisch.
  - 35) S. 410, B. 20 1. ft. "weil er der": weil ber.
  - 36) S. 446, B. 6 I. ft. ,,408": 411.
  - 37) S. 452, 3. 7 1. st. "Tac. IV.": Tac. H. IV.
  - 38) S. 463, B. 11 1. ft. "F. Becker": J. Becker.
  - 39) S. 463, 3. 6 v. u. l. ft. "bie auf bas": d. i. auf bas.
- 40) S. 473, Z. 10 setze hinzu nach "im Bourtanger Moor": an der Niederems 3 bis 5 Meilen von der Nordsee entfernt.

#### Nachträglich:

- S. 134, 3. 6 1. ft. "Tiber nun": Tiber nur.
- S. 138, 3. 8 I. ft. "Galliziens": Galliens.

Drud von 3. B. hirschfeld in Leipzig.

# Nachträge und Berichtigungen

zum I. Bande.

1. Zu Kapitel 4. Die Staatsverfassung der Kaiserzeit.

"Nähere Auskunft der staatsrechtlichen Verfassung im römischen Reiche (ward in Band I. S. 44 a. Schl. gesagt) liege nicht im Zwecke dieser Schrift, würde auch, weil das ganze republikanische Gerüst im Wesentlichen fortbestand, nur durch erschöpfendes Zurückgehen auf die Zeit der Republik möglich sein."

So gerechtsertigt es hiernach war, an jenem Orte auch die Behördenversassung im Allgemeinen, sowie die allmälige Abwandslung der republikanischen Einrichtungen und Formen in monarchische mit Stillschweigen zu übergehen, so muß es doch als offenbares Versehen anerkannt werden, daß die durch das Kaisserthum erst neugeschaffenen Aemter daselbst keine Erswähnung fanden.

Dies ist daher noch furz nachzuholen.

Selbstredend bedurfte der Kaiser zu Ausübung seiner versfassungsmäßigen Gewalt auch der Organe und zwar ihm allein untergebener und verantwortlicher. Dessen Gewalt aber war keine selbstständige monarchische, sondern nur eine übertragene republiskanische, der Kaiser war nicht das geborene Oberhaupt, sondern nur der oberste Beamte des römischen Staats. Unter den Besugnissen, die er als solcher in sich vereinigte, war der Oberbesehl über Heer und Flotte — worin der eigentliche Grund und Kern

seitem das Wichtigste, sondern auch beinahe das Einzige, für welches die Ausübung durch Stellvertreter nicht allein statthast, sondern sogar unentbehrlich war, während es ohne gröbliche Versletzung der römischen Staatsidee geradezu unmöglich gewesen wäre, die Ausübung seiner tribunicischen, proconsularischen (von der Verwaltung der ihm untergebenen Provinzen wohl zu unterscheisdenden) und censorischen Gewalt, die an sich mehr politischer als administrativer Natur waren, willfürlich auf Andere zu übertragen. Daher waren alle vom Kaiser verliehenen Aemter nur militärische, was jedoch die gleichzeitige Verweisung bürgerlicher Geschäfte an solche nicht ausschloß, da eine strenge Sonderung diessalls der römischen Behördenversassung überhaupt fremd war.

Ausgenommen von diesem militärischen Charafter war nur das concilium, oder wie es von Constantin d. Gr. an genannt ward, consistorium principis, der Geheime Rath, der sedoch seinem Ursprunge nach eigentlich eine republikanische Behörde war, und nur allmälig in eine kaiserliche verwandelt wurde.

Seine ursprüngliche Bestimmung war nämlich Vorbereitung und Vorberathung der wichtigern Verwaltungsgeschäfte des Senats, unter Vorsit des Kaisers als Princeps, eine Einrichtung, deren Zweckmäßigkeit auf der Hand lag. Er war zusammengesett aus den Consuln, je einem Prätor, Aedil, Tribun, Duästor und aus 15 für 6 Monate durch das Loos erwählten Senatoren.

Daß der Kaiser bisweilen auch vertraute persönliche Freunde vom Ritterstande zuzog, kann, da diese Behörde kein Stimmrecht hatte, als eine wesentliche Aenderung nicht betrachtet werden.

Dieser Geheimrath ward nun auch der oberste Justizhof, instem der Kaiser die an ihn gerichteten Appellationen (s. Bd. 1. S. 36 a. Schl.) an solchen verwies, was mindestens von Hadrian an, der die ausgezeichnetsten Rechtsgelehrten in solchen berief, geschehen sein muß — eine wiederum höchst zweckmäßige Maßregel.

Entscheidend war aber, daß späterhin die wichtigsten, namentlich der Geheimhaltung bedürfenden Maßregeln, Arcana imperii, durch dies Concilium allein erledigt, also dem Senat entzogen, mehr aber ohnstreitig noch, daß die kaiserlichen Beamten, die Präfecten ihm regelmäßig beigesetzt wurden, und der Präsectus Prätorio in Abwesenheit des Kaisers sogar den Vorsitz darin führte.

Die neuen kaiserlichen Beamten nun waren folgende:

1. Der Stadtpräfect, praesectus urbi.

Seine Bestimmung war die Ruhe der Hauptstadt und die poslitische Gesinnung des, an Gehorsam noch wenig gewöhnten Volstes, und zwar innerhalb eines Umfreises von 20 d. Meilen von Rom zu überwachen. Er ward aus den Consularen gewählt. Unter ihm standen die Stadt soder Municipalgarde, cohortes urbanae<sup>2</sup>, und zahlreiche Unterbeamte, namentlich auch der sofort zu erwähnende praesectus vigilum und der praesectus annonae, da auch die so wichtige Getreideversorgung zu seinem Bereich gehörte.

Auf ihn ging allmälig nicht nur die ganze republikanische Polizeigerichtsbarkeit, sondern auch die Strafrechtspflege in seinem Bezirke über, innerhalb welches ihm auch die kaiserliche Appellationsgerichtsbarkeit übertragen ward.

Der praesectus vigilum war der eigentliche Polizeidirector für Feuer= und Sicherheitspolizei. Er war besonders durch die unter ihm stehende bedeutende Mannschaft von 7 aus Freigelasse= nen gebildeten Vigilcohorten einflußreich. Zuerst wurden Ritter, später, wo sich auch dessen Wirfungstreis noch erweiterte, Senatoren dazu bestellt.

2. Wenn auch ursprünglich dem Stadtpräfect im Range nachstehend, wart doch der praesectus praetorio, der Besehlshaber

<sup>1)</sup> Vorstehendes gründet sich meist auf Becker-Marquard, röm. Alterth. II. 3. Abth., die erste Arbeit Marquards. Es scheint indeß um deswillen uns möglich, die allmälige Abwandlung dieser Behörde genau darzustellen, weil diese mehr eine subjectiv, je nach der Persönlichkeit der Kaiser. als eine obsjectivsgeregelte gewesen ist. Entschieden muß namentlich der Behauptung S. 231, Note 922 widersprochen werden, daß schon unter Hadrian die ganze legislatorische und richterliche Thätigkeit des Senats auf das Concilium übersgegangen sei. Dies war unter Marc Aurel sicherlich nicht der Fall, widersstreitet auch der in der Anm. 946 selbst angeführten Pandecten Stelle XLIX.

2. §. 1. Wahrscheinlich dürste der entscheidende Wendepunkt in der Natur des concilii principis erst unter Commodus eingetreten sein.

<sup>2)</sup> Die Zahl ber coh. urbanae wird von Becker-Marquard II. 3. S. 276 Anm. 1205 zu 5 angegeben, III. 2. S. 381 nur zu 3 und seit Vitellius zu 4, zur Zeit des Dio Cassius jede zu 1500 Mann. Letztere Zahl derselben dürfte die richtigere sein. S. Bb. 1. S. 79.

der prätorianischen Cohorten, deren ursprünglich 9, später aber mindestens 10 waren, bald der wichtigste aller kaiserlichen Be-amten.

Aus Besorgniß vor Mißbrauch solcher Gewalt ward sie bis zu Alerander Sever nur Personen vom Ritterstande übertragen, auch von Sejans Sturz an in der Regel unter mindestens zwei Personen vertheilt.

Dadurch, daß vor Allem die Günstlinge der Raiser, wie Sejan unter Tider und Plautian unter Sept. Sever, dazu berusen wurden, noch mehr aber dadurch, daß schwache oder schlechte Herrsscher aus Geschäftsunfähigkeit oder Abneigung diesem einflußereichsten ihrer Beamten beinahe die ganze Regierung überließen, erhob er sich, nicht selten wenigstens, zu der Stellung eines Großeveziers. Seine Autorität stand dann der des Kaisers fast gleich.

Da er im Geheimenrathe bei Abwesenheit des Lettern den Vorsitz führte, ging auch die höchste Gerichtsbarkeit auf ihn über, ja derselbe scheint sogar später eine Art von gesetzgebender Gewalt geübt zu haben. (Cod. Just. I. 26. 2.)

Deshalb wurden auch besonders von Alexander Sever an hauptsächlich ausgezeichnete Juristen, wie Paulus, Ulpian, Papinian dazu bestellt. Auch diese blieben indes Militärbeamte und es ist mit Sicherheit nicht befannt, ob solchenfalls bei mehrern Präfecten eine Geschäftstheilung unter denselben stattgefunden, so daß der Eine mehr das Militäre, der Andere das Civiledepartement verwaltet habe.

Noch ist der kaiserlichen Hosamter hier zu gedenken, wobei der frühere Zustand vor der zu Ende des 3. Jahrh. unter Diocletian und Constantin eingetretenen Umwandlung der Behördenversassung im Allgemeinen von dem späteren sorgfältig zu unterscheiden ist. Doch ist auf lettern, über den wir allein, besonders aus dem Theodosianischen und Justiniancischen Coder, wenn auch immer noch unvollkommen unterrichtet sind, um deswillen zurückzugehen, weil auch vorher schon, großentheils wenigstens, dieselben Functionen oder Aemter im Wesentlichen am kaiserlichen Hose bestanden haben dürsten, welche wir später, wiewohl unter veränderten Titeln und Rangverhältnissen, daselbst wieder sinden.

Eine ausführliche Abhandlung dieses, vielfache Schwierigkeit

darbietenden Gegenstandes gehört indeß nicht hierher, würde auch ein äußerst gründliches Studium der Quellen selbst erfordern, da auch Böckings notitia dignitatum, ein Werk bewundernswürdiger Gelehrsamkeit, noch mannigsache Bedenken und Zweisel übrig läßt.

Unsere Ansicht darüber ist folgende:

Bu persönlichen Dienstleistungen brauchte der Kaiser, wie Bd. I. S. 39 bemerkt ward, wenigstens in den ersten 3 Jahr-hunderten nur Sclaven und Freigelassene. Nach der Constit. K. Leo's um 560-570 im Just. Coder XII. 5. 4 ist sogar anzu-nehmen, daß dies auch später noch Regel war, da hiernach der factische Eintritt in den kaiserlichen Hossteinst die Freiheit zur Folge haben sollte, was, wenn auch nicht die ausschließliche, doch die häusige Annahme Unfreier dazu voraussest.

Der oberfte Hofbeamte war

ber Praepositus sacri cubiculi, was man wörtlich durch Oberstammerherr übersetht hat, der aber ursprünglich ohnstreitig nichts als der erste persönliche Kammerdiener des Kaisers war. Daß derselbe ebenfalls unfreier Herfunft sein konnte und es früher gewiß in der Regel war, beweist das Beispiel des mächtigsten dieser Art, des Cleander unter Commodus (f. Bd. II. S. 161). In dem innigen persönlichen Verkehr dieses Beamten mit dem Herrscher lag aber der Grund steigenden Einslusses und Ranges, und derselbe dürfte sich ohnstreitig schon in obiger ersten Periode zum Chef aller Hosamter erhoben haben. Diese waren später

- a. der primicerius sacri cubiculi, der erste unter den cubiculariis und jedenfalls der nächste im Range nach dem Präpositus.
- b. der Castrensis sacri palatii, unter welchem, um moderne Ausdrücke zu gebrauchen, die Pagerie<sup>3</sup>, die niedere Dienerschaft (ministeriales), die Hospwirthschaft (Hospmarschallamt) und ohnstreitig auch das Hausmarschallamt (cura palatiorum), standen.
- c. der Comes sacrae vestis, ober grand maître de la garderobe.
- d. der Comes domorum, der mit der Verwaltung der kaiserlichen Chatoullen-Güter, welche von den siscalischen getrennt waren,

<sup>3)</sup> Es ist kaum nöthig, hier an den abscheulichen Mißbrauch zu erinsnern, der mit den zahlreichen, am Hofe gehaltenen Knaben, zum Theil noch ebs zartesten Alters, getrieben wurde.

und namentlich in Rappadocien lagen, betraut gewesen zu sein scheint.

- e. 30 Silentiarii, von denen se 10 unter einem decurio stansen, also gewissermaßen Schweigeherren. Möchten auch solche hiernach nicht gerade mit den modernen Kammerherren und Kammerjunkern zu vergleichen sein, so gehörten sie doch ebenfalls zur dritten Klasse der Rangordnung, und mögen zum Theil ähnsliche Functionen gehabt haben. Sie scheinen vorzugsweise zum Antichambriren bestimmt gewesen zu sein, namentlich sedes störrende Geräusch in der Nähe des Herrn zu verhüten gehabt haben, woher deren Name auch entstanden sein dürste.
- f. Auch das für den kaiserlichen Hausgottesdienst angestellte Personal, magister larum, decuriones larum, mag in heidnischer Zeit dem Präpositus sacri cubiculi untergeben gewesen sein.

Wenn derselbe indeß S. 116 anführt, daß eine kaiserliche Gerichtssitzung ansagen Silentium nunciare hieß, so ist bei dem großen Ceremoniell, mit welchem diese abgehalten wurden, sehr glaublich, daß die Silentarii auch dabei zu antichambriren, und die äußere Ruhe zu erhalten hatten, woher deren Name entstanden sein kann. Sie leisteten solchen Dienst aber nicht dem Gericht, sondern der geheiligten Person des Kaisers.

5) Sollte Böcking wirklich der Meinung sein, daß die oben aufgeführten Hosbeamten, weil sie erweislich der Gerichtsbarkeit des magister ossiciorum, nicht aber der des praepositi sacri cubiculi unterworsen waren, auch nicht unter bessen Besehl (sub dispositione) gestanden hätten, was nach II. S. 297 der Fall zu sein, mit andern Aeußerungen desselben jedoch, z. B. I. S. 233 nicht vereindar scheint, so würde dem, ohne auf die Kritik der Quellen hier näher einzugehen, schon aus allgemeinen Gründen entschieden zu widersprechen sein. In der That ist ein Hoswesen ohne Vorstand nicht denkbar, und der Titel praepositus sacri cubiculi würde Unsinn gewesen sein, wenn er Niemand unter sich gehabt hätte. Auch müßten, wenn B. Recht hätte, jene Beamten in den uns in der Not. dign. c. X. Orient. und VIII. Occid. vollständig erhaltenen Berzeichnissen der Geschäfte und Untergebenen des magister ossiciorum ausgessührt sein, was nicht der Fall ist. Bei dem praepositus s. c. sind die betrefs

<sup>4)</sup> v. Bethmann sollweg in seinem vortrefflichen Handbuche des Civilprocesses, Bonn 1834, erklärt S. 118 die Silentiarii für Gerichtsunterbediente des kaiserlichen Consistorii und zwar für Thürhüter. Dies ist jedoch mit ihrem Range als clarissimi C. XII. 16. 5, sowie mit deren großen Privilegien geradezu unvereindar, widerspricht auch der Meinung Böckings II. S. 299 (dessen Werk erst später erschien), Gutherius III. c. 29 und der von ihnen citirten Autoritäten entschieden. Bethmann hat aber seine so gründliche und scharfssinnige Erörterung auf die Hosamter überhaupt nicht erstreckt.

Die gesammten höhern männlichen Hofdiener wurden cubicularii, die weiblichen cubiculariae genannt.

Die Kaiserin hatte ihren besondern Hofstaat, daher auch ihren praepositus sacri cubiculi, so daß dieser Hoschefs in der Regel stets zwei, bei mehrern Herrschern aber ebensoviel an eines Jeden Hofe angestellt waren.

Dieselben gehörten der obersten Hofflasse an und rangirten, wenigstens vom Jahre 422 an (C. Just. XII. 5. 1) mit den Präsecten praetorio, den Stadtpräsecten und den obersten Militärschargen (magistris militum) nach dem Dienstalter.

Dies Rangverhältniß gehört indeß unzweiselhaft erst der spätern Periode an, in welcher sich überhaupt seit Diocletian das kaiserliche Hoswesen erst vollständig ausgebildet haben dürste, wenn gleich, wie gedacht, auch früher schon, besonders von Commodus, an eine gewisse Theilung der Functionen und Gliederung im Hoshalte eingeführt gewesen sein dürste. (Vergl. hierüber allenthalben Gutherius de ossiciis domus augustae lib. III. c. 28 bis 30. Böding Notitia dignitatum I. S. 36, 37, 56, 57, 232. II. S. 41, 293. Seq. 385, 398 und 401. Cod. Just. III. 26. 11 und XII. 5. 16 und 26.)

- 2. S. 75 im 4. alinea ist die Zahl der Schwadronen in der Legion falsch angegeben. Sie betrug nicht 30, sondern 22 zu 1 Decurio à 32 Mann, überhaupt also 33 Mann. Von diesen waren der prätorianischen Cohorte 4, jeder der übrigen 2 Schwadronen zugetheilt, was  $22 \times 33$  genau 726 Mann Gesammtstärke ergiebt. (S. Begetius de re militari II. 14.)
- 3. Zu Beilage A. Ueber die Bevölkerung des römischen Reichs unter 15. Sprien mit Palästina S. 230.

In dem zu Berlin bei Reimer 1860 erschienenen Reiseberichte des K. Pr. Consuls Dr. Wetsstein zu Damaskus über den Hauran und die Trachonen sindet sich S. 42 die interessante Nachricht, daß sich allein in der, die Wüste der Städte genannten, öst-

fenden Berzeichnisse nicht erhalten worden. Vielleicht gründet es sich gerade auf die frühere unfreie Abkunft dieser Hoschefs, daß man ihnen zwar Oberbessehl und Aussicht über das gesammte Hospersonal, nicht aber die Jurisdiction übertrug. Auch am k. k. Hose zu Wien steht Letzterer den Oberhofamtern über ihre Untergebenen nicht zu, sondern dem Oberstämmerer allein über die gessammte Hosdienerschaft.

saurans ungefähr noch 300 veröbete Städte und Dörfer sinden, während solche jest nur 14 bewohnte Orte zählen. Die Zahl und Ausdehnung dieser Städte, die Pracht der noch erhaltenen Bauwerke, namentlich in der Hauptstadt Bosra, und die Eigensthümlichkeit des Baustyls zeugen von eben so hoher Cultur als Bevölkerung. Derselbe schreibt S. 104 den Andau und die Blüthe dieses Landstrichs der ungefähr um Christi Geburt erfolgten Einswanderung sadäischer Bölker aus Südarabien, dessen Berödung S. 136 der Eroberung durch die muselmännischen Araber im Jahre 635 zu, den Ausbau Bosra's, wohin Alexander Sever später eine römische Colonie sandte, an der Stelle des alten Astatot setzt erse Till in das Jahr 106 nach Chr.

Die Zahl der in dieser, von ihm nur flüchtig durchforschten Gegend gefundenen griechischen und römischen Inschriften giebt er gegen 300 an.

Man ersieht hieraus den damaligen Zustand eines Landsstrichs, aus den sich in den Duellen nur die Namen weniger Städte, wie Bosra, Salchat, Philippopolis erhalten haben.



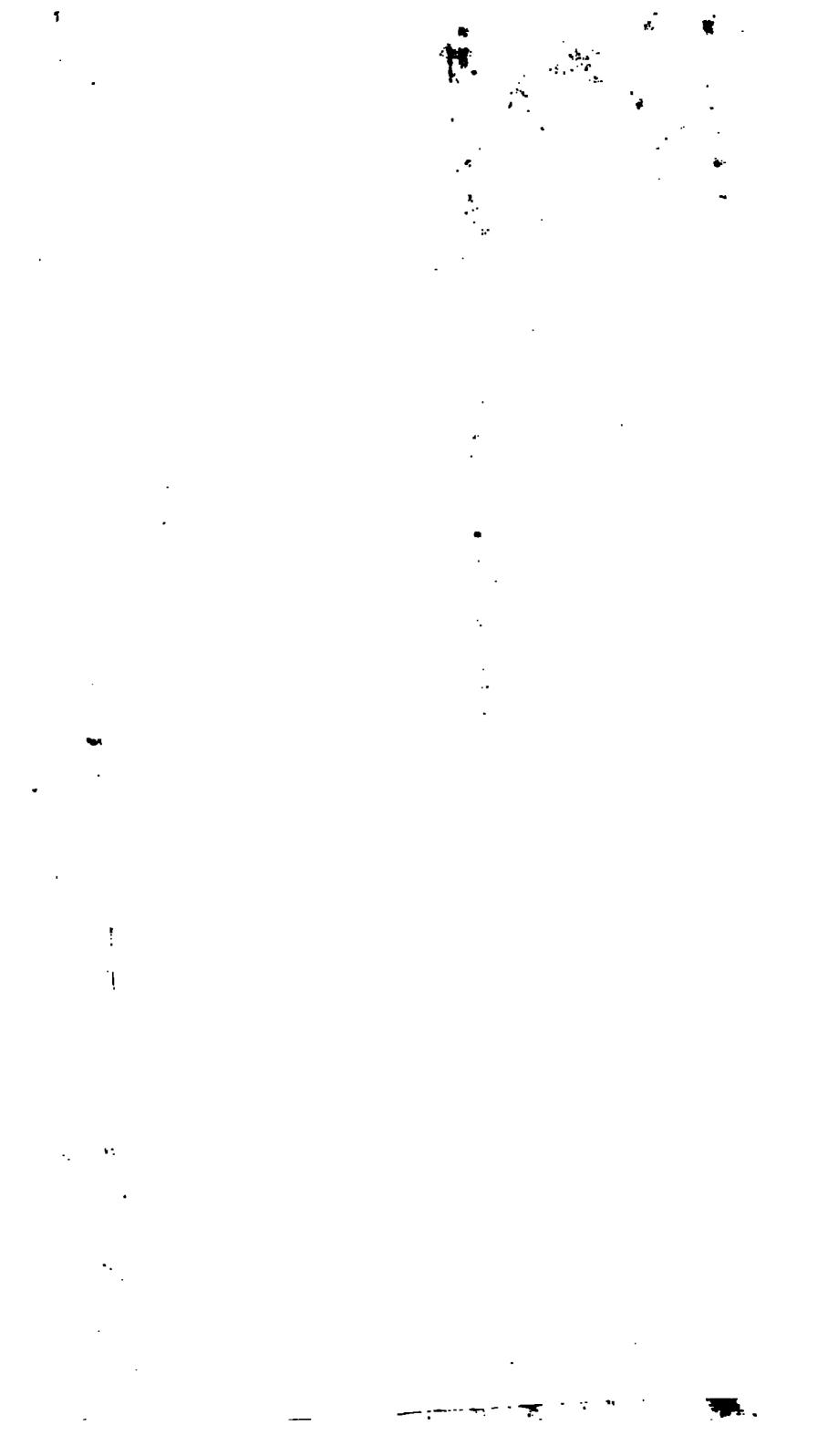



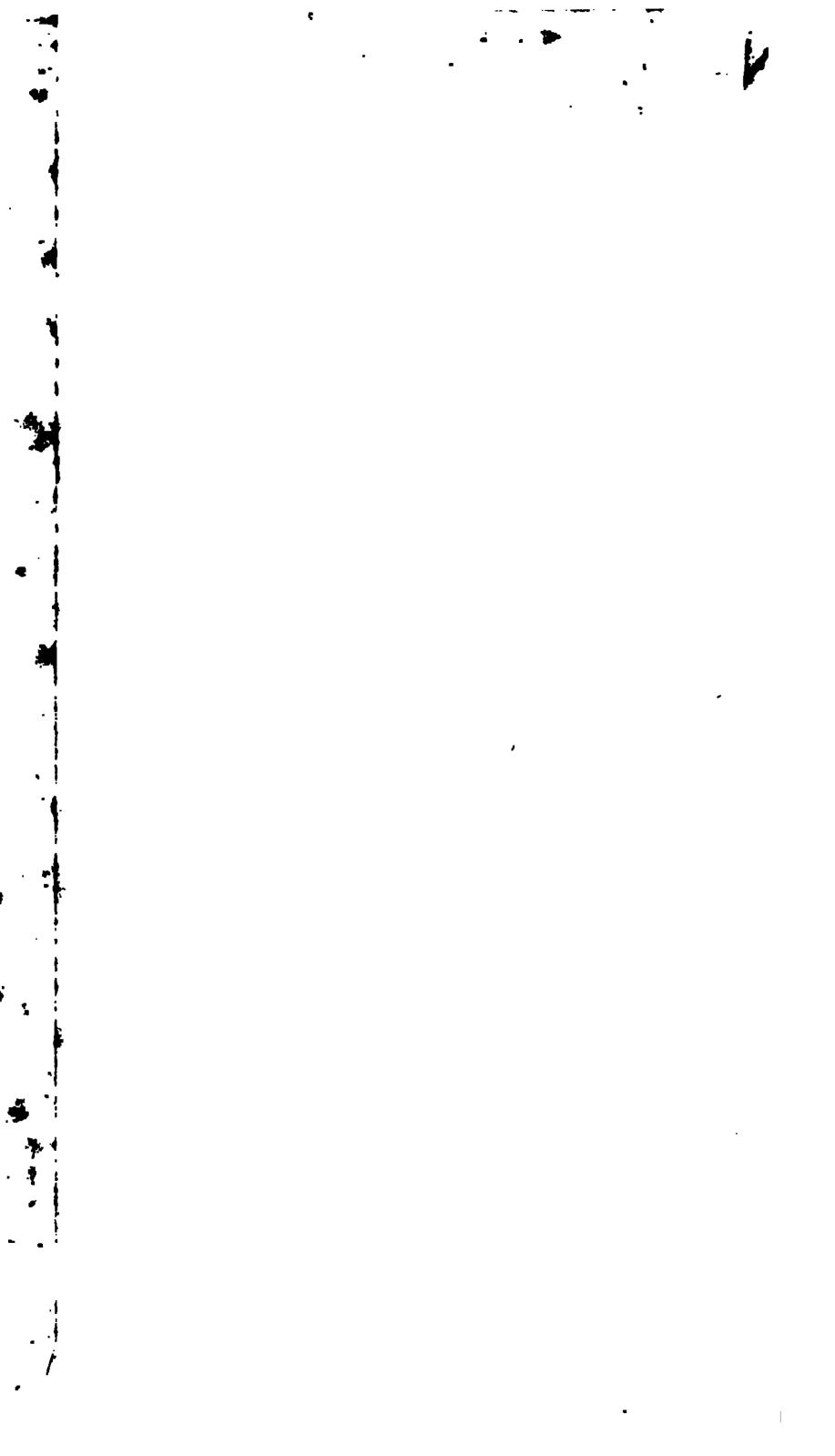





• • · ·

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | · |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |



.

.

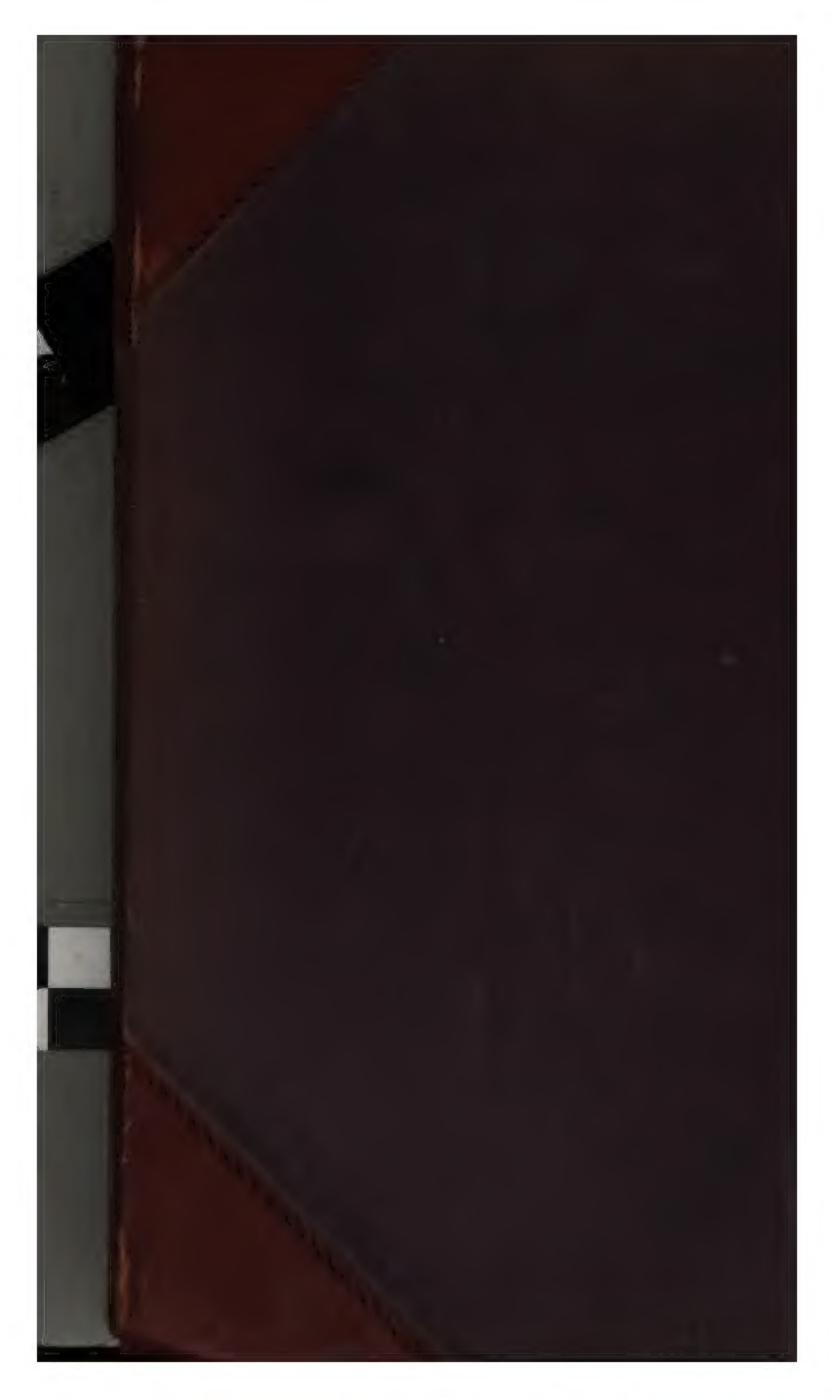